

# THE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAH



Bigner Bfof

.

.

**.** 

.

.

## Schweizerische Annalen

vder die

# Geschichte unserer Tage

seit dem Julius 1830.

Dritter Bant.

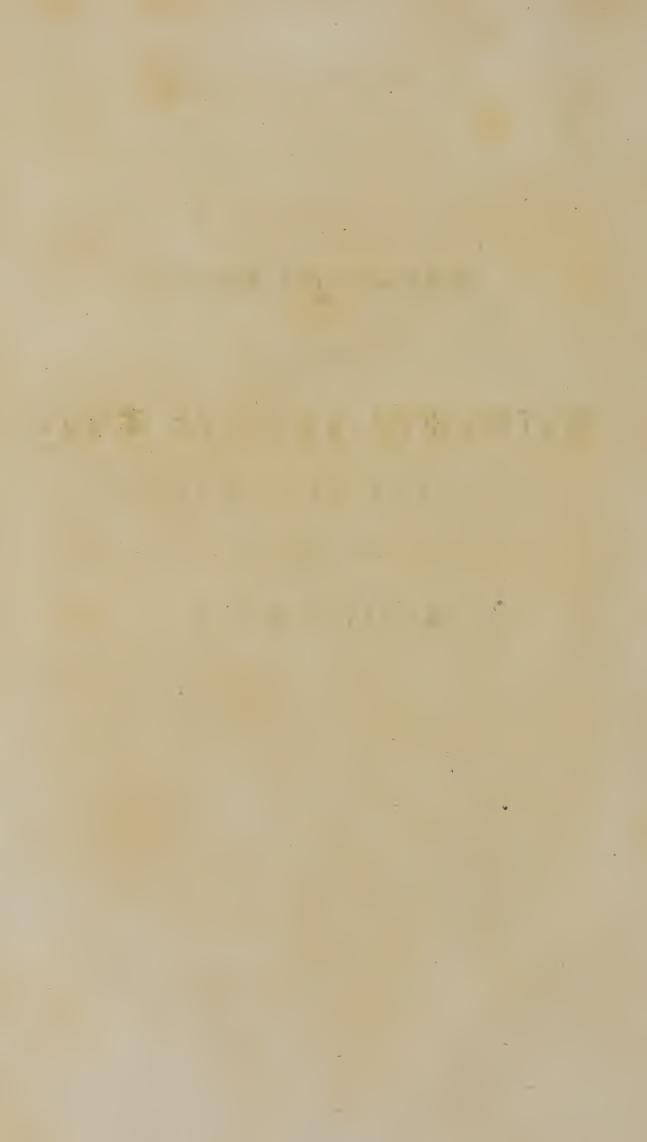

949.406 De 97 V.3

### Schweizerische Annalen

oder die

# Geschichte unserer Tage

seit dem Julius 1830.

Mit Rückblicken auf frühere Perioden.

Geschrieben

וו ס ע

Carl Müller von Friedberg gewesenen Landammann des Kantons St. Gallen.

Dritter Band.

Zürich, beh Orell, Füßliund Compagnie.
1835.

MAN IN AN

### Des britten Banbes

## Erste Abtheilung.

Fortsetzung der fünften Abtheilung des zwepten Bandes: Die Staatsumwälzung im Kanton Freyburg.

Die Volks=Restauration.

Quod mutatur, dissolvitur; interit ergo. Ans den Metempsycosen des Pythagoras.

In keinem unserer Gaue haben sich vielleicht die Zeischen der Zeiten seit einem halben Tahrhunderte auf eine schneidendere Weise geoffenbart, als in dem Uechtlande; nirgends vielleicht war der Kampf zwischen Licht und Finsterniß, zwischen dem historischen und philosophischen Rechte, hartnäckiger und reicher an auffallenden Wechselssen. Ob nun das philosophische Recht, oder eine bloße Truggestalt desselben an die Stelle des zerfallenen historischen getreten sen, wird nicht sowohl durch die Versassung, als durch den Geist entschieden werden, der in dieselbe gelegt wird. Die Annalen haben im zweyten Vande mit leichten Zügen skizzirt, was die

Schweiz. Annalen. III. ;

Staatsverwaltung im Kanton Freyburg vor dem Ueberfalle der Franzosen war; was die volksthümlichen Einvichtungen unter der Mediationsakte bewirkten; was die Herstellung des Patriziats im I. 1814 herbenführte;
wie es sich ben karger Aufnahme etwelcher popularer
Formen neu gestaltet hat; welch guter Geist die Aristokratie gleich nach ihrer Restauration belebte; wie dieser
doch bald durch den Verein der Ultrapatrizier mit der
Hierarchie erstickt wurde und wie endlich das lockere Gebäude durch den gewaltigen Windstoß, der vom Nachbarlande herüberbrauste, jählings zusammenstürzte. Nun
kommen wir auf den neuen Bau.

Am 20. December 1830 konstituirte sich der Verfas= sungdrath. Er war wichtiger als in keinem andern Kan= ton, weil der kurz vorhin auf die vermeinte Unzerstör= barkeit seiner Autokratie so stolze, nun aber plößlich durch ein Schreckbild völliger Niederlage betäubte große Rath alle Gewalt, selbst die geseßgebende, über welche ihm nicht zu versügen zukam, an diesen Verfassungsrath abgetre= ten hatte.

Hector erat tunc, cum bello certabat — at ille.

Tractus ab aemonio non erat Hector equo.

Das Priesterthum aber war nicht gesonnen sich so leichter Dingen von seinem Einflusse auf die weltliche Herrschaft verdrängen zu lassen, weshalb sich schon ben Erwahrung der Wahlurkunden ein nicht unbedenklicher Vorfall ergeben hat.

Der Amtsbezirk Rüw (auch Rüe, zwischen Romont und Moudon gelegen) in welchem die Priesterparten von jeher die eifrigsten Anhänger fand, hatte den Bischof Jenny zu einem seiner Repräsentanten gewählt, was großes Aufsehen erregte und heftige Debatten im Schooke des Verfassungsraths voraussehen, wohl auch nachthei= lige Spaltung besorgen ließ. Den Apfel der Zwietracht zu beseitigen, drangen angesehene Männer in vermitteln= der Absicht in den Vischof, daß er selbst auf seine Wahl verzichten solle. Die treffende Bemerkung, daß er sich durch Uebernahme eines solchen politischen Auftrages in eine ganz schiefe Stellung versetze, eine unschickliche Ver= antwortlichkeit auf sich lade und zum Theil der-persön= lichen Unabhängigkeit entsage, die seinen Nimbus aus= mache müsse, schienen Eindruck auf ihn zu machen. Allein der Rath der Klugheit mußte den Ginflüsterun= gen seiner Umgebungen weichen, bey weschen die nicht ganz grundlose Ueberzeugung waltete, daß der Bischof die Mehrzahl der großen Räthe nach seinem Willen len= fen und allenthalben vorherrschen werde, wo ihm Hand anzulegen vergönnt sey. Der hohe Priester hielt es den= noch nicht für rathsam in der ersten Sitzung persönlich zu erscheinen und beschränkte sich, der Versammlung die Unnahme des an ihn ergangenen Rufes schriftlich anzukünden. Als nun die Reihe der Vollmachts = Erwah= rungen an die Repräsentation von Rüw kam und das Schreiben des Bischofs verlesen wurde, erhob sich der lebhafteste Einspruch wider die Gültigkeit seiner Wahl. Damit war wesentlich die hochwichtige Frage verbunden: ob den Geistlichen die volle Ausübung aller politischen Rechte, wie den übrigen Bürgern einzuräumen sen? Diese Ansprache hatte die Geistlichkeit weder in frühern Zeiten, noch bey irgend einer Staatsveränderung geltend

gemacht, wohl wissend, daß ihr Stand keine Gemein= weide sey und daß sie den Weltlichen keine Reciprozität anzubieten habe. Die Weltlichen hingegen waren über= zeugt, daß die Geistlichen ben so geöffneter Wählbarkeit vermöge ihres vielseitigen, thätigen und gewichtigen Einflusses in Bälde vorherrschen würden; daß nach und nach entweder eine überwiegende Anzahl derfelben gewählt wer= den, oder die Wahlen nicht sowohl auf die Einsichtsvoll= sten und dem Vaterlande Anhänglichsten, als auf die intrigantesten und Herrschsüchtigsten fallen dürften. Die Zulassung der katholischen Priester fand man schon we= gen ihren besondern abhängigen Verhältnissen bedenklich. Um unzulässigsten achtete man aber die Einmischung die= ser exceptionnel privilegirten Caste da, wo zwegerlen Konfessionen nebeneinander bestehen und man früher oder später die dunkelsten Bestrebungen, sich die Mehrzahl abzurennen, voraussehen müsse.

Der Anhänger des Krummstabs waren viele in der Versammlung und unter denselben zwey ausgezeichnete Häupter der vorigen patrizischen Majorität, die, als Vertheidiger der Religion auftretend, die Sache ihrer Verbündeten mit Gewandtheit versochten. Den Bewegungsmännern, obgleich sich die Julassung des Vischofs denselben folgenschwer darstellte, war es ansänglich doch bange bey dem Gedanken, daß sie durch Verdrängung des hochmögenden Oberhirten sehr leicht ihren religiösen Ruf auf's Spiel sehen könnten. Als aber die liberalen Patrizier rücksichtslos und kraftvoll die wahren Grundsfähe des heimathlichen Staatsrechts entwickelten und ernsthaft vor später Reue warnten, ermuthigten sich auch

jene zu ähnlichem Aufschwung und die Versammlung erstlärte mit überwiegender Stimmenmehrheit: "Es sen die Wahl des Vischofs ungültig, weil sie dem Staatserechte dieses Freistaats zuwider sen, in welchem von seisner Wiege an, und unter allen Regierungsformen, die auf einander gefolgt seven, die Geistlichen niemals zur Ausübung von politischen Rechten zugelassen worden, welche man immer als unverträglich mit den priesterlischen Verrichtungen angesehen habe." Anstatt der versnichteten Wahl, wurde der Amtsbezirk Rüw angewiesen, eine andere vorzunehmen, die dann auf einen Patrizier der ehevorigen Majorität siel.

Mit diesem ersten Beschlusse hatte der Verfassungs= rath seine Laufbahn ehrenvoll begonnen und erwarb sich den Benfall des vernünftigern Publikum's und der Wei= festen in andern Kantonen, in welchen man, selbst in folchen, wo kein positives Gesetz ausschloß, doch die Mög= lichkeit einer solchen Mischung (Tessin ausgenommen) nie geträumt hatte. Dagegen erscholl grimmiges Zetterge= schren von Seite der Priesterparten und, wie zur Zeit alle Partenen auch dem Absurdesten einen das Volk blendenden Anstrich zu geben sich angelegen seyn lassen, be= lehrte ihr Organ, der Véridique, daß man nur für freyeres Spiel zu Durchsetzung feindseliger Absichten ge= gen die Religion den aller Ehrfurcht werthen Ober= hirten entfernt und sich nicht gescheut habe, durch will= kührliche Ausschließung des Clerus von aller Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten die wesentliche Grund= lage der neuen Ordnung der Dinge, die Rechtsgleichheit, mit Füßen zu treten.

Der Verfassungsrath bestellte nun eine Kommission von 9 Mitgliedern zu Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs und vertagte sich bis nach dem neuen Tahr. In einer seiner ersten Sitzungen, am 3. Januar, traf
ein Schreiben des Bischofs ein, in welchem derselbe, hinsichtlich auf die von dem Verfassungsrath ausgesprochene Ausschließung, seine Rechte und die seines Elerus
auf das nachdrücklichste verwahrte. Er sorderte zugleich, daß die katholische Religion in der künstigen Verfassungsurkunde, mit Ausnahme des Bezirks Murten, als
die einzige öffentliche Religion erklärt und die
frene Ausübung und die Rechte derselben gewährleistet
werden.

Der Geist, der das Volk beseelt, der in demselben angefacht und unterhalten wird, ist das Charakteristische, welches zu bezeichnen der Geschichtschreiber nie verabsäumen soll. In dem Geist ist ja das Leben, das Uebsrige bloß todte Form. Es ist demnach nicht geringfügig, wenn aus dem Verichte über die zahlreichen, dem Versfassungsrath vorgelegten Vittschriften etwelche Stellen enthoben werden, welche den damals in verschiedenen Gegenden des Kantons schon wieder auslebenden Geist bezeichnen.

Die Gemeinde Ecüvillers empfahl vor allem sehr ängstlich das Interesse der Religion, als schwebte der Fall zu großen Besorgnissen ob. — Ottnach sah die Sache noch für gefährlicher an und forderte für gewissseres Verhüten aller Ansteckung, Absönderung der kathoslischen Milizsoldaten von den protestantischen. — Kastels freute sich der Verfassungsabänderung, erklärte aber das ben seine Ehrsurcht für die Religion und ihre Minister,

welche es nöthigen Falls vertheidigen würde. — Gallmiz und Cerniat erklärten dagegegen ihre Zufriedenheit mit der alten Ordnung der Dinge, und mit einer Regierung, welche die Religion und die Wohlfahrt des Landes gleich streb= sam beförderte. — Verschiedene Vorgesetzte von Pfarrenen im Defanat Romont verlangten bestimmt, daß die rö= misch katholische Religion als die des Kantons erklärt, der Fortbestand der Klöster gewährleistet und in dem Primar= und Sekundarunterricht ohne Mitwirkung der geistlichen Gewalt nichts abgeändert werde.

Während der Verfassungsrath sich mit den Berathungen über den von der Kommission vorgelegten Entwurf beschäftigte, war in den Amtsbezirken des Landes an der Brone große Aufwallung, und man berieth sich in stür= mischen Zusammenkünften über die Mittel, unentgeldli= chen oder doch tief unter den wahren Werth sinkenden Loskauf der Feudalrechte von dem Verkassungsrath zu erzwingen. In der Sitzung vom 41. Januar ward nun der Versammlung plötzlich hinterbracht, daß bewaffnete Haufen aus jener Gegend im Anzuge seyen, um ihr Ge= seke vorzuschreiben. Die Nachricht veranlaßte etwelche Vorsichtsmaßregeln; doch zeigte es sich einige Stunden später, daß nur ungefähr zwanzig Abgeordnete eintrafen, einer einzureichenden Bittschrift Nachdruck zu geben. Die Sprache derselben war äußerst dreist, und die von verschiedenen Indi= viduen, welche sich für die Repräsentanten der Amtsbezirke Stäfis, Ueberstein und Dompierre ausgaben, unterzeichnete Eingabe, enthielt wirklich die Forderung eines verfassungs= mäßig festzusetzender. Spottyreises für den Loskauf aller Feudalgerechtsamen.

In den Gemüthern der Verfassungsräthe erregte die= ser Schritt, der ihnen doch kein unerwarteter senn sollte, sehr verschiedenartige Empfindungen. Den Bewegungs= männern war nicht mehr wohl zu Muthe; manchem mochte der Gedanke an die erst vor kurzer Zeit gemachten schmei= chelnden Verheißungen jetzt eine herbe Erinnerung aufdrängen. Sie trugen daher auf Belehrung und möglichst glimpfliche Ablehnung der unbescheidenen Wünsche an. Die Unhänger der gestürzten Oligarchie, immer schaden= froh auf jede Verlegenheit ihrer Gegner blickend, stimmten ihnen vollständig ben, und äußerten mit glatten Worten: es seyen verirrte Kinder, die man mit väterlicher Sanft= muth zur bessern Erkenntniß zurückführen müsse. Die libe= ralen Patrizier, empört über die in jener Schrift so frech ausgesprochene Verhöhnung aller Rechtlichkeit, führten eine ganz andere Sprache: Räuberhorden seyen jene Men= schen, und es zieme der erhabenen Stellung der Versamm= lung, dieselbe als solche zu behandeln. Diese Ansicht über= wog endlich, und den Bittstellern wurde folgender bündige Bescheid ertheilt: "Der Verfassungsrath hat mit eben so "viel Befremden als tiefem Unwillen den Ausdruck euerer "Forderungen vernommen. Die Grundfätze der Gerech= "tigkeit sind sein einziger Leitstern, und er wird nie davon "abweichen. Er wird die seiner Würde und Unabhängig= "feit gebührende Achtung sich zu verschaffen wissen und zu "keiner Zeit Wünschen Gehör geben, denen Gesinnungen "zum Grunde liegen, welche sich wider die öffentliche Ord= "nung und wider alles Gefühl der Rechtlichkeit verstoßen." Erstaunt, beschämt, entmuthigt standen die großen Markt= schreyer der Volkssouveränetät ben so kernhafter und verwerfender Abfertigung geäußerter Volkswünsche. Indessen wirkte die nachdrückliche Zurechtweisung, und der Verfassungsrath blieb mit weitern ähnlichen Zumuthungen verschont. Das ist und wird immer der Fall senn, wenn die Regierungen, vernünstigen und billigen Forderungen ohne Sträuben nachgebend, die unverständigen und widersgesehlichen mit Kraft und Ernst zurückweisen. In diesem, aber ja nur in diesem Fall, wird das wahre, rechtliche Volk aufgemuntert, sich zeigen und nicht anstehen, die Obrigkeit mit Nachdruck zu unterstützen.

Die konstituirende Versammlung hatte sich den Hrn. Schultheiß von Dießbach von Torny zum Präsidenten erwählt. Vom 7. zum 24. Januar 1831 hatte sie den Kommissionalentwurf berathen und die neue Staatsver= fassung festgesetzt, die in sechs Titeln, welche 101 Artikel befassen, die allgemeinen Grundsätze und Garantien, die Eintheilung des Kantons, die obern und dann die unter= geordneten Behörden, den Revisionsmodus und endlich etwelche transitorische Bestimmungen anordnete. Die libe= ralen Staatsmänner hatten auf manche wichtige Abänderung des Entwurfes angetragen, es überwog aber der Einfluß der, wenn auch nicht übelgesinnten, doch mit dem Wesen und den Bedürfnissen eines wohlgeordneten Staats un= vertrauten Bewegungsmänner, welchen die Priesterparten, in Verbindung mit den Ueberspannten, stets willigen Bey= stand leistete, so oft es um Bekämpfung der Ansichten jener verhaften Liberalen, welchen man den Sturz der Avistokratie hauptsächlich zuschrieb, oder irgend eines für die neue Ordnung der Dinge wirklich gedeihlichen Antrags zu thun war.

Schon ben Behandlung der allgemeinen Grundfätze er= eigneten sich die lebhaftesten Erörterungen; dren einzelne Punkte nahmen zwen volle Sitzungen weg. Mitglieder der ehemaligen Majorität waren mit dren Forderungen aufgetreten. 1) Sollte die Gewährleistung des Fortbestandes der Klöster, als Stüten der Religion ausgesprochen; 2) der Erklärung über Freyheit der Presse eine Ausnahme für alle Religionsgegenstände bengefügt, und 3) die neue Verfassung der Genehmigung des Volkes unterworfen werden. Die frommen Redner wetteiferten in dem Bestreben diese dren Punkte durchzusetzen, fanden aber vornehmlich in drey liberalen Mitgliedern, der ehevorigen Regierung furchtbare Gegner, welche mit überlegener Geisteskraft und durchgreifenden Gründen das Unstatthafte der Forderungen enthüllten, die im dunkeln Hintergrunde lauschenden Ab= sichten beleuchteten und endlich die Versammlung zu Beseitigung derselben bestimmten. Offenbar war es ben dem ersten Punkt, daß, da für die Existenz der im Kanton von Niemand angefeindeten Klöster bereits in der Bundesakte gesorgt ift, es lediglich auf die Unzerstörbarkeit des kürz= lich eingeführten Jesuitenordens abgesehen war, dessen Namen auszusprechen doch Niemand versuchen wollte. Die Zugabe des zweyten Punkts hätte unfehlbar den Grund zu einer geistlichen Censur gelegt, deren Umsichgreifen schwerlich Grenzen zu setzen wären, da zur Zeit im Kanton Freyburg kaum ein politischer oder administrativer Gegenstand gedenkbar ist, ben welchem man nicht die Religion (wohl nicht zu ihrem Frommen) eine Rolle spielen läßt. Was die Dazwischenkunft des Volkes zu Bekräfti= gung der Verfassung betrifft, mag es merkwürdig seyn,

daß eben die abgesagtesten Feinde volksthümlicher Grundsätze, eben die, welche dis dahin einzig sich selbst für den Staat hielten, dieselbe in Schutz nahmen. Der Versassungsrath erachtete, daß das Volk in unbedingter Aufstellung desselben seine Souweränetät vollständig ausgesübt und ihn mit hinlänglichem Zukrauen ausgerüstet habe, eine Versassung in seinem Namen sestzusehen und einzusühren. Das Verspiel der übrigen Kantone steht dieser Ansicht schroff entgegen; dennoch ist es, alles wohl erwogen, gewiß, daß die Ruhe und das Heil eines Landes durch das Ersorderniß der popularen Sanktion iederzeit auf die Spitze gestellt wird, und daß das Volk selbst Gestahr läuft, in Ermanglung derselben bey dem Alten, welchem es am wenigsten geneigt ist, sestgehalten zu werden.

Der erste Titel ist nüchterner und verständiger beshandelt worden, als in mehrern andern Kantonen; doch blieb keine der wesentlichen Garantien unbeachtet. Der dritte Artikel trifft das Wahre, verständig Frensinnige, insdem er sagt: "Die Souveränetät geht vom Volke aus; "sie wird durch seine Stellvertreter ausgeübt." — Zeitgemäß war es hingegen nicht, die katholischsapostolischsvömissche Religion als die einzige öffentliche Religion des Kantons, und die erangelischsresormirte Religion als die einzige öffentliche Religion als die einzige öffentliche Religion des Bezirks Murten anzuserkennen.

Ohne uns an der Terminologie zu stoßen, glauben wir immerbin nur an eine christliche Religion, die sich nach bloßen, zur Verträglichkeit berufenen Konfessionen getrennt hat. — Als Sprache der Regierung erhielt die französische den Vorzug; doch ist auch für deutsche Auss

fertigungen verbindlicher Beschlüsse gesorgt. — Bey Gewährleistung des Loskaufes der Feudalrechte wurde die Bestimmung billiger Bedingnisse dem Gesetze anheim gestellt. Dagegen schritt die Verfassung vorgreifend ein, die Abgabenbefreyung des Rebgewächses, wie sie vor dem Jahr 1798 genossen worden, zum konstitutionnellen Grund= sate zu stempeln. Es gilt dem Bezirke Murten; der Egois= mus reimt sich übel mit dem Eifer, womit der Kanton Freyburg das Prinzip verfocht, daß das eigene wie anderes schweizerisches Gewächs besteuert werden müßte. Solch einen verderblichen, den alten und hoffentlich allen neuen Bünden widerstrebenden Grundsatz sanktionirte in dieser Verfasfung die radikale Tagfatung. — Die den künftigen Regierun= gen vorgreifende, in einer Staatsverfassung beinahe lächer= liche Proscription der Militärkapitulationen, unterblieb. Die Abschaffung der Folter wurde als sichernder konstitutio= neller Grundsak angenommen. Dem Geseke ward vorbehalten, die Mißbräuche der durch die Verfassung fren er= klärten Presse zu bestrafen.

Der zwente Titel theilt den Kanton in drenzehn Bezirke, und bestätigt die Stadt Freyburg als Hauptort deskelben.

Der dritte Titel behandelt vorderst die Bildung und die Besugnisse des großen Raths. Er überläßt ihm behutsam die Ausübung aller Theile der Souveränetät, die nicht ausdrücklich in die Besugnisse anderer Behörden gelegt sind, und hält ihn an, in angemessenen Zeitfolgen einen Bericht über seine Verhandlungen, jedesmal aber einen gedrängten Auszug der Staatsrechnungen, deren Einsicht nebenben jedem Bürger offen steht, bekannt zu

machen. Die Amtsdauer der Abgeordneten in den großen Rath ist auf neun Sahre gestellt; die des von ihm zu ersnennenden Präsidenten, welcher den Titel Schultheiß führt, auf dren Sahre. Verfassungsmäßig sind den Mitgliedern Taggelder zuerkannt. Schicklicher hätte der Verfassungsrath auch ihren Vetrag bestimmt, als denselben dem bestangenen großen Rath zu bestimmen übertragen. Diese Taggelder erlitten den Widerspruch der Minderheit, als benspiellos in allen vorigen Zeiten, nachtheilig für die gemeine Sache, unverträglich mit der Würde der Mitglieder der höchsten Vehörden. Mäßige Entschädnisse, Entschädnisse, entschädnisse, nicht Salarien, sind gleichwohl auch in andern Kantonen nicht bloß für billig, sondern in mehrern Hinsichten für nothwendig gehalten worden.

Es fällt etwas sonderbar auf, die Anzahl der Mitglie= der des großen Raths in der Verfassung nicht ganz be= stimmt zu finden. Je tausend Seelen sollen durch einen Abgeordneten vertreten werden; nach einer gleichzeitig an= geordneten Volkszählung besteht demnach der dermalige große Rath aus 86 Mitgliedern. Die liberalen Männer, welche die ächte Liberalität nicht in Vergeudung alles des= fen suchen, was dem großen Haufen schmeicheln mag, hatten im Geiste der Petition von Voll gewünscht, daß die Volksvertretung auf der doppelten Grundlage der Be= völkerung und der Kulturstufe der Dertlichkeiten beruhe; mithin den Städten, wo ungleich mehr Bildung vorhan= den, eine verhältnißmäßig größere Repräsentation einge= räumt werde. Was nach errungener Rechtsgleichheit dem Volke am meisten Noth thue, meinten sie, seyen tüchtige Regenten, wo sie immer vorgefunden werden. Aus eben

diesem Grunde bestrebten sie sich, jedoch umsonst, die dem schädlichsten aller Uebel, dem Ortsgeiste, Vorschub gebende Verfügung zu bestreiten, daß wenigstens die Hälfte der einem Bezirke zukommenden Abgeordneten aus den Bürgern desselben zu wählen sen. Direkte Wahlen hat diese Verfassung gar keine eingeführt; alle Mitglieder werden durch Bezirkswahlkollegien ernannt; die Wahlmänner aber von den Urversammlungen gewählt. Vergeblich wünschte man den Besitz eines mäßigen Vermögens als nothwen= dige Bedingung, um Wahlmann zu feyn; die bedächtliche Minderheit betrachtete dieselbe als die einzig mögliche Ge= währ guter Wahlen. Den gewöhnlichen Vorschriften, um in den Urversammlungen stimmen zu können, ist die bey= gefügt, nicht interdizirt zu senn; eine Prüfung aus dem Katechismus hätte da konsequent angefügt werden mögen.

Der vom großen Nath in oder außer seiner Mitte auf acht Sahre zu erwählende Staatsrath besteht aus dren= zehn Mitgliedern. Dieser erwählt sich auf zwen Sahre, auf welche ein zwenzähriger Stillstand folgen muß, seinen Präsidenten, der auch den Titel Schultheiß führt. Der den großen Rath präsidirende Schultheiß kann nicht zu= gleich Präsident des Staatsraths senn.

Dem von dem großen Rath auf Lebenszeit zu wählen= den, aus drenzehn Mitgliedern bestehenden Appellations= gericht, werden nicht minder als auch drenzehn ordentliche Suppleanten bengefügt; auch stellt der Staatsrath ben dem= selben einen Generalprokurator an. Die acht zuerst er= wählten Glieder müssen bender Sprachen kundig seyn; vom Jahr 1840 an wird es von allen Mitgliedern erfordert und diese Sprachkenntniß soll durch eine ordentliche Prüsung erwahret werden. Das Gericht ernennt sich alle zwen Jahre seinen Präsidenten. Sehr sinnig erlaubt diese Verfassung bloß ein Kassationsgericht einzusühren, ohne dasselbe anzuordnen.

Im vierten Titel kommen als untergeordnete Behörden vor, die vom Staatsrath auf sechs Tahre zu ernennenden Oberamtmänner und ihre Statthalter, dann
die Bezirksgerichte welche, im Widerspruche mit dem Geist
der Zeit und der Verfassung, auch der Staatsrath wählt,
doch nicht wieder abrufen kann; zum Ueberslusse für diesen
Ranton auch Handelsgerichte. Die Friedensrichter abermals vom Staatsrath ernannt, die Waisenämter ebenso;
die durch das Gesetz zu organissenden Gemeindsbehörden
und endlich der Kirchenrath und die Chorgerichte des Bezirks Murten.

Der fünfte, die Revision der Staatsverfassung beshandelnde Titel, fällt sonderbar auf. Nach dren Jahren mögen Abänderungen der Verfassung vorgeschlagen werden und wenn der große Rath ihre Nothwendigkeit anerkennt, mögen dieselben in dren ordentlichen Sitzungen behandelt und genehmigt werden; es muß aber von einer Sitzung zur andern immer ein drenjähriger Zeitraum verstossen senn. Werden alle diese drenjährige Fristen auch dem Vestürfnisse zum Maßstabe dienen können?

Der sechste und letzte Titel bestätigt die beste= henden Gesetze, mit Ausnahme der ausdrücklich benannten, welche der ehemaligen Verfassung besonders eigen sind und an deren Spitze die Verordnung vom 8. Juni 1814 über die Aufnahme in das große Bürgerrecht der Stadt Freyburg sich sehr natürlich befindet.

Nach vollendeter Verfassung, welche der Staatsrath kund zu machen hatte, erließ der Verfassungsrath am 27. auch von seiner Seite ein Proklama, und ordnete durch ein eigenes Dekret die Eintheilung der Bezirke in Wahlekreise für die Urversammlungen an, dann die Weise, die Verzeichnisse der stimmfähigen Vürger aufzustellen, und das Ganze, auch in den Urversammlungen auf dem gesheimen und absoluten Stimmenmehr beruhende, Verfahren ben dem Wahlwesen.

Nun wollte der Verfassungsrath auch Gebrauch von den Gesetzgebungsgewalten machen, welche ihm der große Rath, als wollte er nach erlittener Niederlage sein Heil in beschleunigter Flucht suchen, delegirt hatte, und erließ nach hergestellter Freyheit der Presse auch von sich aus das Gesetz, das dem Mißbrauch derselben entgegen stehen foll. Ein Prefgeset, von einem Verfassungsrath erlassen, ist eine Seltenheit, die wohl etwelche Erwähnung verdient. Es ist auch wirklich in der reinen Absicht abgefaßt, den Unstand der Publizität zu schirmen und den wilden Markt zu verhüten, der in der deutschen Schweiz so gemein und ekelhaft mit der Presse getrieben wird. Nebst dem recht= lichen Verfahren gegen Presvergehen, der Erleichterung der Civilklagen und der Solidarität der Verfasser, Ver= leger und Drucker, und der von Zeitungsverlegern zu lei= stenden Bürgschaft, sind folgende Strafen angeordnet: als Maximum, die Gefangenschaft von neun Monaten oder eine Geldbuße von 300 Franken auf Presvergehen gegen die Religion oder die guten Sitten, auf Anreizungen zum

Haffe oder zum Umsturze der bestehenden politischen Ord= nung; auf Verleumdung gegen die Bundesbehörde, ge= gen eine schweizerische Regierung oder gegen eine befreun= dete Macht, oder die beglaubigten Agenten derselben \*). Das Maximum von sechsmonatlicher Gefangenschaft oder 200 Fr. Geldbuße auf Verleumdungen gegen eine obere Kantonsbehörde oder den hochwürdigsten Bischof oder dessen Rath. Das Maximum von viermonatlicher Gefan= genschaft oder 100 Fr. Geldbuße auf Verleumdungen gegen untergeordnete Kantonsbehörden oder in ihren Amtsverrichtungen gegen öffentliche Beamte oder Geist= liche. Zweymonatliche Gefangenschaft oder 50 Fr. Geld= buße endlich auf Verleumdungen gegen Partikularen, deren Ehre das Gesetz ebenfalls nicht preisgeben wollte. Wenn das Vergehen von der Beschaffenheit einer bloßen Beschimpfung ist, so wie gegen die Verkäufer und Ver= breiter straswürdiger Druckschriften, wird die Strafe auf die Hälfte herabgesetzt. Anreizer zu Verbrechen oder Vergehen werden als Mitschuldige bestraft, oder, wenn die That nicht begangen worden, doch mit sechsmonatli= cher Gefangenschaft oder 200 Fr. Geldbuße bey der An= reizung zu Verbrechen, von bloß vier Monaten aber oder 100 Fr. Buße in den Fällen bloßer Vergehen. Ein ei= gener Artifel macht es den Herausgebern von Tagblät= tern zur Pflicht, jede Antwort auf Persönlichkeiten, so wie die gegen sie ausgefällten Urtheile, in die nächste Nummer ihres Blattes aufzunehmen.

<sup>\*)</sup> Bu dem allem halten sich die cultur-radikalen Blätter (wie man sie unn zu nennen beliebt) nicht bloß für privilegirt, sondern für competent und berufen.

Schweiz. Annalen. III.

Gleich anfänglich offenbarte sich die heimliche Stimme des Elerus gegen die neue Ordnung der Dinge sehr aufsallend, indem die meisten Pfarrer, von höherer Stelle ermuthigt, sich weigerten, die Gesetze und Beschlüsse des Versassungsraths und der neuen Regierungsbehörden nach dem bis anhin nie bestrittenen Gebrauch in der Kirche zu publiciren.

Der Verfassungsrath, nachdem er seine Arbeiten schon am 27. Januar beendigt, hatte sich auch sogleich aufgelöst; zuvor aber aus seiner Mitte eine Kommission von fünsmitgliedern gewählt und mit der Vollmacht ausgestattet, in der Zwischenzeit, bis zur Einsetzung der neuen Rezgierung über Handhabung der öffentlichen Ruhe zu wachen, die allenfalls der Wahlen wegen nothwendigen Weissungen zu ertheilen und in sehr erheblichen Fällen den Versassungsrath einzuberusen. Diese mit großem Zustrauen umgebene Kommission wurde aus den Staatsrästhen Montenach und Mäder, dem Fürsprech Landerset, dem Schultheiß von Dießbach und dem Appellationsrath von Appenthel zusammengesetzt. Die Einberusung und Einsetzung des neuen großen Raths ward auf den 22. Horznung angesetzt.

Ben den Wahlen herrschte eben kein guter Geist. Das vielseitige Bestreben unter dem Landvolke Haß und Mißtrauen gegen die Stadt zu erregen, war vollskändig gelungen. Bekannt war zwar, daß auch in der Bürgersschaft zu Freyburg ein liberaler, obgleich Ordnung liesbender Geist vorherrschte; allein man fürchtete sich vor Mißgriffen und es war nun einmal zum Ton geworden, die Städte niederzuhalten, ein Ton, der indessen das

allgemeine Beste und die dürstige Vermehrung der Kul= tur selbst niederhält. In dem ganzen Umfang des Ran= tons ward daher nicht ein einziger Stadtbewohner ge= wählt, etwa vier Ultrapatrizier abgerechnet, deren Wahl die Priester in einem paar Bezirke durchgesetzt hatten. — Und doch waren jene vorzüglichen Mitglieder der ehevo= rigen Minorität Bewohner des Hauptortes. Es waren die Männer, deren freysinnige Grundsätze der Umwälzung vorangegangen; die, durch lange Erfahrung reifer geworf den, geachtet wegen ihrem moralischen Werthe und ihren Verdiensten um die gemeine Sache, das allgemeinste Zu= trauen eingeflößt hatten; denen die Frenheit und das Wohl ihrer Mitbürger immer mehr gegolten als Fami= lienvortheile und Ehrenstellen und deren Gesinnung noch in der jüngsten Zeit die Feuerprobe bestanden. Mit schöf nen Worten hatte man derfelben noch in vielen Petitionen gedacht; als es aber im höchsten Interesse der neuen Um= gestaltung lag, gründliche Staatswissenschaft und Erfah= rung zu benuten und die tüchtigsten Männer ins öffent= liche Leben zu rufen, da beging man die Unklugheit sie absichtlich zu übersehen. Stellen für sich und ihre Anhän= ger waren auch da der Hauptzweck vieler offenbarer und geheimer Bewegungsmänner; das Mittel hiezu schien ihnen die Verdrängung jener Würdigen, und solche, die früher die heftigsten Gegner der Alemterküsternen waren, boten sich hiezu. als die eifrigsten Gehülfen an. Freylich hatte man auf dem Lande die Gebildetern hervorgezogen; ihre Zahl war aber sehr gering und es gebrachihnen durchaus an praktischer Kunde in Staats = und Verwaltungsgeschäften; die theoretische, wie nun fast allenthalben in der Schweiz, hatten sie sich

aus Flugschriften und Zeitungen geholt. Eine traurige Schule für Staatsmänner, eine dürftige Aussicht auf gründliche Vildungslust für die Zukunft!

Als daher alle jene Wahlen bekannt geworden, leuch= tete es doch auch den Beschränktesten ein: aus solchen Ele= menten könne unmöglich eine Regierung mit festem gere= geltem Gange hervorgehen. Alles war nun auf das Er= gebniß der Wahlen der Hauptstadt gespannt, die später angesetzt waren. \*) Diese sollte in der unklug beschränk= ten Zahl von acht Abgeordneten die vermißten Hauptlen= fer des neuen Staatswesens hergeben. Die liberalen Bür= ger der Hauptstadt waren entschlossen auf jede in bloker Zuneigung begründete Perfonlichteit, welcher sich die Landbezirke so vergeuderisch überließen, zu verzichten. Sie erfüllten auch größern Theils ihre schwere Aufgabe; doch auch dieses nicht, ohne einen harten Kampf mit der Ultra = oder Priesterparter zu bestehen, indem sich diese nun einmal vorgesetzt hatte, Meister dieser Wahlen und dadurch des neuen Regierungssystems zu werden und zu

<sup>\*,</sup> Einige gewählte Bewegungsmänner des Landes, die sich zur Zeit eben in der Stadt befanden, fühlten sich nun von diesen Besorgnissen auf das lebhafteste ergriffen, und äußerten sich lant, daß, wenn dieser oder jener der von ihnen benannten Staatsmänner in der Stadt nicht gewählt würde, einer von ihnen auf seine Wahl verzichten und sie allem aufbieten würden, um die neue Wahl ihres Bezirks auf denselben zu lensten. Es ergab sich wirklich, daß einer der einsichtsvollsten der Genannsten in der Stadt, übersehen worden, und daß in eben jenem Landbezirke, der am heftigsten auf seine Wahl drang, eine Stelle, auch ohne Zurücktreten, durch eine Doppelwahl sich erledigt befand; man erinnerte zeitlich an das geänsterte Borhaben; es blieb aber ohne Folge, weil abermahl eine Persönlichkeit den Sieg über das gemeine Beste davon trug. Wie viele solcher Beyspiele hätte wohl der hochberühmte Patriotismus der neussten Zeit aufzuweisen!

diesem Ende sich alle erdenkliche Umtriebe, sogar offene Bestechung erlaubte. \*)

Am 8. Februar 1831 zeigten Schultheiß und kleiner Rath der Stadt und Republik Freyburg die Niederlegung ihrer Gewalten durch eine Rundmachung an. Dieses, mit vielem Anstand abgefaßte Aktenstück, wenn auch der Name des Amtsschultheißen in demselben vermißt ward, war vermuthlich das beliebteste, das von der Regierung des Jahrs 1814 ausgieng; es war auch das wichtigste und die Annalen übergeben es in der Ursprache der Nachskommenschaft.

<sup>\*)</sup> Wir erzählen bier ben Freyburg einen Auftritt ärgerlicher Art, welcherlen zur Schande unseres Baterlandes viele schon von frühern Beiten, aber ebenfo in unferer sich ansschließlich als patriotisch und frenfinnig bruffenden, zu erzählen waren. Fünf Wirthebaufer waren gemiethet, wo die erkanften Stimmgeber in der Bwischenzeit der Scrutinien vollauf in zechen hatten. Go wie der Angenblick zum Stimmen anrückte, holte in jeder Schenke ein Führer die ganze Rotte ab und trat feck an ihrer Spige an dem Berfammlungsort auf. Nebenhin fab man febr unverhohlt und ungeschent Geld anstheilen. Ihr Sieg war nicht zu bezweifeln, wenn nicht zeitlich einem noch bedeutenderen Unfug geffenert worden wäre. Man hatte alle mit gedruckten Ramensberzeichniffen berfeben, und da der größere Theil ans der Hofe- des Pobels, die meiften alfo, des frühern elenden Schulwefens halber, des Schreibens und Lefens unkundig waren, fo wandten fie fich an irgend jemand, wohl anch an einen Stimmengabter des gleichen Unhangs, und biefer schrieb ans dem Berzeichniffe die gutfindenden Mamen in den gefestichen Stimmzettel ein, ohne daß ber Botant mehr erfuhr, fur wen er gestimmt batte. Das Sauptbureau, burch einen wadern Stimmengabler auf ben abschenlichen Unfug aufmertfam gemacht, hinterbrachte Die Sache Der Kommiffion Des Berfaffungsrathe, die fogleich einen Befchluß faßte, in Folge beffen keiner mehr zum Stimmen zugelaffen wurde, der nicht auch mundlich angeben konnte, wem er seine Stimme ertheilt hatte. Damit verftoben viele Dieses Gefin= bels, und die Parten, welche fie geworben hatte, errang von nun an keine Mehrheit mehr.

### Nous L'Avoyer et petit-conseil de la Ville et République de Fribourg,

savoir faisons:

Au moment où le Grand-Conseil du Canton, éln en vertu de la nouvelle constitution, va se trouver réuni, Nous croyons devoir faire connaître par un dernier acte émané de Notre part, que Nous sommes arrivés au terme de Notre administration.

La situation prospère dans laquelle se trouvent les finances de l'État, les travaux entrepris depuis plusieurs années pour introduire dans ce Canton une législation uniforme et mieux appropriée à ses besoins, et les améliorations apportées dans diverses branches de l'administration publique, sont des monumens honorables, que laisse après lui le Gouvernement qui va se dissoudre.

C'est avec une profonde douleur qu'il a vu naguères se rompre le lien de confiance et d'affection qui devait à jamais l'unir à ses administrés; mais il a suffi qu'un pareil état de choses existât pour lui imposer le devoir d'en prévenir les suites funestes, et aucun sacrifice ne lui a coûté afin d'assurer la paix publique et de raffermir l'édifice social ébranlé dans ses bases.

L'Assemblée constituante, nommée par le peuple pour travailler à l'oeuvre de la constitution, vient de remplir sa tâche; elle laisse au nouveau Grand-Conseil celle d'achever l'organisation politique du Canton d'après les principes qu'elle a consacrés.

En attendant et jusqu'à ce que la hiérarchie des pouvoirs soit complétement établie, Nous invitons tous les fonctionnaires et employés publics à rester à leur poste. En les déliant du serment de fidélité envers le Gouvernement qui les avait institués, Nous leur enjoignons, ainsi qu'à tout

habitant du Canton, de prêter due obéissance aux nouvelles Autorités constituées, et de concourir de tous leurs efforts au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique.

Il Nous reste encore à exprimer le sentiment pénible que Nous avons dû partager avec l'Assemblée constituante en apprenant les demandes injustes, que quelques individus de ce Canton ont osé lui adresser durant le cours de ses travaux. Pleins de confiance dans la droiture et la probité qui ont dans tous les temps caractérisé le peuple fribourgéois, Nous avons lieu d'espérer que ces hommes momentanément égarés reconnaissent aujourd'hui leurs torts, et que force restera toujours aux principes d'ordre et justice, sans lesquels nul Etat ne saurait subsister.

Que Dieu, en qui Nous plaçons toute Notre confiance, veuille protéger Notre Canton, et lui assurer un heureux avenir!

Donné dans Notre assemblée le 8 Février 1831, pour être publié Dimanche 20 dudit mois.

L'Avoyer en charge,
en son absence,
l'ancien Avoyer,
DE DIESBACH DE TORNY.
Le Secrétaire d'état, R. WERRO.

Der neue große Rath war sogleich zusammengetreten, und hatte sich mit seiner innern Einrichtung und mit Vestellung der obern Staatsbehörden beschäftigt. Erst nach Vollendung dieser Arbeiten, am 7. Merz, am Schlusse seiner ersten Session, machte er seine versassungsmäßige Konstituirung durch solgendes Proklama dem freyburgischen Volke bekannt.

#### Theure Mitburger!

Wir geben Euch anmit Kunde, daß Wir Uns bereits verfasfungsmäßig konstituirt, und nach vollbrachter unentbehrlichen Ginleitung einer zweckmäßigen Geschäfteordnung Unsere erste Session beendiget haben.

Bu Besorgung der vaterländischen Angelegenheiten terufen, war des Großen Raths erste Pflicht, sich selbst bestimmte Borschriften ben Ausübung der ihm übertragenen Berricktungen vorzuzeichnen, und er befaste sich also vorerst mit seiner innern Einrichtung. Sozdann ward die Bestellung der obersten vollziehenden und richterlichen Behörden vorgenommen, und es lebt in ihm die innigste Ueberzenzung, jeder Baterlandsfreund werde in den getroffenen Wahlen die Gewähr eines aufrichtigen und biedern Einschreitens in dem Geiste Unserer neuen Staatseinrichtungen erblicken.

Won dem Gefühle der hohen Wichtigkeit der Uns ertheilten Aufzgabe tief durchdrungen, theilen Wir mit Euch, theure Mitbürger, den Bunfch, jene Berbesserungen ehestens verwirklichet zu sehen, die Ihr von Eueren Gesetzgebern mit vollem Recht zu erwarten habet. Ihre Dauer und Wieksamkeit zu sichern, muß aber mit jener Reife und weisen Umsicht zu Werke gegangen werden, welche Insteressen von solchem Belang erfordern. Als einziges unverrücktes Ziel Unserer Arbeiten werden Wir Uns das öffentliche Wohl und die Festhaltung der dieses allein bedingenden Grundsäse der Gerechtigskeit vorsetzen. Nur treue unerschätterliche Besolgung derselben kann einer Regierung auf die Achtung und das Zutrauen ihrer Mitbürzger einen verdienten Anspruch geben.

Wir geben hinwieder der Hoffnung Raum, es werde das Frenz burgische Volk jenes Benehmen nie verläugnen, das in jüngster Zeit unter verhängnisvollen Umständen es so ehrenvoll ausgezeichnet hat. In dem vortrefflichen Geiste, der es beseelt, werden Wir ben der schwierigen Ausübung Unserer Amtspflichten die sicherste Stütze finden. Welch troftvoller Antlick als jener der überall in Unserm Kanton herrstvenden Ruhe und friedlichen Stimmung in Mitte der Gährungen mannigfacher Art, denen verschiedene Theile der Schweiz
not preiegegeben sind. Bietet forthin, theure Mitbürger, Eueren Miteidgenossen, das hehre Bild eines Bolfes dar, das beschei:
den in seinen Wünsten, auf seine Obern vertrauend und voll Ehrfurcht für die Gesehe und die Religion sich unter jedem Verhängniß immer gleich bleibt. Sittenlose Wölfer sind der Freyheit unwürdig. In Kurzem werden sie der Leidenschaften loses Spiel,
und das traurige Opfer innerer Zerwürfnisse. Ihrer wartet in schouervoller Zukunft Versunkenheit und tiese Erniedrigung.

Schließet Euch alfo unerstäutterlich fest dem neuen Vertrag an, der Ener kunftiges Schicksal bestimmen soll, und wenn er bey dem Rampf entgegengesetzter Interessen einigen Widerstand gefunden, so sey er von nun an Unsere einzige Losung. Nur so können wir als ein kraftvolles Volk dastehen, wenn es um Unabhängigkeit und Neutralität gilt, und das Vaterland seine Kinder alle zum Schupe des Heiligsten ruft.

Der große Walter oben, auf den die Bater nie vergebens trauten, sey Unser Hort, und segne die Arbeiten Euerer Stellvertreter.

Gegenwärtige Proklamation soll in beyden Sprachen gedruckt, ab den Kanzeln Sonntags den 13. dieß verlesen, und gewohnter Orten angeschlagen werden.

Gegeben zu Frenburg den 7. Märg 1831.

Der Schultheiß, Präsident, von Dießbach von Torny. Der Kanzler, R. Werro.

Am 3. April ordnete der Staatsrath die Wahlen der Gemeindsbehörden an, und am 48. Juli erließ der=

selbe einen Beschluß, den Eintritt und die fünftige Wirksamkeit der neuen Bezirksbehörden zu regeln.

Die dem großen Rath zustehenden Wahlen waren besser ausgefallen, als sich von einer aus so heterogenen zusammengesetzten Versammlung erwarten ließ. Daß mancher Mißgriff vorfiel und mehr als ein Unfähi= ger einen Ruf erhielt, während anerkanntes Verdienst zurückgesetzt ward, ist nicht befremdlich, da unter dem größern Theil der Wähler nur geringe Kenntniß der Personen, folglich um so freyerer Spielraum für Intriguen gegeben war. Im Ganzen genommen sind doch in dem Staatsvath und dem Appellationsgerichte ungleich mehr Fähigkeiten vorhanden, als unter der vorigen Regierung. Die Verfassung hatte sehr weise verfügt, daß die Staats= räthe und Oberrichter in oder außer der Mitte des großen Raths gewählt werden mögen. Zur Ehre des freyburgischen Volkes gereicht dann auch, daß in diesen vielbewegten Tagen alle Geschäfte ihren ordentlichen Gang fortgingen, die Arbeiten der Gerichtsstellen nie gestört wurden und die Vorgesetzten überhaupt sortwirkten, bis die neue Verfassung sie abgerufen oder bestätigt hatte.

Das glücklichste für den Kanton Freyburg ist das Aus= harren der Männer, welche das Licht und die Kraft der vorigen Regierung waren, obschon ihre weisen, freysinni= gen Grundsätze nicht gewürdigt, sondern mit den Elemen= ten der Aristokratie zugleich verworfen wurden. Das Land selbst hatte den sauten Wunsch geäußert, seine Verfassung aus der Hand der hellen Regierungs=Minorität zu erhal= ten. Wäre dem sinnigen Verlangen entsprochen worden, so würde kein roher, blinder Radikalismus Wurzel gesaßt haben. Die gefallenen Ultrapatrizier wollten aber das Land lieber in den Sümpfen der Ochlokratie, als in einem gedeihlichen Zustande sehen, der das Werk der Liberalen wäre. Die Ueberzeugung dieser Männer, das ächte Freunde des Vaterlandes sich demselben oben dann am wenigsten entziehen sollen, wenn es im Innersten erschütztert, und sester, treuer Stühen am dürstigsten ist, hat Freydung gleichwohl vor der tiesen Wunde verwahret, welche der Rücktritt vieler achtungswürdiger Staatsmänner der zwey bedeutendsten Kantone, und nicht bloß diesen, sondern dem ganzen schweizerischen Vaterlande geschlasgen hat.

Das Patriziat, das sich erst durch die Restauration im Sahr 1814 zur eigentlichen Oligarchie erschwungen hatte, ist nun gestürzt, aber das Reich der Priester blieb aufrecht. Noch beherrschen sie allewege das souveraine Volk, das sie in dichter Unwissenheit daniederhielten. Politische Partenen zehren sich auf; die Hierarchie erlischt nie. Ihr Reich hat sich noch verstärkt, denn Tesuitismus und öffentliche Frenheiten sind unvereinbarlich. Auf die Avistokratie geimpft war diese Afterherrschaft minder furchtbar; sie fand Gegengewichte und Ursachen zur Scho= nung; aber auf Volkssouverainetät geimpft, und auf amo= vible Magistrate einfließend, erlaubt sie sich in alles ein= zugreifen und verfolgt einen berechneten Plan. Die ge= heimen Kräfte ihres Anschens und ihrer Geschmeidigkeit wirken schleichend, aber wundersam auf die Gemüther, deren Falten sie durchschaut. Der Chrgeiz hat schon meh= rere Vewegungsmänner den Gößen zugeführt, die sich einen mächtigen Einfluß auf die Wahlen erworben haben.

Ueberhaupt lichten sich die Reihen der Liberalen immer mehr, weil sich die Geweihten, die Sesuiten vornehmlich, auch eine Außenseite von Freysinn, wie von Aufklärung, anzueignen wissen. Dennoch würde die Mehrzahl der Pricster ben jedem Anschein von Möglichkeit thätig für Aufer= stehung des Patriziats wirken, weil die Casten magnetisch wieder an Casten angezogen werden. — Wird sich die neue Regierung hinlängliche Consistenz und Zutrauen er= werben, wird es ihr weder an bürgerlichem Muthe, noch an Kraft und Gewandtheit gebrechen, den furchtbaren Kampf selbst mit Unsichtbaren zu bestehen? Die Zukunft des Freyburgervolkes ist vielleicht dunkler als jede andere; doch im Gemeinen und Radikalen suche es sein heil nie und bleibe wachsam, Montaigne's schlichter Warnung ein= gedent: "Des cendres d'un phénix s'engendre un ver, et "de celui-ci un autre phénix. Ce second phénix, qui "peut s'imaginer qu'il ne soit autre que le premier?"

Nachträgliches zur Staatsumwälzung von Freyburg.

Zu diesem Nachtrage verleitet die nicht unwichtige Besmerkung, daß die Anlagen zu Umwälzung der freyburgisschen Aristokratie sich zwar erst im Jahr 1798 ben dem Umsturze einer eingeschlichenen, dann aber verwitterten Lesgitimität entwickelt haben, daß sie aber schon der großen französischen Revolution vorangehend Wurzel gesaßt hatsten. Der Versasser der Annalen ist zwar wenig geneigt die frühern Kränkungen, welche das Freyburgervolk auf

die Beine brachten, mit den ganz anders gearteten Begierlichkeiten in Verbindung zu setzen, welche plötzlich durch die neuen Revolutionsgrundsätze entstanden sind, doch mag er jene frühern Ereignisse in wenigen Zeilen für Jene andeuten, welche die neuesten Aufregungen mit den antediluvianischen in Zusammenhang bringen wollen. Der Ueberfall des Schlosses Greyerz (Gruyère), der festen Burg der alten Grafen, die Gefangennehmung des frenburgi= schen Oberamtmanns im Sahr 1781 und der Zug dieser rüftigen Alpenföhne gegen die Hauptstadt unter Niklaus Schenaux, war offener, auf gewaltsame Durchsetzung ver= schiedener Forderungen abgesehener Aufruhr, der nur durch den schnellen-Auzug eines bernischen Hülfskorps unter= drückt werden konnte. Zu etwelcher Veruhigung wurde dem Landvolk vergönnt, seine Beschwerden einzugeben. Eine Druckschrift: Exposé justificatif pour le peuple du C. de Fribourg, begründete dieselben; von Abhülfe kam aber wenig zum Vorschein. Bald darauf äußerte sich dann geordneter, doch bedeuklicher, die Unzufriedenheit der Stadtbürgerschaft selbst, welche Zutritt zu den Archi= ven verlangte, um ihre Rechte unzwendeutig aus den Urkunden selbst zu entnehmen. Die Patrizier verwiesen sie auf ihre Munizipalordnungen, die Zunft = und Hand= werkssatzungen und die bisherige Uebung, womit sie sich zu begnügen habe. Höhnischer konnte die ihrer Sonve= ränetät entfallene Bürgerschaft einer Kantons=Hauptstadt nicht behandelt werden \*). Auch die Vermittler von Vern,

<sup>\*)</sup> Diese Urkunden, die, wie man behanptet, ganz ans dem Staatsarchive verschwunden sind, waren eine sateinische Handvesse von 1349 und zwen Geschwornen-Briese von 1404 und 1553, der erste von den

Luzern und Solothurn erklärten, wie es von folchen zu erwarten stand, die Forderungen der Bürgerschaft für aufwieglerisch. Sie gaben sich durch Außerkraftsetzung fremder Adelsbriefe einen popularen Schein; doch auch dieses traf meistens nicht regimentsfähige Bürger und frommte wieder den ausschließenden Ansprüchen der Patrizier. Um etwas gesagt zu haben, empfahlen sie endlich ganz im Allgemeinen, und so wie es die Umstände erlauben werden, Abschaffung der Mißbräuche und des Vorwandes zu Klagen des Landvolkes. Die Wirkungen dieser Vermittlung waren nicht sehr fühlbar; um so thätiger wurden im Stillen die wirklichen Unruhstifter, und um so bereiteres Gehör fanden vom I. 4789 an die französische Propaganda und der in Paris angelegte Schweizerklubb.

Die Eindrücke von jenen Zeiten mögen durch die Daz zwischenkunft der helvetischen Republik und der Mediaz tiationsakte wohl verblichen seyn und das Freyburgervolk war wieder ruhig und lenksam wie ehehin; deßhalben blickz ten auch die Annalen nicht in jene Vergangenheit zurück. Tressender schlagen in die neuesten Ereignisse die Vemerzkungen ein, welche uns über die Abtrennung der Vezirke von Peterlingen und Wisslisdurg (Payerne und Avenche) gemacht werden. Nicht nur war dem Herrn Landamzmann von Ussry ben seiner Sendung an die Consulta in Paris von der Verwaltungskammer die Festhaltung des status quo des Gebiets (die eben nicht in seinem Sinne lag) auf das ausdrücklichste ausgegeben, sondern die Verzmuthung, daß diese benden Bezirke die Abtrennung gez-

Räthen und der ganzen Gemeinde, der zwente unr noch von den Räthen errichtet.

wünscht haben möchten, ist ganz unstatthaft. Die Protofolle der Verwaltungskammer bezeugen, daß im Gegen= theil alle Gemeinden dieser Bezirke den Wunsch ausge= drückt hatten, mit dem Kanton Freyburg vereinigt zu bleiben. Dieser Wunsch erklärt sich durch ihren täglichen Verkehr mit den Freyburgern, ihre Nähe zu dem Haupt= ort und durch den bedeutendern Einfluß, welchen ihre Deputirten im großen Rath zu Freyburg ausgeübt haben würden. Unfehlbar würden diese Bezirke der eingeschli= chenen Avisto=Theokvatie den kräftigsten Widerstand gelei= stet haben, und wenn dann auch die Elevisen des Kantons während drenßig Jahren aus Religionsdienern gebildet worden wäre, wie Girard sie erzogen hätte, und wenn auch die Schulen so lange Zeit gleichen Schritt gehalten hätten: wie gang anders stünde es mit dem Geiste und dem Loos des Freyburgervolkes als gegenwärtig, wo unerachtet der politischen Umwälzung die Herrschaft der Feinde aller Volks-Intelligenz und geregelten Freysinns sich mehr und mehr konsolidirt und der Lojolismus sich felbst auf Männer ausdehnt, die sich vorhin gegen den antifozialen Unmaßungen der höhern Priesterschaft in den Riß gestellt hatten.

Dem billigen Wunsche des H. Friedrich Chaillet von Murten entsprechend, soll zu S. 498 des B. II. bez merkt werden, daß seine Anvede an H. Schultheiß Gotztreau am 2. Dez. mißverstanden worden. Auch Unbefanz gene versichern, daß er denselben ohne die grelle Bedrozhung, welche der gewaltsame Augenblick doch wohl entschuldigt hätte, nur befragt habe: ob er wirklich Besehl erztheilt habe, auf das Volk zu seuern und daß er sich dann

auf die Verneinung nach dem Benspiel des H. Schult= heißen von Dießbach zwischen die Streitfertigen geworfen habe. — Dagegen kömmt von H. Chaillet felbst, daß der am 7. Dez. dem großen Rath gemachte, (S. 506) bitter gerügte Antrag und das hierauf improvisirte Defret von ihm herrührte. Bey diesem offenen Geständniß will aber der achtungswürdige Mann keinen Argwohn eines auf ihn geübten Einflusses auf sich erliegen lassen. Wohl darf seiner Versicherung geglaubt werden, daß der unheilsame Antrag in der reinen Ueberzeugung gemacht worden, daß in der gefahrvollen Gährung nichts Besseres und nichts Beschwichtigenderes verfügt werden konnte. Man vermu= thet in Freyburg, daß der Gedanke an einen Verfassungs= rath, den weder die liberalen Männer, noch das Volk verlangte, von den Berner=Radikalen eingeschwärzt wor= den, für deren Absichten das nahe Benspiel beförderlich senn mußte.

## Nachträgliches zur Staatsumwälzung von Bern.

In der wirrenvollen Zeit, die wir Unsere Tage heißen, obgleich sie nur eine mißfarbige Afterperiode der= felben sind, war man in der aufgestörten Schweiz allen= thalben so ganz mit sich selbst beschäftigt, daß man von den revolutionären Begebenheiten im Canton Bern bloß die hervorspringenden Züge kannte, welche die den Ton angebenden Zeitungen, mit gehäßigen Reminiscenzen durch= würzt, zu liefern und nach ihrer Weise zu gruppiren gut und zweckdienlich achteten. Gewiß hätte der Sturz der Regierung von Bern unter minder verworrenen Weltver= hältnissen in ganz Europa mächtigeres Aufsehen erregt. Allein die Geschichte, die unsere Zerwürfnisse und die Vor= würfe, die wir uns gegenseitig machen, vergleichen, mä= gen und würdigen wird, wird auch dieses Ereigniß nach seiner großen Wichtigkeit und aus seinen Folgen beurtheilen. Um derselben Hand zu bieten, hat der Verfasser der Anna= len unverdrossen die äußerste Sorgfalt angewendet, den Gang dieser Revolution und was sie an charakteristischem Interesse darbietet, zu ergründen, damit dieselbe schon jett, wo sich die Gährung noch keineswegs gelegt hat, frey von Partengeist, und von Scheu wie von Gefallsucht, in ihrer reinen Wahrheit erscheine.

Se angelegener es aber dem Annalisten war, in den Geist der Regierung selbst einzugehen und die traurige Spaltung von Ansichten zu enthüllen, ohne welche ein

allgemeiner entsprechendes Ziel erreicht und der regenerirte Canton Bern in der Achtung der Eidgenossen durch Eintracht und Mäßigung weit höher gehoben wäre: mit desto leichterer Hand mußte er manche Ergebnisse bloß berühren, welche der spätere Geschichtschreiber, der sich wieder an diesen Gesichtspunkt binden wird, einläßlicher herausheben mag. Hier erlaubt sich der Annalist nur noch wenige Pinselstriche auf das wichtige Seeland und das weiland bundesgenossene Viel anzubringen \*).

Das Seeland war schon darum wichtig, weil es die Hauptstadt von dem empörungslustigen Leberberg (dem Pruntrutischen) trennte. Die Seeländer waren ehehin ihrer Regierung vorzüglich anhänglich; nun aber wurden sie mehr als irgendwo mit Mißtrauen und Vitterkeit gegen dieselbe erfüllt. Noch lange nach den Juliustagen gieng das Landvolk, sich um die Bewegungen in der politischen Welt wenig kümmernd, ruhig seinem Gewerbe nach und auch die kleine Anzahl von Neuerungsfreunden wünschte nur auf geregelten, gesetlichen Wegen freusinnigere Insti= tutionen, die freylich zum Theil Phantasiebilder waren. Nach dem Sahreswechsel aber griff die Aufregung gleich schnell und trokig um sich und die Proklamationen der Regierung wurden mit wildem Geschrey um Nachlaß des Zehnten und der Vodenzinse übertäubt, und mit den heftig= sten Drohungen erwiedert. Das Fieber der Frenheitsbäume

<sup>\*)</sup> Unter dem bernischen Seeland begreift man den ganzen nordweste lichen Theil des Kantons am Juse des Leberbergs, der zwischen der Nare und den Seen von Murten und Biel gelegen ist. Er umfast die Obersämter Nidan, Büren, Erlach und Narberg, mit bepläusig 36,000 Einwohnern.

ergriff bald alle Dorfschaften und zwar mit steigender Wuth, je mehr Wohlgesinnte abmahnten und der Ober= amtmann auf ihre Zerstörung drang. Ben dem Erschei= nen von bloß 25 Mann der Standeskompagnie wurden die Sturmglocken angezogen; der Landsturm bildete sich mit unglaublicher Geschwindigkeit; eine Rotte von 200 Mann drang, ungeachtet der Entfernung der Truppen, in Nidau ein, stellte sich unter tobendem Lärm vor dem Schloß auf und brandschakte den ganz wehrlosen Ober= amtmann, dem größeres Unheil zu verhüten oblag, um Geld zu einem Trunke. Die oberamtliche Gewalt war gebrochen; den Wohlgesinnten entfiel der Muth; sie sahen sich in der Macht der Ruhestörer und Meuterer; einige wurden mißhandelt oder flüchteten sich. Ein neuer Allarm wegen dem irrig berichteten Truppendurchzug von Bern nach dem Leberberg verursachte später eine neue Gährung. Die' Seeländer hatten im I. 1798 den gegen Bern an= ziehenden Franzosen den tapfersten Widerstand geleistet; jett hätte man sie leicht bewogen, sich mit den Feinden der Stadt Bern gegen dieselbe zu vereinigen. — Der Oberamtmann von Nidau, dessen Stellung gleich viel Muth und Klugheit in Unspruch nahm, war H. Gottfried von Mülinen, Sohn des den Zeitgenossen theuern und hochgeschätzten Schultheißen und Geschichtfreundes \*).

<sup>2)</sup> Es wäre unserer Ausicht ganz entgegen, wenn man die in einer Rote B. 11. S. 311 der Annalen vorkommende, die Herstellung des Klossters St. Gallen betreffende, Aenßerung dieses rein schweizerisch gesinnten Schultheißen seiner persönlichen Denkungsart beymessen wollte. Unsere Note spricht ansdrücklich von tiefer greifenden Instruktionen, und die Stellung eines getreuen Staatsmanns erfordert, daßer siets mit seinen Instruktionen im Einklange verbleibe. Wir entnehmen seine Gesinnung

Zuverlässig wäre dieser Geist schon durch die bewegte Zeit auch im Seeland erwacht; denfelben zu wecken und den vorhandenen Zunder des Mißvergnügens schneller und greller anzufachen, bestrebten sich aber vorzüglich einige Bürger der Stadt Biel. Bereits mit Anfang Oktobers, ihrer nähern Verbindung mit Burgdorf und Nidau vor= angehend, als es sich noch bloß um Stadtprivilegien han= delte, kant ein handschriftliches Libell (der Verfasser er= läßt und ohne Zweifel gerne ibn zu nennen), betitelt Biels" Freunde und Feinde, in Umlauf, deffen Gehalt und Ton schon aus dem Motto: "Notre ennemi c'est notre maître, je vous le dis en bon français," zu erfennen war. Der sogenannte Rathhausleist nahm von dann an eine revolutionaire Tendenz, der Stadtmagistrat hingegen blieb stetsfort gesetzlich gestimmt. Dieser entwarf im Na= men der Bürgerschaft etwelche Wünsche für ziemende Ver= fassungsverbesserungen und bestellte eine garde urbaine, gesetsschändende Ausbrüche zu unterdrücken. Am 10. und 12. Dez. erließ ein Comité der Mißvergnügten Circularien, von Blösch, Em. Schwab, Friedr. Mall und Alexander Schöni, unterzeichnet, nicht bloß an feelandischen Ortschaften, sondern auch nach dem Leberberg und in den alten Kanton, um eine Versammlung von Bevollmächtigten zu

lieber einem im Jahr 1814 an einen ansländischen Freund geschriebenen Briese: "Les révolutionnairs d'un côté, l'esprit cantonal exclusif de l'au", tre et les ministres alliés brochant sur le tout ont mis ma pauvre patrie
", dans une telle désorganisation, qu'il faut bien du courage pour ne pas en
", désespérer." Wenu übrigens die neue Devise des Familienwappens:
Snaviter in modo, fortiter in re, diesen Staatsmann charafterisite, so
lag doch der ältere, sinnreiche Wahlspruch: Pura me movent, derselben
noch immer zum Grunde.

organisiren, die sich am 20. Dez. zu Biel über die For= derungen an die Regierung einzuverstehen hätten. Die Versammlung, zu welcher nur Nidau, Delsberg, Büren und die altbernerischen Gemeinden Langenthal, Affoltern und Schüpfen wirkliche Abgeordnete gesendet hatten, be= stand aus 80 Personen, wurde von Dr. Blösch und Karl Neuhaus präsidirt und lief nicht so stürmisch ab als eine frühere in Nidau, was man der Anwesenheit des H. Oberst Roch (in Viel, nicht in der Versammlung) verdan= ken zu müssen vermeinte. Der lithographirte Abschluß betraf eine billigere Repräsentation, direkte Volkswahlen und sechszehn geringere Punkte. Der Stadtrath reichte zwar der Regierung eine Protestation gegen Theilnahme der Stadt Biel ein; der große Stadtrath und die Zünfte genehmigten aber am 22. eine fast gleichlautende Bitt= schrift, die auch einige Stadtvorrechte beschlug und nicht minder gemäßigt gingen hierauf am 21. die Ausgeschosse= nen des Amtsbezirkes Nidau zu Werke.

So stunden die Sachen in Viel, als die mit dem Jahreswechsel im Sceland heftiger ausgebrochene Aufregung
die Urheber der Wirren neu ermuthigte und die Anwerbung der Rothen (der in Frankreich Beurlaubten) auch in
Viel lebhaften Unwillen verursachte. Das Vorhaben, den
Stadtrath entsetzen zu lassen, mußten die Wühler zwar
aufgeben, dagegen maßten sich die Zünste unbefugte, unmittelbare Verfügungen in Stadtangelegenheiten an, und
erließen sogar von sich aus unschickliche Beschlüsse, die doch
meistens nicht zur Ausführung gelangten, z. B. Aushebung
des Gymnasiums, frene Weidfahrt in den Wäldern u. s. w.
Alm 8. Januar konnte eine Rottirung vor dem Rathhause

nur durch Provisorisch-Erklärung des Stadtraths beschwichtigt werden. Die Errichtung eines Frenheitsbaums
wurde am 10. nochmals behindert; die Lust der jungen
Bürger an einem Vordringen gegen die Hauptstadt Theil
zu nehmen, veranlaßte aber das Entstehen eines Korps
von Frenwilligen, obgleich eine Sicherheitsgarde bereits
bestand. Der Stadtrath, in der schwierigsten Stellung,
handelte immer klug, besänstigend und möglichstermaßen
gesetzlich.

Die Runde von den am 13. Januar niedergelegten großen Rathsgewalten wurde in Biel und Nidau vom frühen Morgen an mit Freudenschüssen, Aufstellung des Freyheitsbaums und dem lantesten Jubel und Abends mit Beleuchtung und Banketten gefehert. Doch schon am 17. hatte die irrige Nachricht von einem bevorstehenden Trup= penaufbruch von Bern nach dem Leberberg das ganze See= land unter die Waffen gebracht; die Sturmglocken wurden wieder angezogen; damals bildeten sich aber regelmäßigere Contingente und Nidau war der Sammelplatz um die anziehenden Berner gleich ben Aarberg zurückzutreiben. Von Viel aus, wo die Ansichten getheilt waren, war gleich= wohl das Frenkorps mit der Stadtfahne nach Nidau ge= Nach entdecktem Trrthum sendeten die Ausge= schossenen des Oberamts Nidau Erklärungen nach Bern wie nach dem Leberberg, daß sie sich bewaffnetem Andrange, von welcher Seite er statt finden sollte, widersetzen merden.

Ben allem dem den Landgemeinden gefällig gewor= denen Treiben hielt es doch schwer, im Februar ben den Wahlen des Verfassungsraths von den drey dem Ober= amte zukommenden Mitgliedern der Bürgerschaft zu Biel eines zuzuwenden. Es gelang durch die ganz neue Taktik, die sich dann auch in der östlichen Schweiz erprobte, daß zwen starke Partenen sich für ihre Uspiranten einverstun= den. Der gewählte H. Karl Neuhaus (seither Regie= rungsrath), ein gebildeter, gewandter Mann, war gleich= wohl als Ultraliberaler den vielen privilegirt= und örtlich gestimmten Bielern nicht angenehm.

Durch diese Zugabe wollten die Annalen dem ehemalisgen zugewandten Ort noch eine letzte Aufmerksamkeit bezeugen. Die Notizen wurden sorgfältig gesichtet. Die aus Biel selbst erhaltenen beschränkten sich auf blosse, in der großen Umwälzungsgeschichte wenig interessante Daten. Die vorsichtigen Bieler wollten weder ihre gespaltenen Meinungen, noch das rüstige, revolutionaire Einswirken Vieler unter ihnen besprechen, weil leicht wieder eine Zeit eintresen könnte, in welcher es klüger wäre ganz anders zu siguriren.

Betrachte man das kleine Viel in allen seinen Meta=
morphosen von Ausschlung des burgundischen Reichs an,
so sindet man in seinem politischen Bau eine Halbheit,
eine seltsame Mischung, wozu das weite Europa kein Sei=
tenstück ausweiset; man möchte dieses schweizerische S. Ma=
rino als einen Zwitter von Herrn und Magd angeben. Der Verfasser erlaubt sich das Geständniß, daß, so sehr er den
unbedingten Absolutismus verabscheut, er doch solchen Einrichtungen nie hold werden könnte, durch welche die Behörden (wohl gar sich fremde, ihrem Wesen nach seind=
selige Behörden) unausgesetzt über Rechte und Vorrechte
streiten und das öffentliche Wohlergehen zur sekundairen, jeder einträchtigen Einwirkung entblößten, Sache herabschmilzt.

Daß sich die Stadt-Biel jest in der neuesten Ordnung der Dinge nicht überglücklich achte, ergiebt sich aus den vielen Beschwerdeschriften, die bald nach Annahme der Verfassung von den Männern der Bewegung und von dem Stadtrathe selbst ausgegangen sind, und mit Rechts= verwahrungen verstärft wurden, welche der große Rath zu Bern am 26. Januar 1832 durch einen förmlichen Beschluß zurückwies. Aus diesen Schriften ergiebt sich, daß man die Gewalt, die Verfassung des Cantons Bern umzustürzen, gerne anerkennen wollte, nicht aber eine Macht, die alten Vorrechte der Stadt Biel einseitig zu beschneiden. Bey solchen Begriffen von exceptioneller Integrität darf man sich freylich nicht verwundern, wenn eine handschriftlich civkulivende, angeblich gegen die abgetretene Regierung von Bern gerichtete Darstellung des Umsturzes der Rechte der Stadt Biel (obgleich sich die Beschwernisse von 1830 — 1832 datiren) mit dem eiceronischen Ausspruche verbrämt ist: Jus est interfectis Tyrannis erepta recuperare.

## Des dritten Bandes

## Zwente Abtheilung.

Die Umwälzung im Kanton St. Gallen.

Nusquam tuta fides!

Wenn einem der auf Volksvertretung begründeten Kan= tone zugetraut werden konnte, daß er sich vor gewaltsamer Umkehrung hüten werde, so war es der Kanton St. Gallen. Die Verfassung, die noch immer auf den Grundlagen der Mediation beruhte, drückte nicht; doch war der Wunsch nach etwelchen, dem Repräsentationssysteme entsprechenden Abänderungen einmüthig, unter den gebildeten Klassen noch mehr, als unter dem Volke, und die Regierung war ein= sehend genug, dem lauten Aussprechen des verständigen und rechtlichen Wunsches zuvorzukommen. Auch der große Rath zögerte nicht, frey und einstimmig frensinnigen Verbesserungen eine Bahn zu eröffnen, ohne Aufsehen und ben voller Ruhe; denn das wahre Besseve findet sich selten da, wo es störrig aufgeweckt, in prunkenden Theorien verkün= det und allenfalls von Zeitungsschreibern herausgestrichen Von dann an setzte das Volk neues Zutrauen auf die Regierung und den großen Rath und diese hinwieder trauten dem guten Sinne und der Erkenntniß des Volkes. Allein eben dieses wechselseitige Zutrauen sagte Einigen nicht zu. Stille und gesetlich herbengeführte Verbesserunzen und die dadurch gestärkte Zusviedenheit wären das schlimmste sür sie gewesen. Ben unveranlaßten Volksbezwegungen darf man darauf zählen, daß wenigstens einige bedeutende Männer, oft die dem Anscheine nach vertrautesten, im Hintergrunde stehen, die sich unbedenklich über alle moralische Rücksichten hinaussehen, doch ihrer Sicherzheit wegen lieber heucheln als wagen wollen. Dießmal bot ihnen die stürmische Zeit starke Wassen, und in wenigen Tagen wurden durch noch dunklere Menschen Pöbelhausen aufgejagt, mit welchen in der Ueberraschung und Betrossenheit alles ertroßt werden konnte. — So erklärt sich das Motto:

## Nusquam tuta fides!

Der Stoß gegen die Verfassung, eigentlicher gegen Alles, was im Kanton St. Gallen bestand, war von so gemeiner Art, der Widerstand so blöde, daß eine breite Erzählung den Leser nur anekeln würde. Desto mehr Einläßlichkeit dürsen sich die Annalen über die heterogene Zusammenssehung des Kantons erlauben, und wie sich derselbe im Jahre 1814 mit der Auflösung in einen revolutionären Föderalismus bedroht sah; über die Vernichtung des fürstlichen Stifts St. Gallen, die den wichtigsten Landschaften des Kantons eine neue und feste Gestalt gab und über die wenig bekannten Verumständungen des langwierigen und hartnäckigen Kampses um dieselbe. Dieses verleitet denn auch, die Schöpfung des Visthums St. Gallen in einem eigenen Abschnitte auszuhellen. Sie ist, als die zwente neu=

firchliche Konstituirung in der regenerirten Eidgenossensschaft, ein Gegenstand höhern und allgemeinern Interesses. Die Unterhandlungen um Vildung des Visthums Väselssind in allen öffentlichen Plättern reichlich besprochen worden; von denen (den Unterhandlungen) im Kanton St. Galelen ersuhr auch der große Rath nichts, und selbst den profanen Augen von Landammann und kleinem Rath wurden sie während ihrem Verlause geheimnisvoll vorenthalten.

Endlich gehen die Annalen zur Staatsverwaltung felbst über, die ben geringen persönlichen und materiellen Kräf= ten, wie immer die Knaben von Heute sie bespötteln mögen, manch Bedeutendes geleistet hat, aber, ermattet oder klein= müthig gemacht, zu frühe von ihrem Eifer nachließ. Um Schlusse werden auch die Endergebnisse der neuen Ver= fassungsarbeiten zu berühren seyn; das Recht, das man ihnen in diesem Kanton unbefangen und ohne Groll wiederfahren ließ, und der nicht minder gerechte Tadel, der etwelchen desorganissrenden, das Wesen repräsentativer Verfassungen und ihre wohlberechnete Gegengewichte störenden Sakungen zu Theil werden mußte. Diesen Tadel würde sich die wohlgesinnte Mehrheit des Verfassungraths nie zugezogen haben, wenn sie in dem aufbrausenden Augenblicke minder willenlos geworden wäre. Es ist allge= meines Loos, wo es so weit gekommen ist, daß die, welche am kräftigsten und unverständlichsten in das Sprachrohr der Freyheit schreyen, das Gesetz machen, und daß die, welche sich für die klügsten und für die Lenker der Bewe= gung hielten, ben der Morgenröthe ihrer neu ausgeheckten Frenheit selbst in die niedrigste Servilität versinken, deren Scham sie dann durch das Verläugnen ihrer innersten Ueberzeugung zu verdecken suchen.

Was nun der Kanton St. Gallen für die Fortdauer seines Wohlstandes und für das Fortblühen seiner noch gungen Bildung hoffen will, das muß er sich ben der wohl abgesehenen Verfassungsrevision zu erwerben wissen. Zu wünschen ist diesem Kanton und jedem, der seine ver= meinte Verfassungsveform im Ungewitter empfing, daß jener Zeitpunkt für eine sinnige Restauration der geeig= netere sen; daß die ungefunden Nebel dann gewichen, die Macht der Demagogie zerfallen, und Vernunft und Er= fahrung wieder in ihre Rechte eingesetzt seyen; daß dann das Volk die wahre ihm zuträgliche Frenheit zu würdigen verstehe, und dieselbe in dem Wohlergehen aller Stände suche! Nie mehr vertraue ein verständiges Schweizervolk sein Heil modernen Cynifern, deren pomphafte Aufklärung darin besteht, daß sie eingelernte fabelhafte Theorien des Naturzustandes in die bürgerliche Gesellschaft und die Rusticität eines thierischen Zeitalters in sorgfältig zu pfle= gende mildere Zeiten verpflanzen wollen. Darum erstarre es aber nicht, vielmehr strebe es fortan unausgesetzt, doch ohne Uebereilung, still, ruhig, gesetzlich, nach allem dem, was in Uebereinstimmung mit den Fortschritten der Zeit und seinen Bedürfnissen ihm selbst und seinem Zustande zu wirklicher Verbesserung gedeihen mag.

Die Bestandtheile des Kantons St. Gallen.

Die Zusammensetzung des Kantons St. Gallen ist nicht sowohl wegen der Vielheit der Theile, als wegen der Verschiedenheit ihrer frühern bürgerlichen Einrichtungen, und dem Geist, den diese erzeugt hatten, wegen den abstechenden Eigenthümlichkeiten ihrer Bevölkerung und dem weiten Abstande derselben in Aufklärung und Thätigkeit, in Sitten, Reigungen und Gewerben, ein Amalgam, von dem man sich wenig Erfreuliches versprach; auch hätten sich diese Theile ben frener Auswahl nie so zusammenge= fügt. Indessen gelang es der Mediationsregierung bald, diese disparaten Theile zu einem politischen Ganzen zu modeln und einen im Aeußern imponirenden Kantonglaeist zu erzeugen. Wahrscheinlich hat Ermüdung und die immer vergegenwärtigte Gewalt des Mediators das beste daran gethan; dann waren die Mißvergnügten uneinig zwischen sich und ersahen doch auch Vortheile ben der Vereinigung. Die vaterländisch Gesinnten leitete Vernunft und Sehn= fucht nach Rube; ein mildes geregeltes Verwaltungssystem ben gleichwohl strenger Ordnung that das seinige. Hoch= nothwendig war aber, daß diese nie nachlasse.

Das alles vermochte indessen nicht, das bösartige Gestühl von noch nähern und eignen Interessen, das oft das Glück auch von Familien vergistet, in vielen Gemüthern zu ersticken. Sein Element lag, noch mehr als in toposgraphischen Abscheidungen, in der Ungleichheit der Konsfessionen, und, man darf sagen, die dem Kanton Sentis bengesügten Theile trugen nicht wenig ben, dieses schlumsmernde Element zu entwickeln und in Thätigkeit zu brinsgen. Das Uebel hat sich ben wichtigen Wahlen\*) und ben andern politischen und ökonomischen Veranlassungen

<sup>\*)</sup> Der Lag kann nicht vergessen seyn, an welchem sich die Gesammts heit der resormirten toggenburgischen großen Räthe von den Sitzungen entsernte, durchdrungen von einer Kränkung, deren Erösterung sich nun die Mehrheit nach Gelüsten erlauben konnte.

einträchtigten nicht sowohl in Intoleranz als in Uebervorstheilungssucht gesucht. Der Vermittler glaubte alles gethan zu haben, indem er die freye und uneingeschränkte Ausübung des Gottesdienstes beyden Konfessionen zussicherte; die Versassung des Jahres 1814 hat aber den Grund zu einer wirklichen, die Einheit des Kantons zerzüttenden, Spaltung gelegt, und das ist das Wesentliche was wir derselben, oder vielmehr uns selbst vorzuwersen haben. Die Versassung genießbar zu machen, wurden dann wieder engherzige Statuten ersordert, die man außer dem Kanton St. Gallen nicht sindet und welche verderbeliche Nachtheile in seinen politischen Zustand brachten, und das Verdienst dem Vetenntniß unterordneten.

Anderseits hat das Jahr 1814 verrathen, daß die Einheit des Kantons St. Gallen ben dem herrlichsten Außenscheine in zahlreichen Gemüthern keine Wurzel geschlagen hatte, und zwar vorzüglich in jenen Gegenden, für die es die größte Wohlthat war, Theile eines solchen Alggregats zu sehn. Die im Jahr 1798 ausgestreuten Keime von demokratischem Föderalismus sproßten wieder geil und wild hervor und mußten als Unsinn unterdrückt wersden. Das ist eben das Unheil elektrischer Volksbewegunsgen, daß sie jede reise Ueberlegung der Folgen und der Unhaltbarkeit des thörichten Beginnens von sich stoßen.

Die Annalen überblicken die Bestandtheile des Kan= tons nach ihrer Gestaltung vor dem Entstehen einer hel= vetischen Republik. Die Reihe eröffnet

1) die Stadt St. Gallen, demnach der Verfassungs= rath es gewagt hat, dieselbe wieder als Hauptort zu

bestellen. Der Charafter keiner andern Bürgerschaft war auf so viele Stetigkeit angelegt; das grelle Aufwachen ben der Umwälzung, die veränderte Stellung der Vaterstadt, die größern politischen Händel, in welche sie hineingezogen ward, die hinreißenden Zeitbegriffe mögen ihn minder steif, geschmeidiger, freundlicher und geselliger gemacht haben, seine Grundzüge sind aber auch jetzt noch unver= wischt; der ruhige, gesetzte Geist und treue Ordnungsliebe haben in den demagogischen Stürmen manch großes Un= heil von St. Gallen abgehalten. Nach chronikalischen Angaben hatte die Reformation auch dieser Bürgerschaft einen sehr frenen und kräftigen Aufschwung bengebracht, aber gegen die Neige des achtsehnten Sahrhunderts ver= steinerten sich die Formen wieder. Man denke sich doch unter diesem Ausdrucke keine todte Versteinerung, keinen apathischen Zustand; das emfige, stille Streben hat sich in seinen Früchten anschaulich gemacht. Ein treffendes Bild der Skadt St. Gallen im achtzehnten Jahrhundert ließe sich in etwelchen homogenen Zügen entwerfen: ein familienähnlicher, haushäblicher, patriarchalischer, auf sich beschränkter, gutmüthiger, zankloser, dienstfertiger, vor= herrschend kaufmännischer, im Merkantilen reger und mo= biler, sonst der Nenerung gehässiger, Wissenschaft und Runst nicht besonders achtender, daben strenge orthodorer, man möchte sagen, überkirchlicher Sinn. So hatte sich die Stadt das Attribut: das fromme St. Gallen, eigen gemacht. Die Geistlichkeit galt mehr als für das Religiöse zu wünschen ist; die Sabbathsfener fiel in's Extrem; die strengen Sittengesetze ebenso; das alles, minder einengend und meisternd, in Verbindung mit der angeerbten nüch=

ternen und sparsamen Lebensweise, und der Neigung zu häuslichen Freuden, hätte das abgesehene Gute solider begründet; Trägheit und Müssiggang, Geiz wie Verschwensdung, waren seltene Laster. Die Intoleranz kann kein Zug eines solchen Charakters seyn, und wenn sie gleichwohl nicht weggeläugnet werden kann, so lag ihr Grund nicht sowohl in der Orthodoxie als in der Umschließung von einer mönchisch gebildeten Landschaft und als Retorssion gegen die derselben eingeimpste Gesinnung.

Stete Bereitschaft zu schneller und genauer Erfüllung der Bundespflichten war zu allen Zeiten die erste Angelegenheit der Stadt St. Gallen, und auch ihre Bürger hatten sie liebgewonnen. Sie gesielen sich in ihrer isolir= ten Stellung, und eine Herrlichkeit, die sich kaum auf eine Viertelstunde außer den Thoren ausdehnte, hatte nur den Werth für sie, sich etwas freier bewegen zu kön= nen. Niederlassung, Grunderwerb, Kapitalienanlegung waren ihnen auf der Landschaft vertümmert; das Gegen= rechtliche lag schon an sich selbst im Sinne der Bürger. Von Zeit zu Zeit, nach dem Verlaufe von Jahren, erwiesen sich der Fürst-Albt und der Stadtmagistrat sehr fenerliche Ehrenbezeugungen, und in den letzten Zeiten war das Zusammenleben durch vertrantes Einverständniß der fürstlichen Minister und der Stadtvorstände verträg= licher und freundlicher geworden. Daß die ehemals stif= tischen, nun der Kantonsregierung heimgefallenen Gebäude von der Stadt, wovon sie topographisch einen Haupitheil ausmachen, getrennt worden, dürfte verschiedenen Ansichten unterliegen; daß sie aber einer Rustikalgemeinde, mit welcher sie in gar keiner Berührung stehen, einverleibt wurden,

das möchte doch schwer seyn, einem verständigen, nicht durch die verkehrteste Orthodopie verrückten Mann zu de= monstriven. Die Form der Verfassung war, wie in Zü= vich, Basel und Schaffhausen, aristo-demokratisch, die dren Bürgermeister waren aber alles in Allem. Der Kaufmannstand hielt sich möglichst ferne von der Verwaltung, und so war der Rath meistens mit Professionisten, oft mit Webern, befetzt. In den unschwierigen Zeiten genügte der schlichte haushäbliche Sinn, das Gemeinwesen vorwärts zu bringen; was indessen zu Beförderung der Kultur und des Unterrichts geschah, Wohlthätigkeitsanstalten, das aus= gezeichnete Waisenhaus, der Fremdenspital, die Mädchen= arbeitsschule, die Hülfsgesellschaft, die Ersparnikkasse, sind meistens Werke einer spätern Zeit und des frengebi= gen Bürgersinnes edler Partikularen. Daben war das Stadtvermögen in steter Aufnahme, und als der Sturm einbrach, retteten Besonnene was zu retten war. Der Handel blühte aber, weil er im Genie der Bürger lag und durch feine mißkünstelte Regulative gemeistert und geneckt war. Der Handel mit Baumwollgeweben hat manches Vermögen plötzlich gehoben, doch minder solid, als der gesunkene Leinwandhandel, der schon in's drey= zehnte Sahrhundert zurückgreift.

Die Annalen lassen sich nicht herab, wenn sie der von J. P. Ehrenzeller seit fünfzehn Jahren bearbeiteten Jahrebücher der Stadt St. Gallen erwähnen. Jeder Schweizerstadt wäre eine solche jährlich in die Hände des Publistums übergehende Chronif zu wünschen; welch reichen Stoff zum Vergleichen und zu verständigem Verbessern ihres bürgerlichen Haushalts würde sie in derselben finden!

- Die beträchtlichsten Massen des Kantons St. Gallen sind die ehemals fürstlichen Lande, deren letzte Verhält=nisse, als solche zu besprechen, ein folgender Abschnitt meh=vern Stoff darbietet. Von diesen war
- 2) die alte Landschaft, ein freundliches, fruchtba= res, von grasreichen Hügeln durchschnittenes Land, gleich= fam eine Fortsetzung, und an den Ufern des obern Bodensees noch verschönerte Fortsetzung, des Thurgaus. Der Landbau und einige Viehzucht werden fleißiger als sinnig betrieben. Wiesen und Felder sind mit stattlichen Bäumen bepflanzt und ausgezeichnet war, besonders ehe der alte Leinwandhandel Abbruch litt, der Bau des feinsten Flachses, aus welchem die schönsten, dauerhaftesten, zu hundert Ellen langen Tücher verarbeitet wurden und zum Theil noch werden. Daben befand sich das Volk sehr gut, ein ruhiger, religiöser Schlag Menschen, (Katholiken) von welchen die Geschichte nur wenige Aufwallungen zu er= zählen hat, in welchen sie dann aber um so gewaltsamer und furchtbarer aufbrausten. Die Bevölkerung wurde auf beyläufig 45,000 angeschlagen. Die Einkünfte des Stifts waren auf geregelte Gefälle beschränkt, welche die Rapi= tularen außer aller Beziehung auf die Landherrlichkeit betrachteten und daher diese als einen unfruchtbaren onerösen Chrenzustand, oder gar als eine Wohlthat für das Land anpriesen. Die Theile der alten, in das obere und untere Amt und in Vogteyen eingetheilten Landschaft, waren in geringer politischer Verbindung zwischen sich, und der Landeseingeborne galt in der nächstgelegenen Gemeinde schon als Hintersasse. Die vier Kantone Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus hatten durch das Schirmbündniß

von 1451 die Herrlichkeiten des Stifts und die Frenheiten des Volks zu schirmen, und in Folge eines Nachtrags von 1490 sendeten sie nach einer Rehre von zwen Sahren zu diesem Iwecke einen so betitelten Landshauptmann, der die Hälfte der Strafgelder zu beziehen, im Grunde aber wenig zu bedeuten hatte. Aus diesem Herkommen geht frenlich keine entschiedene Verfassung hervor, und auch in das Gerichtliche konnten Anmaßungen statt sinden. Gleichwohl waltete keine Klage über despotischen Druck; die Macht des Abts griff aber um so tieser, als er mit der höchsten weltlichen Gewalt beynahe die gleiche geisteliche in sich vereinigte. Das war nun doch eine fast zu väterliche Regierung.

3) Die Landschaft Toggenburg, als Gebiet eigener Grafen, Grafschaft geheißen, kant im Sahr 1469 durch Kauf von den Freyherren von Raron an das Stift St. Gallen. Schon im Sahr 1436 hatte aber das Land, in der Meinung einen ersten Schritt zur Freyheit zu machen, ein Landrecht mit Schwyz eingegangen, dem dann auch Glarus beytrat. Um dasselbe zu paralysiren, schloß der Abt gleich nach der Erwerbung auch ein ewiges Landerecht mit beyden Ständen. Das äbtische Herrschaftssystem und der freye Sinn der Toggenburger eigneten sich aber zu einer, wie Leibniß sich ausdrückt, prästabilirten Antispathie, und das Versahren bey der Resormation, und später die Konversionsverlockungen und wirklich unsinnisge Drang gegen die Evangelischen, legten einen unzersstörbaren Keim von Unwillen in die Gemüther des Volks\*).

<sup>\*)</sup> Die Nebte befolgten die vom Pabst durch den Kardinal Paravicini an den Abt Joachim erlassene Mahnung: Praesectis omnibus praecipere debes, ut in omnibus catholicis faveant, hereticosque humilient.

Zürich, bald darauf auch Bern, hatte sich nach und nach eine Schirmherrschaft über Toggenburg angemaßt; der Abt hingegen verwahrte sich im Sahr 1401 auf den Rath des berühmten Landshofmeisters Fidel von Thurn durch ein Bündniß mit Destreich, zu dessen Erfüllung er sich aber ben dem ersten Rufe, Vorarlberg zu besetzen, unmächtig fand, weil die Unterthanen ohne die Eidgenossen zu ziehen verweigerten. So häufte sich fortwährend der Stoff zu Unruhen und damit zu den bedenklichsten Miß= verständnissen im Vaterlande. Glarus spielte eine an= reizende, Schwyz eine doppelsinnige Rolle. Die Toggen= burger hielten Landsgemeinden, wählten sich einen Landrath und rißen bald alle obrigkeitliche Gewalt, dann sogar Eigenthum und Gefälle des Stifts an sich, überfielen und besetzten seine Schlösser und später auch die Klöster. Der Abt Leodegar, den man zwar von Eingriffen und unum= schränkter Herrschlust nicht freusprechen kann, hatte sich endlich zu starken Maßregeln genöthigt gesehen, und die Unterhandlungen mit Zürich und Bern abgebrochen. Kaiser Joseph I hatte ihm als Vasall des Reichs Hülfe zugesagt, die aber wegen seinem Tode unterblieb. Die Tagsatzungen von 1704 und 1705 hatten schon auf Entsagung von dem gefährlichen fremden Verbande gedrungen; im Jahr 1711 verlangten aber die Katholischen Wiedereinsetzung des Abts in seine Rechtsamen. Zürich verweigerte sie mit Kärte, und so löste sich diese Tagsatzung in völliger Erbitterung auf. Von allen Seiten rüstete man sich zum Kampfe; im Toggenburg selbst, wo der Prokurator Nabholz von Zürich die Bewegung leitete, hatte die Verwirrung den höchsten Grad erreicht, und als die Katholiken dem Land=

rath den Gehorsam auffagten, gieng die Gährung in thät= liche Befehdungen zwischen den bendseitigen Konfessions= verwandten über. Dadurch ward der bedauerliche Ausbruch des Kriegs befördert. Die Zürcher eröffneten ihn im Mai 1712 mit Zuziehung der von Nabholz angeführten Toggenburger gegen das St. Gallische Land; auch die Berner waren in's Feld gerückt. Den kurzen, doch im= mer durch viele Gräuel befleckten Krieg zwischen den Kan= tonen entschied die erste Niederlage der Katholiken (ohne Freyburg und Solothurn) am 25. Juli bey Vilmergen und der gleich darauf erfolgte Friedensschluß von Navau. Der Abt Leodegat (vermuthlich hat ihn Abt Pankraz zum Vorbilde gewählt) obschon aus seinem Lande verdrängt und der schwankenden Gesinnungen des Auslandes, (des Raisers und Frankreichs) ungeachtet, hielt allein standhaft aus, und verwarf die im Sahr 1715 zu Norschach ent= worfenen Friedensbedingnisse, und erst nach dessen im Schlosse Neu-Ravensburg erfolgten Absterben schloß sein Nachfolger Joseph, trot alles Abmahnens der katholi= schen Stände und des römischen Hofes, am 15. Juni 1718 seinen Frieden ab, und unerachtet des Verdrusses der Demagogen huldigte ihm das der wiederkehrenden Ruhe frohe Volk gerne und der Hofkanzler von Püntiner ward ihm als Landvogt vorgestellt.

Dennoch hatte der Friedensschluß den wirklichen Frieden im Toggenburg nicht hergestellt und schon im ersten
Jahr, 1719, mußten die Gewährleister auf Ansuchen des
Landesherrn eine Erläuterung von sich geben. Ungenügsamkeit auf der einen, Beschränkungsbegierde auf der
andern Seite, das unausgetragene Mannschaftsrecht,

Unverträglichkeit der Konfessionen, Eisersucht der Demasgogen zwischen sich und die stets dienstfertigen Ausschweisfungen des Pöbels lieferten das Land mehr als drenßig Jahre lang den wildesten, oft wüthendsten, sogar schauerslich mörderischen Unruhen, zu deren nicht immer ernst gemeinten Abhülse der französische Hof mehrmals wohlswollend und wirklich durchgreisend einwirkte.

Die Vermittlungen von 1755 und 1759, und das mit der letztern verbundene ernste Verfahren gegen die Unruhesstifter beendigte endlich diese traurigen und langwierigen, das ganze Vaterland beunruhigenden Wirren. Die fürstliche Regierung mag in dieser Schule passendere Grundsfähe für die Herrschaft über ein solches Volk erworben haben; die Toggenburger lernten aber den Werth der Ruhe, des Rechts und der Verträglichkeit so kennen, daß ihre Charakteristik von da an durch das lateinische Sprichwort: Toggins ratione ducitur, sehr richtig bezeichnet wurde.

Im Grunde war also die Verfassung des Toggenburgs ein frensinniges Stückwerk, ein unfestes Gebäude, an welches Stüßen angelegt sehn mußten, im Ganzen doch geeignet den Neid anderer Schweizervölker zu erregen. Der Landvogt war ein wirklicher Repräsentant des Lansdesherrn, dessen als Graf von Toggenburg angenommenes Siegel er führte. Ein von ihm gegebenes Wort zurückzunehmen wäre schwer gewesen; seine weite Gewalt war aber durch Verträge und das Gegengewicht des Landraths beschränkt. Dieser von den Gerichtsgemeinden aus sechszig Männern nach der Religionsparität, dem allgemeinen Versfassungsprinzip, bestellt, wachte über die Frenheiten des

Landes, und besorgte die Landesunkosten und Steuern. Das Oberamt und alle Beamten ohne den Landvogt, mußte der Fürst aus Landleuten bestellen; die übrigen obersten Behörden, alle unter dem Präsidium des Land= vogts, waren das von dem Herrn aus vier und zwanzig Männern bestellte Landgericht, das nicht bloß die Kriminalsachen beurtheilte, sondern als fürstlicher Landrath mit dem Landvogt die Landmandate und andere Satz und Ord= nungen zu errichten hatte. Dann das Appellationsgericht, in welches Fürst und Landrath, jeder sechs Männer wählten, und in bestimmten Fällen war Weiterziehung an den Landesherrn selbst vergünstigt. Der Kriegsrath, dessen Wirkungsbereich durch die Verträge geordnet war, wurde in gleicher Weise bestellt. Die Landsgemeinden, die von mehr als zehntau= send Menschen besucht werden konnten, dursten nur für die Huldigung, die obsolet gewordene Beschwörung des Landrechts mit Schwyz und Glarus, und die Wahl eines Pannerherrn Statt finden.

Diese Hauptzüge mußten der Geschichte und der Versfassung Toggenburgs enthoben werden, um die Mißsaute in der Zusammensetzung des Kantons desto auffallender zu bezeichnen. Der Geist des Volks hatte sich nach den Eindrücken aus seinem frühern bürgerlichen Leben gebildet. Die Toggenburger sind ein kräftiges, besonnenes, aber seicht reizbares, auf seine Rechte eisersüchtiges Volk; man kennt sie als thätige, unternehmende, industriose Leute. Sie begannen einzusehen (was in den äußern Rhoden des Standes Appenzell seider der Fall noch nicht ist), daß das Land im Verhältniß zum Ertrage des Vodens weit überspölkert sen; (nach der knappen Volkszählung im Jahr 4809

im Ganzen 40,414; Reformirte 24,111, Katholiken 16,303) und daß folglich kein der Urbarkeit empfänglicher Fuß Erdreichs unangebaut bleiben dürfe. Mögen sie auch erskennen, daß ohne kluge Sparsamkeit die Quelle des Wohlskandes selbst sich in mehrerlen mißlichen Zeiten in eine trübe Quelle des bedauerlichsten Jammers umwandeln kann!

4) Die liebliche, fruchtbare Graffchaft Rheinthal. Land gegen Land, Volk gegen Volk, Verkassung gegen Verfassung, welch ein Gegenstück von Toggenburg! Nach= dem das Rheingau im zehnten Sahrhundert von Rhätien getrennt worden, kam das Rheinthal zuerst an die Grafen von Werdenberg, welchen es Herzog Leopold von Destreich im Jahr 1396 entriffen. Im Jahre 1405 bemächtigten sich die streitbaren Appenzeller desselben für Augenblicke, dann aber ging es als Pfandschaft von Hand zu Hand, und ward endlich im Sahr 1460 von Sakob von Peyer an Appenzell verkauft, zum großen Verdruß des Abts Ulvich von St. Gallen, der bereits viele Gerichtsbarkeiten im Lande besaß. Doch schon im Sahr 1489, nach Zer= störung des Klosters zu Rorschach, mußte Rheinthal an die vier St. gallischen Schirmorte abgetreten werden, die denn auch Uri, Unterwalden und Zug, im Jahr 1499 auch wieder Appenzell, und im Sahr 1712 Bern in die Mitherrschaft aufnahmen. Diese neun Stände regierten seither das Land durch Landvögte. Die Aebte von St. Gal= len besaßen aber, nebst dem achten Theil der Hoheit im Oberried, nicht bloß die niedern Gerichte, sondern die völlige Civilherrschaft im ganzen obern Rheinthal, die einschlagende Gesetzgebung, etwas von Mann= dahin

schaftsrecht, die Huldigung und die Appellation an den fürstlichen Pfalzrath in Allem was nicht peinlichen Rech= tes war, daneben die geistliche, oft weit um sich grei= fende Gerichtsbarkeit. Dadurch ward die Verfassung so verstochten, daß es im Sahr 1676 im thun war, unter dem Namen Kommunell eine Gemeinherrschaft des Abts mit den Ständen einzuführen. Von den landvögtlichen Urtheilen stand die Appellation an den eidgenössischen Syn= dikat in Frauenfeld, und von diesem an die regierenden Kantone selbst offen. Diese zänkische und Streitlust zeugende Verworrenheit, konnte nicht zum Vortheil der Rheinthaler gedeihen, die an sich felbst ein emsiger, ar= beitslustiger, munterer Schlag Menschen sind. Die von den Städten und Höfen im Jahre 1798 an die regierenden Stände gerichtete Aldresse hat indessen dieses Lob dick ge= nug aufgetragen, indem sie sich selbst ein um seiner Biederherzigkeit und Treue willen in ganz Europa geschätztes und geliebtes, und wegen seiner einfachen Sitten von Mo= narchen geachtetes Volk hießen. Befremblich war nicht, daß sie in dem geeigneten Augenblick der längst genährten Lust- nach der demokratischen Frenheit ihrer Nachbarn, der Appenzeller sich Luft machten. Die Bevölkerung des Rheinthals, nach benden Konfessionen, wird auf 22,000 Seelen berechnet. Nebst Ackerbau und Viehzucht und nicht geringen Manufakturgewerben, ist der Weinbau die Hauptbeschäftigung der Rheinthaler.

5) Die Grafschaft Sargans, die im Jahr 1803 mit Werdenberg, Sap und Gams in einen Bezirk zusam= mengeschmolzen worden, ist immerhin auch ein interessan= ter, wenn schon zur Zeit nicht gewünschter Theil des

Kantons St. Gallen, indem man im Kanton Sentis aus politisch= und ökonomischen Beweggründen nach keiner Aus= dehnung über die Gränze lüstern war. Dieses alt rhäti= sche Volk (die Sarumeten, vom Flüßchen Sar so genannt), bestand ähnliche Herrschaftswechsel wie das Rheinthal. Es hatte seine eigenen Grafen, kam an die von Werdenberg, dann pfandweise an Destreich, und von diesem zum Theil an die Grafen von Toggenburg. Nach dem Tode des letzten entspannen sich Wirren und Fehden, selbst zwischen. den nach der Herrschaft des Landes gelüstigen Kantonen; die aufgeregten Sarganser traten in ein Bürgerrecht mit Nach dem Toggenburgischen Successionskriege Büvich. blieb Destreich im Besitz eines Theils des Landes, aber im Jahr 1460 eroberten ihn die Urner, Schwyzer und Glarner, kauften das übrige von denen von Werdenberg, und am Ende ward Sargans durch Einverständnisse eine Landvogten der sieben, und nach 1712 der acht alten Orte. Die Sarganser konnten keine gute Meinung von den Gid= genössen haben, als sie sich ihrer Herrschaft unterziehen mußten. Vorangehend wollten die Zürcher, Schwyzer, auch die Glavner in ihrem Lande den Meister spielen; sie balgten sich bald zwischen sich, bald mit Destreich; das Land felbst, nach Ortschaften zerrissen, partente sich; Brandschaken, Rauben, Sengen waren an der Tagesord= nung, viele Felder blieben öde, und das mit Noth und Sammer ringende Landvolk mußte endlich des neuen Joches froh seyn. Die Sarganser theilten von da an das Loos aller gemeinen Vogtenen, und es giebt gewiß kein schlim= meres und unfreyeres für ein Volk als das, der Selbstsucht eines andern Volks oder gar mehrerer kleinen Völklein

unterwürfig zu werden. Auch fühlten die Sarganser leb= haft, daß der vortrefflichste Landvogt in zwey Jahren keine dem Land nütliche Einrichtung vollenden kann; daß es aber von einem Mann, der auf Gewinn kommt, und der schon vorangehend große, ihm abgedrungene Summen ein= bringen muß, mit hartem oft unrechtlichem Drucke gefähr= det ist. Von den Gerichten ward an den Landvogt, von diesem an das Syndikat appellirt; die Hälfte der Strafen fiel in den Beutel des Landvogts; der einzige nicht unbedeu= tende Oberbeamte nach ihm war der Landammann, der den Vorsitz in den Gerichten hatte, den aber der Landvogt aus einem Dregervorschlag ernannte. Auch wählte sich die Landschaft einen Landrath von dreußig Männern, der sich aber nur auf Geheiß des Landvogts und unter seinem Vorsitz versammeln durfte. Die Bevölkerung ward da= mals auf 12,000 Seelen angeschlagen. Durch die Verwendungen des damaligen Landvogts, unseres Geschichts= schreibers, Gilg Tschudi, konnte die Reformation nur in Wartau und Akmoos festen Fuß fassen. Die Bewohner galten in fremden Rriegsdiensten, die sie liebten, für die schönsten und wackersten Soldaten. Ungeachtet der hohen Gebirge, die Gemsen und seltenes Federgewild liefern, ist das Klima milde. Vortreffliche Alpen und fruchtbare Thalgründe, sind der Reichthum des Landes. Ihre leicht mögliche Rettung von den zunehmenden Versumpfungen durch Berggewässer, wäre ein großes Verdienst der Re= gierung und der Vorgesetzten des Landes. Der Ackerbau ist nicht was er seyn könnte; der Wein wäre gut, ist aber unhaltbar; dagegen liefert das Land das schmackhafteste Obst. Der beträchtlichste Vetrieb ist die Pferdezucht, und

schon deswegen sollte sich das Land den Vortheil, die Transitwaaren über den See zu erhalten, nicht so leicht weg= raisoniren lassen. Sein kostbares Eisen = und Stahlerz im Ganzen scheint nicht ergiebig genug; seine schönen Rrystalle, besonders in den Ralfeisergebirgen, seine wei= ßen und schwarzen Marmorgesteine sind nie mit Sach= kenntniß und anhaltendem Ernst untersucht worden. Sein Mineralwasser zu Pfeffers ist weltberühmt, und es ist heilige Pflicht seiner glücklichen Eigenthümer gegen die Menschheit dieß unschätzbare Heilbad der ausgezeichnete= sten Aufmerksamkeit zu würdigen. Das fürstliche Stift Pfeffers besaß in seinen weiten Herrschaften bedeutende in die Landeshoheit eingreifende Rechte; Glarus hingegen die Gerichtsbarkeit über die Herrschaft Wartau. Das alles machte die Verwaltung auch dieses Landes verworrener. Folgende an Volkszahl und Flächeninhalt geringere Theile des Kantons St. Gallen haben nicht minder tief in sein öffentliches Leben eingegriffen.

6. Die Grafschaft Werdenberg, von Sargans durch den Schollberg getrennt, in einem schönen, fruchtsaren, aber gegen die Verheerungen durch Verzbäche und vom Rhein nicht zweckmäßig und hinlänglich geschützten Gelände. Die Einwohner, etwa fünftausend an der Zahl, sind ganz der reformirten Kirche zugethan, beschäftigen sich hauptsächlich mit Landwirthschaft und Pferdezucht, und sind ein ruhiges, leicht zu partenendes Volk. Sie waren bis in's fünfzehnte Jahrhundert ruhiger als ihre Nachbarn, unter ihren eigenen Grafen, deren Stammsschloß noch bewohnbar ist. Allein wegen ihrer Widersetzelichkeit verkauften sie diese im I. 1485 an Luzern, das,

ihrer in Bälde satt, sie im I. 1493 an die Freyherren von Castelwart, diese im I. 1498 an die Freyherren von Hewen abtrat, und diese waren froh sie im I. 1517 an den gemeinen Stand Glarus zu verhandeln. So änderte das ohnehin so beharrliche Werdenberg in 32 Jahren viermal seine Herrn. Den Landvogt setzte der evangelische Stand allein, zum Gegensaße der dem katholischen Stande vergönnten gleichen Ernennung über Uhnach und Gaster. Von den bürgerlichen Gerichten, welchen der Landvogt, zwar ohne Stimme, beywohnte, appellirte man an den Landvogt und von ihm an Glarus.

Den Werdenbergern war dieser Uebergang höchst widrig; sie versprachen sich von der Herrschaft eines de= mokratischen Volks über freysinnige Leute nichts Gutes, und schon im 3. 4525 legte sich ein Aufstand derfelben erst, als das Landpanner von Glarus im Anzuge war. Im S. 1667 erhielt das Land von dem Landrath zu Gla= rus einen Frenheitsbrief über Verschiedenes; allein die Landsgemeinde nahm ihn im I. 1705 zurück; das erbitterte die Unterthanen, und im 3. 1719 verweigerten sie die Huldigung. Die Dazwischenkunft der Tagsakung und der Stände verfieng nicht gegen die Ueberzeugung erlittenen Betrugs und Unrechts. Im I. 1721 wurden sie mit ge= waffneter Hand überrascht und gebändigt, dann entwaff= net; das arme Land blieb lange von den Glarnern besetzt und hatte einen Unkosten von 30,000 Gulden zu vergü= ten. Es befremdet also nicht, wenn die Werdenberger im 3. 1798 die Tropigsten waren; doch vielleicht wären sie im umgekehrten Falle nicht milder und gerechter mit den Glarnern verfahren.

- 7. Die Freyherrschaft Hohensar und Forsteck, ein felsiges Gelände (nach seinem Namen Saxum), das doch mit vortrefflichen Alpen und Auen, mit Früchten, Obst und selbst Weinwachs gesegnet ist. Die Grafen und Freyherrn von Sax waren standhafte Freunde der Eid= genossen und nahmen an Feldzügen derselben Theil. Vor= übergehende Pfandschaften und die Einfälle und Zerstörungen der Appenzeller abgerechnet, blieb die Landschaft immer ben einem Zweige dieses Geschlechts, bis Friedrich Ludwig sie im 3. 1615 um 115,000 Gl. an den Stand Zürich verkaufte. Die Zürcher Landvögte wohnten in Forsteck und hatten ausgedehnte Gewalten. Den von jeher billigen und festen Grundsätzen der Landesverwaltung wird ein ruhiger, mehr geordneter Geist der Einwohner zugeschrie= ben, deren man an 3000 zählt, alle evangelischer Con= fession.
- 8. Gams. Die Geschichte dieses kleinen Amts, das tausend katholische, sich mit der Viehzucht nährende Einswohner zählt, zeichnet sich von der allen seiner eben genannten Umgebungen aus. Als die Freyherrn von Hoschensons die Herrschaft veräußerten, kauste das Ländchen im I. 1468 sich ledig und zog die Gerichte und Gefälle an sich; doch schon im I. 1690 ergab es sich, mit Vorbehalt wesentlicher Freyheiten, an Schwyz und Glarus. Ohne Zweisel fühlte es sich ben seiner Schwäche des Schutzes bedürstig; nichts desto minder wurde der Ortschon nach zwey Jahren im Schwabenkrieg von den östereichischen Völkern ganz abgebrannt. Die herrschaftlichen Gefälle blieben des Ländchens Eigenthum; dagegen bezahlte es jedem der beyden Stände jährlich 125 Gulden und von

jeder Haushaltung zwey oder drey Kreuzer für die Faß= nacht=Hennen. Der Landvogt im Gaster verwaltete die Oberherrlichkeit und kann nach Gams, wenn etwas von ihm zu schlichten vorsiel; den Ammann und das in bürger= lichen Streitfällen nicht appellable Gericht besetzte er ge= meinschaftlich mit dem Amt. Das alles soll nicht gering= fügig heißen: Es war nun einmal die Staatsverfassung des kleinen Völkleins und die Gewähr seiner Freyheiten.

Gehen wir nun abwärts an die Linth und den Zürich= see, in den von der Mediationsakte zusammengesetzten Be= zirk Utnach, so gebührt sich vörderst zu nennen:

9. Die Stadt Rapperschweil, die ben der Volkszählung von 1809 mit ihren Höfen auf 2118 Einwohner, unter welchen etwa hundert Reformirte berechnet worden. (Fäsi in seiner Erdbeschreibung der Eidgenossenschaft spricht von fünschundert.) Wir suchen ihren Werth nicht in dem was sie war, und nicht in dem was sie ist, sonz dern in dem, was sie in ihrer anmuthigen und zum mannigfaltigsten Verkehr so vortheilhaft geeigneten Lage werzden kann, wenn sie weder zu dem verderblichen kleinstädtisschen, zänkischen Unwesen zurücksehrt, noch sich in das lustige Politisiren neu aufsliegender Scheinphilosophen hinzreisen läßt, sondern ruhig, gesetzt, und verständig die ächzten Grundlagen ihres Wohlergehens äusnet, und einig, thätig und gastsreundlich zu wesentlicher und gründlicher Aussachen hinstrebt.

Einem Grafen von Rapperschweil (ob Heinrich oder Rudolph, liegt im Widerspruche) gesiel es im I. 1091, seinem Wohnschlosse (Altrapperschweil, jest Altendorf) gesenüber, auf einem schönern, der Abten St. Gallen lehen=

baren Punkte eine feste Burg zu bauen, die er Neu-Rapperschweil hieß und die unverweilt von Ansiedlern umgeben ward, welche vor dem Verlaufe von hundert Jahren eine mit Edelleuten bevölkerte Stadt begründeten. Ihre oft grausen Schicksale und erlittenen Zerstörungen schon in ältern Zeiten, dann während den Wehen der Riv= chenverbesserung und wieder im 3. 1712, dann ihre in= nern Zerrüttungen zu beschreiben, ist hier nicht die geeig= nete Stelle; oft hielten sie es mit Zürich, oft mit den Eidgenossen, auch mit Destreich; dann feindeten sie diese wieder an. Eher wäre hier der Ort das allmählige Wer= den ihres politischen Zustandes zu verfolgen und das Schwankende ihrer wahren oder vermeinten Souveraine= tät zu bereinigen, deren Nichtanerkennen, als die helve= tische Republik das souveraine Gut an sich zog, eben keine böse Beleidigung war. Als die Zürcher im I. 1350 Burg und Stadt bis auf den Grund geschleift hatten, erbaute Herzog Albert von Destreich im I. 1354 die Burg und die Ringmauern wieder und lockte die Bürger durch große Privilegien zu Wiedererbauung ihrer Häuser an. Auch Albert war es, der die Stadt durch eine tau= send Klafter lange Brücke mit dem jenseitigen Seeufer verband. Diese Bevorrechtung, Octroi, ward nun der erste Grundstein der Freyheiten von Napperschweil. Als sich dann die Rapperschweiler, abtrünnig von ihrem Herrn, dem Reich ergeben hatten, erweiterte Kaiser Sigmund durch ein Diplom von 1414 ihre Vorrechte. Im I. 1442 huldigten sie Raiser Friedrich III. nochmals für Destreich, der ihnen dann auch das Blutgericht übergab und sich beynahe nur das Recht eines offenen Hauses in ihrer

Stadt vorbehielt. Dafür wurde aber die Stadt in den verwüstungslustigen Krieg der Eidgenossen mit Zürich und Destreich eingezogen und hatte die Drangfalen dreymali= ger Belagerung auszustehen. Darüber entspann sich später Entzwehung zwischen den Bürgern selbst; die Destreich Getreuen hießen sich Christen und nannten die Eidgenös= sischgesinnten Türken. Die Türken gewannen aber die Oberhand und öffneten den Eidgenossen die Thore; die Stadt fiel wieder von Destreich ab und beschwor im I. 1464 mit den drey Urkantonen und Glarus ein demüthi= ges Bündniß, durch welches sie die Rechtsamen Destreichs an diese vier Orte übertrug. Bey ihrer stets schwanken= den Treue und den Zeitereignissen überhaupt fanden aber die Rapperschweiler ihre Rechnung schlecht. Die vier Orte, welche sie vornehm ihre Verbündete hießen und die wohl mehr als bloße Schirmherrn waren, dehnten ihre Gewalt immer weiter aus, brachten endlich auch die Appellation von den Urtheisen des Raths an sich, und von den schö= nen Herrschaften, welche die Stadt erworben hatte, blie= ben ihr mit Anbeginn des fünfzehnten Sahrhunderts nur noch die Höfe, die sie im 3. 1798 noch besaß; auch die Junkerfamilien waren nach und nach fortgezogen. In den Reformationszeiten ging es nicht minder auf und ab, doch die Schirmherren gaben den Ausschlag auch für die Gewissen, und die Bürger und Höfebewohner mußten sich eidlich und durch einen Revers vom St. Thomastag 1531 zur katholischen Religion bekennen. Im I. 1655 hatte die Stadt wieder eine zehnwöchige Belagerung der Zürcher zu bestehen; im I. 1712 ergab sie sich aber ohne Wider= stand an die Stände Zürich und Bern, die ihr ihre Freyheiten bestätigten, die Schirmherrschaft sammt Glarus an sich zogen und sich je zu sechs Jahren huldigen ließen. Im I. 1742 ordneten sie auch die bürgerliche Verfassung der Stadt an, da die Obrigkeit und ein Theil der Bürgerschaft darüber zwistig geworden.

Damit sind nun die Grundzüge der Geschichte nicht sowohl der Stadt Napperschweil als ihrerphantasirten Souverainetät zusammen gereiht. Das erste und wesentliche Attribut einer solchen Selbstständigkeit, hatten sie nie, gar nie er= reicht, und die Schuld haftete auf der Bürgerschaft selbst, auf ihrem Unbestand, ihren Zerwürfnissen und dem Man= gel an Energie im Innern. Immerhin mögen die Leben= den wichtige Lehren aus der Vergangenheit schöpfen. Im Dekonomischen gieng es gleichwohl in manchen Zeiten sehr vorwärts; von den spätern wird das gleiche nicht ange= rühmt. Die Regierung bestand aus einem Schultheißen, den die Eidgenossenschaft wählte, und aus einem kleinen Rath von zwölf, und einem großen von vierundzwanzig Personen. Diese alle wählte der kleine Rath; das Stadt= gericht ernannten beyde Räthe. Das alles hat nun we= nig mehr auf sich; ihr künftiges Wohl müssen die Bürger durch gesetzten Charafter, Eintracht und Besonnenheit entscheiden.

Ungleich an Verhängnissen, doch fast ungleicher von Charakter, waren die Rapperschweil zunächst gelegenen Landvogtenen.

10. Gaster, einstmals die Herrschaft Windeck, am ältesten Castra Rhaetica genannt, womit die Namen Terzen, Quarten, Quinten, die römischen Vorwachen bezeichenend, einschlagen; und

11. Die Herrschaft oder Grafschaft (die Urkun= den wechseln in der Benennung) Uknach.

Der vornehmste Nahrungszweig dieser zwischen den Zürich = und Wallenseen gelegenen Landschaften ist die Viehzucht, der Obstwachs, weniger der Ackerbau. besten Absatz finden ihre Produkte im C. Zürich. Gaster besonders besitzt vortreffliche Allpen und sehr schöne Wal= dungen. Seine fruchtbaren Ebenen hat die Linthunterneh= mung gerettet. Das Werk bleibt ein ewiges Monument der biedern Wohlthätigkeit der Eidgenossen in einer nun vadikal verschimpsten Zeit, die man sich bald noch vadika= ler zurückwünschen dürfte. Bende Landschaften, welchen die Volkszählung ven 1809 für Gaster 5141 Einwohner, und 6706 für Uhnach zurechnete, sind der römisch=katho= lischen Religion zugethan. Die Uknacher waren zwischen Rhein und Limmat die einzigen, die standhaft ben dem alten Glauben verharrten. Die Gasterer hingegen giengen nicht bloß, sie raseten zur Reformation über und zogen im Kappelerkriege gegen ihre Obern, dem Stande Zürich zu. Allein nach dem unglücklichen Landfrieden im 3. 1531 wurden sie ganz der Wuth der Schwyzer preisgegeben. Diese trieben sie ben Todesstrafe wieder in die Messe; er= flärten sie nach fußfälliger Abbitte sämmtlich für Ehrlose und Meineidige, entwaffneten und straften sie um alle ihre Frenheiten. Diesem Helotismus machten sie' im 3. 1561 durch Zurückstellung der alten Freyheitsbriefe ein Ende. Diese Wiedereinsetzung wird nun jährlich durch eine Procession gefenert, ben welcher "alles Weintrinken, Unzucht und Ueppigkeit verboten sind." (S. das Gelübde von 1564 in Tschudi's Sammlung.)

Die beyden Landvogteyen wurden von Schwyz und Glarus durch katholische Landvögte (S. Werdenberg) und durch Syndikate regiert. Schwyz besetzte Uhnach, Glarus das Gaster. Alle zwey Sahre besammelten sich die Vogeteyleute zu Schännis und ben Uhnach in Landsgemeinden, dem neuangetretenen Landvogt zu huldigen und die Landesebeamten, das Landgericht und zu Besorgung gewisser Landesangelegenheiten einen Landrath zu wählen. Die Vestugnisse behörden waren beschränkt, der Statthaleter des nur vorübergehend anwesenden Landvogts war der Untervogt. Die Untervögte regierten den der Geschäfte wenig kundigen Landvogt und das Land-und wärmten sich an ihren Stellen. Die Syndikate wärmten sich zuweilen auch.

In geschichtlicher Beziehung war das Gaster sammt dem Schlosse Windeck von rhätischen Herren an die Gra= fen von Lenzburg, von diesen an die von Kyburg, dann an die von Habsburg und an Destreich gekommen; von diesem pfandweise zuerst an die Grafen von Toggenburg, an die Zürcher und endlich im I. 1438 an Schwyz und Glarus, immer mit Vorbehalt ihrer Frenheiten, deren älteste Urkunde im 3. 1374 von Kaiser Wenzel ausge= stellt war. — Utnach sammt seiner Veste Utnaberg kam von dem geschichtlich wenig bekannten Grafen von Wan= delberg an die Grafen von Rapperschweil und von diesen an die von Toggenburg. Nach dem Erlöschen dieses Hau= ses traten die Uhnacher eigenmächtig in ein Landrecht mit Schwyz und Glarus und der Herr von Naron fand sich genöthigt dieselben an diese zwen Stände zu verpfän= den, und im I. 1469 vollends zu verkaufen. Das gefür=

stete Damenstift zu Schännis besaß etwelche Rechte in benden Landschaften. — Als eigeners Bestandtheil des Kantons St. Gallen erscheint noch

12. Das Städtchen Wefen am Wallensee, am Fuße des schönen und bevölkerten Bergs Ammon, mons Amoenus, katholischer Konfession, mit nur 448 Einwohnern, die sich von Viehzucht, Schiffahrt und Fischeren und wenigem Weinbau ernähren und nie in Verbindung mit Gaster waren, obschon sie von dem gleichen Landvogt durch einen besondern Untervogt regiert wurden. Sie führten ihr eigen Panner und hatten eigenen Rath und Gericht. Nach der Schlacht von Sempach im I. 1386 eroberten die Eidgenossen das ehemals feste Städtchen; wegen einem ungetreuen Abfall zu Gunften Destreichs, welcherlen sich die Größern in jener Zeit manchen erlaubt hatten, ward es nach der Näfelser Schlacht im I. 1388 von den Glarnern niedergebrannt. Die Reformation be= trieb man da besonders ungeberdig. Vor der Linthun= ternehmung war der Ort ungesund und den Anschwellun= gen des Sees ausgesetzt. Er könnte wohlhabender wer= den, wenn die Bürger an Thätigkeit zulegen und dem Kanton St. Gallen nicht felbst zur gänzlichen Niederhal= tung des Erwerbes hier und im Sarganserlande Hand bieten mürden.

Nach diesem Ueberblicke mag nicht befremden, was Eingangs von der Composition des Kantons St. Gallen und ihren Dissonnanzen verdeutet worden; die bessere und haltbarere Conzentrirung, wozu die Wohlthätigkeit der Regierung leicht und bald den Grund gelegt hatte, würde größere Kraft und Festigkeit, Zeit und allgemeine Ruhe in der Schweiz unsehlbar vollendet haben.

Ein Wort über die historische Literatur des Kantons.

Dur wenige Kantone, gewiß keiner der neuen, mögen sich einer so gründlichen, durch zahlreiche Urkunden ge= währleisteten, umfassenden, die kleinsten Bestandtheile des Landes beschlagenden und die Spiele des Zeitgeistes beach= tenden Geschichte freuen, als jene ist, mit welcher Ilde= fond von Arr den Kanton St. Gallen bald nach fei= nem Entstehen in drey dicken Bänden begabt hat. Der erste trat schon im I. 1810 ans Licht. Der Verfasser hatte denselben als Archivar des Stifts St. Gallen be= gonnen und nach 28 Jahren in den nunmehrigen Kan= tonsarchiven vollendet. Dort zog er, wie er in seiner Vorrede berichtet, aus langen Reihen geschriebener alter Bücher und aus vielen Kisten pergamentener Urkunden das, was ihm zur Geschichte dienen konnte, heraus, rei= nigte es von den diplomatischen Formeln und paste die vielen auf solche Weise gewonnenen historischen Notizen in ein Ganzes zusammen, so wie die Alten ihre Mosaik= Bilder verfertigten. Er hob seine Erzählung, in welche fast die ganze Geschichte des Kantons Appenzell verwoben ist, mit den Völkerstämmen in den Römerzeiten an und führte sie fort bis auf uns, denen ihre Lehren und War= nungen frommen sollten. Die Kunden von mehrern wirk= lich großen Aebten von St. Gallen und von den Grafen von Toggenburg, Rapperschweil, Werdenberg u. a. verleihen mehrern Perioden großes Interesse; in andern

ermattet es, theils, weil das stillere, ruhigere Leben in der Geschichte kein Aussehen macht, theils, weil nicht alle Ausregungen bleibenden Aussehens werth sind. Am Schlusse seiner Vorrede sindet sich die sinnreiche Veobachtung, die, wenn sie auch sonderbar scheinen sollte, doch immer zum Nachdenken einladet: daß sowohl der Zustand der Kultur, als jener der Rohheit, jeder seine Vortheile und Nachtheile, seine eigenen Tugenden und Laster habe. Es ersorderte die Forschergabe und den eisernen Fleiß eines Ildesons von Arr, um ein Werk von solchem Umfange und Einsläslichkeit, von gleicher Tiese und Werth, zu Tage zu fördern. Die Freunde der eidgenössischen Geschichten wersen daher seinen Namen immer mit Achtung nennen und seine Ansprache auf die Dankbarkeit des Kantons St. Galslen kann nie versiegen.

Von diesem Zugeständnisse durchdrungen wünschten wir das zwölfte und letzte Hauptstück des dritten Bandes von dem verdienstvollen Werke trennen zu können. Es ist wirklich traurig, das desinit in piscem etc. etc. auf ein solches anwenden zu müssen. Wenn es aber den Annalen angelegen seyn muß, diesem Hauptstück, der ganzen Erzählung nämlich vom Jahr 1793 an, den historischen Glauben abzusprechen: so mögen sich die Leser dieser Nothwenzdisseit durch Vergleichung mit den Urkunden überzeugen, auf welche sich die Annalen beziehen werden. Der eingenommene Parteymann hat ben wahrscheinlich späterer Nachschiebung dieses Kapitels dem pragmatischen Schristssteller die Feder entwunden. Sein oberstächliches, schwaßestendes Erzählen gibt nicht selten seine Verlegenheit bloß. Eingeentert in die Vetreibungen etwelcher Kapitularen

gegen den Fürstabt Beda, ist es ihm schwer geworden, seinen bekannten Meinungen zu entsagen. Er versäumte daher feinen Anlaß diesen ben manchen Schwächen doch hochachtbaren Regenten, dessen das Volk noch jetzt in Liebe ge= denkt, auf wirklich anstößige Weise, selbst durch den Mißbrauch von Stellen, die aus seinem, gewiß für kein Publikum geschrie= benen, Diarium herausgeriffen sind, herabzuwürdigen, dagegen aber alles, was sein an Geist überlegener, allein sich oft verrechnender Nachfolger, Pankraz Vorster, that, zu erheben und selbst die Mißgriffe desselben mit einem Nimbus von Charafterstärke und Pflichtgefühl zu über= glänzen. Der Geist des Einen und das Gemüth des Un= dern hätten einen vortrefflichen Regenten gebildet. \*) — Wie sehr der sonst helle und liberale von Arr, als er später das verunglückte Hauptstück seinem Werke anklei= sterte, seinem eigenen Geiste entfallen war und Begriffen huldigte, die man in verschollenen Zeiten dem Mönchsthum vorwarf, genügen folgende zwen Stellen anschaulich zu machen. Dem Fürstabt Beda wirft er vor: "Daß er den "Klöstern in Gantfällen den Vorrang vor den weltlichen Gläu-"bigern entzogen und dieselben unfähig erklärt habe, fernerhin

Sunt fratres quatuor diversis motibus acti. Primus studet equis, vaccas amat alter opinguas; Tertius afficitur canibus, nil diligit usque Quartus et est hominum, pecudum que inimicus et osor.

<sup>\*)</sup> Dieser Nachfolger war der Zögling und Liebling Beda's, dann aber die Seele einer thätigen Faktion gegen deuselben. — Nil mirari! Die Parten trieb die Sache bis Nom, wo sie durchfiel. Pankraz mußte nun relegirt werden; Beda verwies ihn aber in das augenehme Ebringen im Breisgan mit dem Titel eines Vice-Statthalters. Der Edle rächt sich nie anders an Undankbaren. Die disparaten Bestandtheile der Faktion hat ein gelehrter, zuweilen canstischer Kapitular, Gerold Brandenberg, in einem allegorischen Bilde bezeichnet:

"Liegenschaften zu erwerben." — Eine erbärmliche Mystisstation S. 655 lautet wörtlich: "Die Kloster-Regierung "war auf eine gewisse Art schon eine vertretende Volks"regierung, da sie am Kapitel einen großen und an den "Gliedern der geheimen Konserenz einen kleinen Rath "hatte, und da dem Sohne des ärmsten Landmannes nicht "nur der Zugang in diese Räthe und zu allen geistlichen, "politischen und militärischen Stellen, sondern sogar zur "Würde des Landesherrn offen stand."

Indem wir nun die Geschichte des Kantons in von Ark, insoweit dieselbe mit unverhaltenem Zutrauen ge= lesen werden kann, mit dem 3. 1793 für geschlossen an= sehen müssen, ist es erfreulich in der so eben angekündig= ten: "Geschichte des ehemaligen Stiftes und "der Landschaft St. Gallen, von Franz Weid= "mann, auch gewesenem Mitglied des aufgehobenen "Stifts St. Gallen und vormaligem Bibliothekar an der "fatholischen Kantonal=Bibliothek" eine währhafte Auffül= lung gerade zu dieser Lücke erwarten zu dürfen. Die reichen Quellen und die Muße, die dem Verfasser zu Ge= bote stunden, sein ruhig beobachtender Geist, sein unbefangener Sinn, sein wahrheittreuer Charafter geben diesen schönen Hoffnungen Raum. Er konnte sich eine auß= führliche Darstellung des Gegenstandes gewähren, indessen die Annalen das Verhältniß zu ihrer umfassendern Auf= gabe nicht überschreiten sollten und ihre Bilder oft nur schnell vorüberschweben durften. Schade, daß wir gegen= feitig unser Vorhaben nicht kannten; daß also keine wech= selseitige Mittheilung von Akten, Korrespondenzen und den Kenntnissen überhaupt, die jedem nach seiner Stellung

eigen seyn mußten, Platz sinden konnte, und daß diese gleichzeitigen Arbeiten sich nicht mehr in eine verschmelzen lassen, um die wichtigsten Krisen der neuern Kantonal= geschichte desto vollständiger darzustellen und zu beleuchten.

Auch für die einzelnen Landschaften, welche den Kanston St. Gallen bilden, sind geringere Versuche von Spezialgeschichten gemacht worden. Eine bedeutsame ist die, welche das anmuthige Rheinthal schon im Jahr 4805 der Verwendung des Herrn Lovenz Ruster, ehemaligen helz vetischen Finanzministers, verdankte. Minder geziert, aber belehrend und gehaltvoll, ist die von H. G. L. Hartsmann im Jahr 4848 bis zur helvetischen Regierung sortzgesührte Geschichte der Stadt St. Gallen, welcher schon im Jahr 1781 eine beengtere für Jünglinge, von dem gezlehrten Doktor Wetter, vorangegangen war. Hartmann hatte schon im Jahr 1808 eine den kenntnißreichen Naturzsorscher verrathende Veschreibung des Vodensess herauszgegeben.

Mancher Versuch der wichtigen Geschichte der Landsschaft Toggen burg ist unerfüllt geblieben. (Die bekannten Ambühl, Vater und Sohn, Pfarrer Abraham Lutz von Vern, Pfarrer Anton Müller von Kirchberg, der Erziehungsrathspräsident Gregor, Grob hatten sich damit beschäftigt.) Nun kommt und dieser interessante Bestandtheil der allgemeinen Schweizergeschichte aus der Handeines mit allen für den Historiker ersorderlichen Eigenschaften begabten Mannes. Unlängst erschien der zwente Vand dieser Geschichte von Herr Karl Wegelin in St. Gallen. Derselbe reicht bis in's Jahr 1698, wo, wie er richtig sagt, der Abt Leodegar Vürgisser das eiserne

Zeitalter im Toggenburg verwirklicht und den ersten Grund zu den Landesunruhen und der hierauf erfolgten Fehde zwischen den Eidgenossen gelegt hat. Wenn nun der Verz fasser in seinem dritten Theil die ihm eigene sorgfältige Sichtung des Stoffes und seine klare, gründliche Darz stellungsgabe behauptet, wird er sich wesentlichen Verdienz stes um den Kanton und die Historie berühmen dürsen.\*)

Geschichte des Untergangs des fürstlichen Stifts St. Gallen, ersten Bundesgenossen der alten Eidgenossenschaft.

Publicis cladibus vel perseverantibus vel crescentibus est inutilis, imo stolida, in proposito priori resistendi pertinacia.

Herodotus. L. 3.

Es war schon die Sage älterer Zeiten: in der Landherrlichkeit des Stifts St. Gallen liege der früher oder später reisende Reim seines Unterganges. Die gelehrten Mönche, von welchen die Weissagung stammte, und ben welchen der Durst nach Wissenschaften die Herrschlust weit überwog, hätten aber die Weise ihrer Erwahrung schwerlich so vorgesehen, wie sie eingetroffen ist. Es drängt uns, das Wesentlichste, was der geschichtliche Hergang

<sup>\*)</sup> Der erste Baud war der Regierung zugeeignet; weil aber die dersfelben zugesendeten Eremplare mit keinem Schreiben begleitet waren, ließ die Mehrheit die unbegreisliche Schwachheit au sich kommen, das Verdienst des Versassers keiner amtlichen Anerkennung zu würdigen. Unlängst ward ihm das alte, reiche Stift-Archiv anvertraut.

darüber in das hellste Licht setzen wird, schon an der Stirne dieser historischen Abhandlung auszusprechen.

Niemand hat die Auflösung des Stifts St. Gallen gewünscht. Sein Fortbestand war zu sichern wie jener aller übrigen Klöster in der Schweiz, und auch seine Her= stellung war gleich jener des Stifts Einsiedeln zu bewirken. Die Regierung selbst überließ sich ungern und erst spätder Ueberzeugung, daß der Fortbestand des Stifts mit der ruhigen Existenz des Kantons St. Gallen wirklich unverträglich geworden sey\*). Seine völlige Vernichtung ist ausschließlich das Werk unseliger Pflichtbegriffe, trauriger Verblendung und zeitwidriger Hartnäckigkeit eben jener, die den ersten Beruf hatten, auf geeigneten Wegen allem Zweckmäßigen für Verhütung derselben aufzubieten, und für diesen obersten Zweck keine Opfer zu groß zu finden. Ohne weltliche Herrschaft hätte das Stift, das keine despotische Säkularisation zu besorgen hatte, vielleicht wieder tausend Sahre fortbestehen, und sich neuerlich zu dem Glanze erheben mögen, der feiner Stiftung der an= gemessenste war.

Gewiß wird die Geschichte, wenn sie einmal ihre Rechte wieder behaupten und das Gediegene von der Spreu sönzdern mag, sich mit dem gänzlichen Verschwinden eines mächtigen, in ausgebreitetem Ruhme gestandenen Stifts beschäftigen, das durch sein Alterthum und seine hohe Verdienste um Verbreitung des Evangeliums, um den ersten Andau einer weiten, in blühende Landschaften verz

<sup>\*)</sup> Jamais le nouveau Souverain ne pourra se maintenir dans ce pays à la face de l'ancieu: schrieb hingegen schon frühe der Marschall Nen an die kaiserliche Regierung.

wandelten Wüsteney und um Erhaltung der Wissenschaften der Weltgeschichte angehörte, und in letzter Hinsicht für Deutschland leistete, was Cluny für Frankreich und Monte Casino für Italien. Für die Schweiz besonders wird das Andenken an das Stift St. Gallen ein histori= sches Andenken bleiben, wegen seiner weltlichen Macht, wegen der einflußreichen Rolle die es durchgeführt, wegen der Vildung des drenzehnten Kantons durch eine interes= fante, von dem Stifte losgerissene Landschaft, wegen dem Kriege, den es im achtzehnten Jahrhundert angezündet hat u. f. w.; felbst wegen seiner zweydeutigen Stellung als erster zugewandter Ort der Eidgenossenschaft und, so oft es ihm besser fügte, als Vasall des deutschen Reichs. Sein Ringen mit dem Untergange ist so leichtsinnig be= urtheilt, so widersprechend beschrieben worden, daß eine gründliche und wahrhafte Erzählung desfelben gebieterische Nothwendigkeit scheint, und zwar zur Zeit, in welcher die einschlagenden Veranlassungen, Triebwerke und Ereignisse noch am vollständigsten und zuverlässigsten aufzufinden sind. Die Annalen dürften wohl eine geeignete Stelle seyn, dieselbe den Nachkommen aufzubewahren\*).

<sup>\*)</sup> Es ist Kügung, daß der Berfasser der Annalen, der sich nie weder Neisgung noch Beruf dazu fühlte, diese Tranergeschichte bearbeiten soll, indem sich die zusammenhängendsten Erinnerungen und die zahlreichsten Belege des Herganges in seinem Besitze sinden. Es ist ein Opfer, das er den künftigen Geschichtsfrenuden seines Vaterlandes bringt, die er, ohne sie zu kennen, liebt und ehrt. Der vorzügliche Autheil, welchen er in Folge seiner amtlichen Stellung an diesem herben und langwierigen Rampse zu nehmen hatte, ist zu offenkundig, als daß er mit eitler Affestation durch Vermummung seines Namens die Geschichte verstümmeln sollte, wo sie denselben auf das Blatt sordert. Eben dieses, quorum pars magua sui, macht es ihm aber zum Gesetze, sich auf die schlichtesse und einsachste Dars

An der Geschichte dieses mächtigen Stifts, deren Grundsüge hier nicht berührt werden dürsen, wird sein Entsteshen, wie es das anziehendste ist, wohl auch das unversgeslichste bleiben. Selbst ben Beschreibung seiner Auslösung drängt sich noch eine anmuthvolle Erinnerung an dessen Ursprung auf, und es kann keine arge Abschweifung heisen, wenn wir eine solche gedrängt einer neuern Erzählung entnehmen, deren Versasser es angelegen war, durch sorgfältige Vergleichung der Legenden mit werthhaltigern Erzählungen iener Zeit die zur Mythe gemachte Geschichte der ersten Vesittung und christlichen Vildung in den Länsdern St. Gallen und Appenzell von dem in Tradition übergangenen Wundersamen, in welchem die Vären eine mirakulose Hauptrolle spielten, zu reinigen\*).

"Etwelche Hütten oder Zellen und ein Kohlgarten am Flüßchen Steinach, sind der Ursprung einer betriebsamen, der Kunst und der Wissenschaft holden Stadt. Sie waren der erste Mittelpunkt, von welchem Besittung und praktisches Christenthum auf weite, ietzt blühende Gegenden ausgiengen. Männer aus edlen Geschlechtern, (Gall war ein Sohn Ketternachs, Königs der Scoten) gottesfürchtige Menschenfreunde, weideten da eine kleine Heerde, fertigten sich Fischernetze, fällten Gewild, lüsteten Wälder, lehrten Landbau, unterwiesen im reinen Christenthum und

stellung der Thatsachen zu bescheiden, deren bedeutsamste der Leser nicht sowohl ans seiner Feder, als ans den Akkenstücken, auf welche er sich bezieht, zu vernehmen haben wird.

<sup>\*)</sup> Der Verfasser der Annalen selbst hat im Jahr 1826 unter dem Titel: Gallus und seine Gefährden, dem Ursprung des Stifts dieses fleine Denkmahl gesetzt.

wurden Urpflegväter einer zahlreichen, gesegneten Bevölferung." — Am Schlusse schrieb der Verfasser und wiederholt es heute: "Wenn der Schweizer auf seinen Wanderungen in jene interessante Gegenden unseres Vaterlandes gelangt; wenn er in dem Grün ihrer Matten, auf ihren Sonnenhöhen die zahllosen, reinlichen häuser und hütten, die Talente und die Thätigkeit ihrer Bewohner, ihre Liebe zur Heimath, ihre gemeinnützigen Anstalten sieht, dann denke er mit Ehrfurcht an den Mann zurück, der vor zwölfhundert Jahren den ersten Reim zu allem diesem in die unwirthbare Gegend brachte, der nun in allen dem Wohlthätigen, was aus seinen schwachen Anfängen durch die Folge der Zeiten hervorgieng, selbst immer noch fort= lebt; und in unvergänglichen Zügen präge sich den Ge= müthern das Bild geräuschloser Tugendübung ein, die darum, weil sie nichts für sich will, desto mehr für das Allgemeine leistet, und durch treue Pflege des Kleinen zuverlässig das Große erreicht."

Gallus starb nach sechs und zwanzigjährigem Wirken im Jahre 640 (637 nach Andern) fünf und neunzig Jahre alt, nach einer seine Kräfte erschöpfenden Predigt, zu Arbon. Sein Leichnam ward seyerlich ben seiner Zelle eingesenkt, und zahlreiche Wallsahrten wurden aus Dankbarkeit und Andacht dahin gemacht. Im Jahr 720 setzte Karl Martel in der Person Othmars (Ademars, eines allemannischen Priesters) einen Abt über St. Gallen-Celle, die sich bald durch reichlich gemehrtes Besitzthum zur ansehnlichen Abten erhob.

Groß ist freylich der Abstand der Gefährten und Jünger des Gallus, die wohlthätig in alle Bedürfnisse weiter Um=

gegenden eingriffen, und den ächten Gottesdienst in der Liebe des Nächsten, dem Streben nach Wahrheit und dem Wandeln in Demuth suchten, zu den rüstigen Mönchen, die sich während der Lehenverfassung verwüstend in Panzer und Pickelhaube herumtummelten; doch beynahe aufzfallender ist der Uebergang von diesen Rauserenen zu den strengen Resormen der zerrütteten Klosterdisciplin, die sich dann diese kriegerischen Mönche gefallen ließen, und vornehmlich im fünfzehnten Jahrhundert auch auf andere Klöster ausdehnten. Vielleicht nicht unberechnet, tras mit dieser Frömmigkeit die Vermehrung von Neichthüsmern und die sich immer steigernde Herrschbegierde zussammen.

Der Fürst-Albt war in den letzten Sahrhunderten Oberherr von beynahe hunderttausend Menschen geworden.
Seine Regierung war nicht unmilde, und das Volk hielt
sich nicht für unglücklich \*). Der fromme Alt-Landschäftler
ehrte das Kloster, der freyer gesinnte Toggenburger gab
sich zusrieden mit seinen Privilegien. Schon in ältern
Zeiten waren die einfachen, gesunden Religionsbegriffe und
das thätige, vom Herzen stammende Christenthum, welches
Gallus aus dem kräftigen Norden gebracht hatte, allgemach gewichen; der südliche Mönchscharakter, der geistliche

<sup>\*)</sup> Von Arx B. III. S. 593, schildert den Wohlstand des Alt-Landschäftlers im achtzehnten Jahrhundert sehr naib: "Er kleidete sich und "seine Familie in gnte wollene Tücher, kounte seinen Rock mit großen ges"gossenen silbernen Knöpfen enge besetzen, die Weiber sich mit langen sils"bernen Ketten behängen, alle schönes weißes Brot essen, täglich eine "oder mehrere halbe Maße Most genießen und jede Woche einige Tage, geränchertes Fleisch von einem selbst gemästeten Stücke Wieh mit der "Hanshaltung speisen."

Mährchenkram war an ihre Stelle getreten, und zunächst auf die Klerisen und dann durch diese auf das Volk über= gegangen. Allein diese Frömmelen und die damit ver= bundene grobe Unwissenheit, stand in den freysten schweize= rischen Gauen auf einem noch höhern Grade. Sehr unbillig sucht man nun das Vorurtheil zu erregen, daß das St. Gallische Volk auch in unsern Zeiten wohl be= dächtlich in Unwissenheit gehalten worden. Das St. Gallische Schulwesen, wenn es auch, wie allenthalben, weit hinter seinem dermaligen Zustande zurückblieb, zeichnete sich immer vortheilhaft vor dem der umliegenden Kantone und Landschaften aus. Dem Fürst=Abt Beda (Angehrn), der im Sahre 1767 der Nachfolger Cölestins (Gugger von Staudach), eines weisen Regenten, geworden, lag es besonders am Herzen, seine Angehörigen ohne gelehrte Bil= dung, doch zu geistig und körperlich gesunden, brauchbaren und guten Menschen zu machen. Deswegen verpflanzte er die östreichische Normallehrart in die Landschulen, und in neuern Zeiten ward auch auf Vildung der Geistlichkeit höherer Werth gelegt\*).

In die Regierung dieses schon durch seinen persönlischen Charafter gelinden, und sein Volk aufrichtig liebenden Fürsten, mußten nun die Unruhen fallen, die man für die Vorboten des Untergangs des Stifts gehalten haben würde, wenn man zu jener Zeit in der Schweiz von der Mögslichkeit eines Versinkens aller Herrschaft geträumt hätte.

<sup>\*)</sup> Niemand war so bernfen Kunde hiebon zu geben, als geradezn von Arr, der mit der Resorm der Landschulen nach der Normalmethode vorzüglich beauftragt war. Es war nun aber das Loos Beda's von jenen, die er, in Anerkennung ihrer Geistesgaben, als Lieblinge aufgezogen hatte, keine Erwiederung zu erhalten.

Man schrieb das Lautwerden des Misvergnügens der Erschütterung zu, welche der Einsturz der französischen Monarchie weit umber verbreitet hatte, und dem Benspiel des gefährlichen Ausstandes am Zürichsee, wo das Volküber Vorenthaltung beurfundeter Nechtsamen klagte. Hier kam aber die Veranlassung wirklich von der Regierung selbst, und ihr palliatives Versahren machte für und für das Uebel ärger. Das Volkder alt St. Gallischen Landsschaft war von ieher ein gutmüthiges Volk, das hundert Jahre und darüber, schlummernd dulden konnte; desto surchtbarer rasete es aber, wenn die lange verhaltene Wuth zum Ausbruche reif geworden.

Die weltlichen Vögte des Abts wurden genau von oben herab beaufsichtigt, und noch im Tahre 4792 ward ein Landvogt aus dem Toggenburg entfernt, dem vielleicht nur vorzuwerfen war, daß sein stolzes Aeußere sich gegen den Charafter dieses Volks verstoße. Allein das Kammes ralwesen, im weitesten Umfange des Worts, wurde von Stiftskapitularen selbst, von Statthaltern, verwaltet, die sich ein Verdienst aus der Strenge machten, dieselbe oft in noch härtere Formen einkleideten, und auf alte Versträge, von welchen man in den Zeiten stumpfern Volkssssines abgewichen war, nie zurückzubringen waren. Gegen solche Abweichungen und den sich stets sort schärfenden Vezug der Gefälle, war der Unwille von Jahr zu Jahr vernehmlicher geworden, allein gegen diese Eingeweihten war cs schwer mit Vorstellungen durchzudringen.

Das erste Lautwerden von Unzufriedenheit ergab sich im I. 1793 in den so geheißenen fünf Gerichten von Goßau. Der im I. 1793 von da nach dem Toggenburg versetzte Obervogt,

hatte der Regierung noch vor seinem Abtreten warnende Kunde von dem schleichenden Mißvergnügen ertheilt. Das=
selbe war nicht bloß, wie von Arp meinen will, ein erstes Merkmahl beginnender Revolution; es beruhte auf vier wirklich statthaften Beschwerden. Durch zauderndes Ent=
sprechen wuchsen diese auf fünfzehn an, die nun Sache des gesammten Oberberger Amts wurden, offenbarere Bewesgung veranlaßten, und, da man sich, gegen die Ansicht der vordersten weltlichen Räthe, sortwährend mit Zögern durch=
helsen wollte, endlich unter allem Volke der ganzen alten Landschaft mißliche Spannung verbreiteten.

Der gutmüthige Beda sah das Bedenkliche seiner Lage zu spät ein; seine hochsprechenden Rathgeber waren er= stummt und er sah kein Beschwichtigungsmittel mehr, als die Auskündung von Amnestie und die Berechtigung des Volks zur Wahl von Ausschüssen, welche die Landesbe= schwerden sammeln und ihm geziemend vortragen sollten. Auf seine dießfällige Kundmachung vom 19. März 1795, wurden einundfünfzig Landesausschüsse sogleich erwählt, und diese faßten ben ihrem ersten Zusammentritte, am 16. April, ein Dankschreiben ab, in welchem sie dem Lan= desherrn die reinen Absichten des Volks betheuerten, "wel= "ches, als ein Religion und Ehre liebendes Volk im Ganzen "alles verabscheue, was wider die Gesetze und Ordnung "sey, und bloß gütlich oder rechtlich seine Rechte zu kennen "verlange." Am 3. Juni folgten nun ihre ehrerbietige Vorstellungen, und da ergab es sich, daß die ursprüng= lichen vier Klagen einer vereinzelten Gemeinde zu einund= sechzig Landesbeschwerden erwachsen waren.

Zwar wollten sich schon damals bey den Gemeindver=

sammlungen radikale Stimmen laut machen; das rechtliche Volk behauptete aber seinen Charakter und gab ihnen kein Gehör; doch immerhin fanden sich unter den einund= sechzig Artikeln viele ganz unzulässige, die in die Regie= rungsform, die Gesetze und tief in das unbestreitbare Eigenthum des Stifts eingriffen. Der Fürst-Abt war nun entschlossen, den gleichen Fehler nicht zu wiederholen; die oft gepriesene Cunctation vertrug sich nicht mit der Zeit; er untersuchte daher mit seinen Räthen, unter welchen sich die angesehensten Kapitularen befanden, unverzögert die schwere Masse von Forderungen, setzte sich darüber in Ein= verständniß mit dem Kapitel und machte am 7. Oktober seine Entschließung zu vielen gerechten und manchen bloß liberalen Concessionen bekannt. Ben so günstigem Winde wollten aber die Ausschüsse ihre Segel voller anschwellen laffen, und erklärten sich nicht hinlänglich befriedigt. Beda trat nun persönlich mit ihnen ein, und am 27. Oktober kam der gütliche Vertrag zu Stande, der die Unruhen vol= lends beschwichtigte, und dessen Annahme am 23. Novem= ber bey einer zahlreichen Landsgemeinde zu Gokau von Fürst und Volk fenerlich erklärt und beschworen worden.

Das Mißfallen des Kapitels war gewiß, seinen förmlischen Widerspruch darf man aber bezweifeln; denn später ratifizirte es den Vertrag wirklich, und der Dekan Cölesstin und die übrigen Hüter des Kapitelsigills hätten es nie unbefugt von der Hand gegeben.

Die Annalen sollen einen hier einschlagenden Zug nicht übergehen, den der kleine Rath erst im Sahre 1805 entdeckt und in der Botschaft vom 6. Man dem großen Rath eröffnet hat. "Das Volk freute sich über diesen

"Vertrag", so lautet die Botschaft, "und die im Jenner "1796 wirklich erfolgte Ratifikation des Konvents. "Allein den zwanzigsten Tag des gleichen Monats schon, "ward auf Befehl des gleichen Konvents an dem Orte "der geheimen Verwahrung seines Sigills nicht nur eine "Erklärung von geheimen, dem Volke und seinen Vorste= "hern unbekannten, die ganze Kraft des Vertrags verei= "telnden Artikeln in deutscher Sprache niedergelegt, son= "dern darüberhin noch eine in lateinischer Sprache abge= "faßte förmliche Protestation, in welcher das St. Gallische "Volk rebellische Unterthanen betitelt, und in aus-"drücklichen Worten gefagt wird: daß fie, die Conven-"tualen, und ihre Nachkommen bey sich ergeben= "der Gelegenheit und veränderten Zeitumständen "von den ein und vierzig Artikeln des gütlichen "Vertrags ganz abgehen und dieselbe nach Ge-"fallen vernichten mögen."

Diese mit dem Konventssigill verwahrte Urkunden waren in die Hände des kleinen Raths gefallen, und wurden dem großen Rath in pleno vorgelegt. Später verschwanden diese Urkunden aus dem Archive. Den Entwender der That zu überweisen war schwer; vermuthlich rührte sie von einer Zutrauenssünde des kleinen Raths.

Am 19. May befreyte der Tod den redlichen Beda seiner mühselig gewordenen, durch Undank vergällten Resgierung. Die Finanzen hatte er für das Stift, als Klozster betrachtet, eben nicht in vergnüglichem Zustande zusrückgelassen, und damit ward es der Parten leicht, die Nothwendigkeit eines Restaurators zu predigen. Ein weiser Abt von St. Gallen würde vielleicht zwischen dem Groß-

handeln und der Güte Beda's und der oft kleinlichen Spar= famkeit seines Nachfolgers in das Mittel getreten seyn.

Die Schmäher des Haushalts Beda's (Uebertreibungen und Entstellungen beuseits) nahmen schon gar keine Rücksicht auf die auch ökonomisch schwierigen Zeiten im Anbeginn und gegen das Ende feiner Regierung, und vergaßen wohlbedächtlich, daß Beda noch sehr vieles an dem Bau des Münsters und an der Bibliothek zu vollenden hatte; daß der wichtige Bau der neuen Pfalz und des Salz= und Waghauses zu Rorschach, und der herrlichen Brücke zu Oberbüren ganz sein Werk war; daß das Land den in der östlichen Schweiz noch unbekannten, nütlichen, aber kost= spieligen Chausseebau einzig seiner Fürsorge verdankt; daß er vieles auf das ganz zerfallene Militärwesen und noch mehr auf die fanatisch von sich gestoßene Schulverbesserung verwendete; vor allem aber, daß Beda sein Volk in den Hungerjahren 1770 und 1771 genährt hat. Von Arr selbst (S. 617) giebt die Einbuße an italienischen Früchten auf 240,000, und an Brotaustheilungen auf 95,512 Gulden an. Solcher Schimpf ehrt hoch das Andenken an den Wohlthätigen.

Dem milden, aber für ein aufgereiztes Volk nicht durchgreifend kräftigen Beda folgte also Pankraz Vorsster von Wyl, von einer edlen Italienerin in Neapel geboren, ein Mann von ausgezeichneten Eigenschaften, streng haushälterischen Grundsähen, und einer Charaktersfestigkeit die keine Gemüthlichkeit störte, und die durch keine noch so gebieterische Umstände gebrochen werden konnte; allein schon im ersten Jahre seiner Regierung ersgaben sich Misverständnisse über den Sinn des gütlichen

Vertrags und veranlaßten bedenkliche Volksaufläufe. Im April 1797 kam es zu Frauenfeld zu einem Spruche der vier Schirmorte Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus. Die schwierigen Gemeinden hatten einen Theil der Rechtskosten zu tragen; Strafen unterblieben. Allein die Auslegung, welche der Abt dem gütlichen Vertrage gab, reizte fortwährend zur Unzufriedenheit; es kam zu Thätlichkeiten auf der Landschaft selbst, die Harten entwaffneten die Linden, der Pöbel fühlte sich entbunden, und schon im Laufe des Sommers mußten wieder Repräsentanten der vier Schirm= orte, (Seckelmeister Escher von Zürich, Rathsherr Baltha= far von Luzern, Landammann Dominik Weber von Schwyz und Nathsherr Melchior Kubli von Glarus) dermal in St. Gallen felbst, auftreten; alles war in vollem anhalten= den Aufstande, selbst während den Verhandlungen; Pan= kraz ließ nächtlich das Rirchenfilber packen und entfernte sich selbst unversehens in seine deutsche Herrschaft Neuravensburg. Dadurch gewannen die Sachen eben keine bessere Wendung; indessen bequemte er sich doch, die Lage des Stifts und den unwiderstehlichen Zwang beherzigend, die ungünstige Vermittlung zu bestätigen, durch deren wesentlichste Verfügung die alt St. Gallische Landschaft, gleich dem hochgefreyten Toggenburg, einen Landrath zu wählen berechtigt murde. Die Kapitularen, zur Ueber= legung gekommen, befragten sich nun zwischen sich, ob die Nachgiebigkeit Beda's sie eben so weit geführt haben würde? allein der gänzliche Umsturz der Schweiz, den man gleichwohl noch nicht vorsehen wollte, überhob in Bälde des Nachdenkens über derlen Fragen.

So wie nun die ersten Symptome der Revolution vom

Westen her fühlbar wurden und das unkluge Beschwören der alten unmächtigen Bünde in Aarau (am 26. Januar 1798) ihren Ausbruch plötlich herbenführte\*), zauderte der neugeschaffene-Landrath nicht, Abtretung der Landes= hoheit zu fordern. Das Kapitel ertheilte sie unverschoben mit Vorbehalt des Bürger=, Land= und Eigen= thumrechtes und der geistlichen Gerichtsbarkeit, und ließ am 4. Februar diese fenerliche Erklärung durch Kommissarien an den an der Langgasse in einundfünfzig Mitgliedern versammelten Landrath abgeben. Pankraz, der sich nur noch in Wyl geborgen glaubte, sicherte einem Ausschusse desselben seine Zustimmung zu, ging aber so= gleich nach Bern ab, in der Hoffnung, des erlittenen Iwangs wegen dort (denn der Schirmorte war er satt) mächtige Hülfe zu erhalten. Die Franzosen waren bereits in die Waadt eingerückt. Schon dieser Zug schildert die fire Idee, die rücksichtslos (wie später selbst nach dem Wienerkongresse noch) seinen Geist bemeistert hielt. Mit Bern unzufrieden, verfügte er sich wieder auf sein schwäbisches Schloß Neu-Ravensburg, von welchem aus er zu Verwahrung der Rechtsamen seines Stifts am 3. März eine Protestation an alle Kantone erließ, deren damalige eigene Lage er ganz allein noch nicht einsehen wollte. An allen diesen Vorfallenheiten hielt sich Toggenburg außer Theilnahme. Zwar mangelte es auch da an vorlauten Schwärmern nicht; mehrere Gemeinden hatten wirklich Ausschüsse gewählt. Der Kornwucher veranlaßte einen

<sup>\*)</sup> Der Fürst-Abt zog dem Landvogt M. F. die Ernennung zur Gestandtschaft zurück, weil er ben der Instruktionskonferenz dieses Resultat geweissagt hatte.

Auflauf der obern Toggenburger, und ein Pöbelhaufe setzte eines Tags tumultuarisch dem für unthätig gehal= tenen Landrathe zu. Das alles blieb aber ohne Folgen. Das wahre Volk verlangte seine unbetastete Ver= fassung, weiter nichts. Die freundliche Warnung des Landvogts, nicht unklug vorzuprellen und die Ereignisse in der Schweiz abzuwarten, hinter welchen Toggenburg dann doch nie zurückstehen würde, fand auch den Begeistertesten Eingang. Die Regierung und die Gerichte behielten ihre Kraft, und der Landrath trat nie außer das ihm gesetzlich angewiesene Geleise. Der vor sechs Jahren abgetretene Landvogt hatte sechszig Landesgrava= mina zurückgelassen; neue hatten sich feither keine ergeben, und viele der alten vermochte sein Nachfolger ben dem billigen Beda zu beseitigen. Auch die übrigen auszuglei= chen ließ sich endlich Pankraz heran, als die alte Landschaft bereits in voller Gährung aufloderte, und auch unter diesen Verumständungen both der Landrath noch willige Hand dazu, und beschränkte seine Forderungen auf das, was die Traktaten nach seinen frühern Ansichten Toggen= burg zugeeignet hatten. Das gütliche Einverständniß ward nun im Schlosse zu Schwarzenbach verhandelt und glück= lich bewerkstelligt. Seden Abend holten die fürstlichen Kommissarien die Zustimmung ihres Herrn in Wyl ein; aber die förmliche Natisikation zögerte, weil etwelche in Gunsten stehende Matadore Toggenburgs noch ein paar dem Lande mißfällige Abänderungen des Vertrags wünsch= ten. Der Landvogt stellte das Unzeitige und Unmögliche folcher Zugeständnisse vor. Der Fürst sendete aber Kom= missarien nach Lichtensteig, den Landvogt besser zu belehren,

und ihm Muth einzusprechen. Da traf die Hiodspost ein, daß zu St. Iohann ein Freyheitsbaum errichtet worden; die erschrockenen Kommissarien packten schnell ihre Papiere zusammen und entfernten sich plötlich. So scheiterte ein unter solchen Verumständungen über alle Erwartung ge-lungenes Werk, das freylich ben der inzwischen einge-tretenen allgemeinen Umwälzung von keiner Dauer hätte seyn mögen.

Bennahe versagt sich der Glaube, daß diese mißlichen Zögerungen, Landesbeschwerden abzuhelfen, und dann der unkluge Drang über ein überglücklich gelungenes Ein= verständniß neuerdings gehässig zu markten, noch mit den Tagen zusammentrafen, als bereits die ganze Schweiz von revolutionären Zuckungen ergriffen und die landesherrliche Gewalt in der alten Landschaft schon vollends gebrochen war. Auch in dem erbitterten Toggenburg sproßten von nun an täglich neue Frenheitsbäume hervor, und blöder Widerstand hätte die Gemüther zwecklos erhitt. Dem furchtbaren Unheil vorzukommen, wenn ein aufgebrachtes, von Kräften strokendes Volk die Gewalt selbst an sich rei= ßen würde, drang der Landvogt auf Unterhandlungen über die Unabhängigkeit Toggenburgs. Allein der Abt fühlte sich da minder gefährdet, und gab keinen Entschluß von sich. Dem Landvogt war seine Pflicht drückend, sie blieb ihm aber heilig. Um Vorabend eines große Schrecknisse verkündenden Tages, des Jahrmarkts zu Lichtensteig, ver= mochten endlich die sich schwer bedroht glaubenden Klöster St. Johann und Magdenau, den starren Sinn des Abts zu brechen. In der Mitternachtsstunde erhielt der Land= vogt die Vollmacht, auf die Landeshoheit-zu verzichten.

Schon am frühesten Morgen überreichte er, als verfassungsmäßiger Repräsentant des Landesherrn, die Uebergabsurkunde den Vorstehern des Landraths. In dieser beschränkte er sich aber: seine landeshoheitliche Ver= waltung auf gütliche Ausgleichung mit dem Lan= desherrn, in die Hände des Landraths abzu= geben. Der Landrath, stets fort Maß haltend, und das Pflichtgefühl des Landvogts ehrend und schonend, begnügte sich damit, und verweigerte auch die Besieglung und Un= antastbarkeit des Archivs unter der Hut der Stadtschult= heiße von Lichtensteig nicht. Der Abt fand es ben seiner Rückkehr mit den Oestreichern noch unversehrt. Damit war nun auch das Volk beschwichtigt; das Land fand sich einstweilen in seinem Landrath organisirt, anarchischen Ausbrüchen war vorgebaut, der Landvogt hatte seine Pflicht gegen Fürst und Land erfüllt. Damit ward ihm das in jenen Tagen seltene Glück zu Theil, sich auf die rührendste Weise, und mit dem Bürgerrecht begabt, von dem Volke zu verabschieden. Den zutraulichen Antrag, bis zur Her= stellung einer neuen Verfassung im Namen des Landes fortzuregieren, mußte er aus Schicklichkeitsgründen ab= lehnen\*). Neun Tage später als die alte Landschaft, er= hielt auch Toggenburg die verlangte Unabhängigkeitserklä= rung von dem fürstlichen Stifte felbst.

<sup>\*)</sup> Die in Druck gegebene Uebergabsurkunde und sein Ver mächteniß an das Volk können über den ganzen Hergang nur zuverlässige Angaben darbieten. Später äußerte zwar der Fürst Befremden über die Anmaßung seines Landvogts. Dieser verfügte sich aber mit Empfehlungen des ihm gewogenen Feldmarschalls Hope in das Hauptquartier Kloten, und legitimirte sich persönlich bey dem Erzherzog Karl durch Vorweisung seizner Vollmachten.

Alls in St. Gallen alles eingeleitet war, die Rostbar= keiten des Stifts, das Kirchensilber, wichtige Urkunden, Rapitalbriefe, Urbarien und Rechnungsbücher, und den Schatz von Manuscripten auf deutschen Boden zu flüchten, und die bedeutendern Werke der Bibliothek zu verstüm= meln, trat der Abt die Reise nach Wien an. Indessen ward durch die französischen Waffen die Umgestaltung der Schweiz in eine helvetische Republik vollendet. Da erklärte der Abt in einer auf seinen Befehl im Lande ausgestreuten Publikation (Wien, den 9. Juni 1798): "Da das "Bündniß, in welchem das Stift mit vier schweizerischen "Rantonen stand, durch die Umwälzung der Verfassung "gänzlich aufgelöset sen; so bleibe das fürstliche Stift, als "ein exemter Reichsstand in seiner ehemaligen und bis= "herigen Verbindung mit dem heiligen römischen Reiche, "und folglich müsse es von der Schweiz, so lange diese "nicht in ihre Verfassung eingesetzt sen, als fremd oder "als ein Theil eines auswärtigen Staats angesehen und "behandelt werden." Später (im May 1801) gab der für den Abt in Regensburg angestellte Hofrath von Müller in gleichem Sinne eine Deduktion ben dem Reichstage ein, und machte sie in französischer und deutscher Sprache offenkundig.

Schon im Jahre 1798 hatte das helvetische Gesetz vom 17. September jene Mannsklöster, welche ihre Kostbarz keiten entführten, oder die von ihren Vorstehern verlassen worden, als aufgehoben, und ihre Besitzungen als Staatszeigenthum erklärt. Das Direktorium, nachdem es durch seinen Beschluß vom 18. Oktober gleichen Jahres einen allgemeinen peremptorischen Termin zur Zurückbringung der entführten Effekten festgesetzt hatte, ließ dem Abt und den Konventualen von St. Gallen noch besonders Fristen auf Fristen zu Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften setzen. Nicht nur verstrichen alle unbenutzt, sondern der Abt bestrieb die Wiedereroberung seiner hoheitlichen Rechte mit desto heißerem Eiser. Endlich ward das Gesetz vollzogen, die Güter des Stifts als unmittelbares Staatseigenthum erklärt, und die wenigen noch zurückgebliebenen Konventuaslen, nach vergeblich wiederholten Aussickgebliebenen Konventuasnuar 1799 über die Grenzen deportirt.

Doch bald darauf schien das Kriegsglück eine andere Wendung zu nehmen. Destreichische Heere rückten in die östliche Schweiz ein, der Abt wohlbegreifllich mit densel= ben. Er forderte durch Proklamationen seine ehemaligen Unterthanen zur Huldigung auf. Die Umstände schienen ihm günstig; in der alten Landschaft sehnten sich wirklich viele nach dem stillern Glücke früherer Zeiten zurück; mit einiger Milde hätte er sich die Gemüther zugewendet. Allein er hielt eine nochmalige Umgestaltung der Dinge kaum für möglich, und, da er sich stark fühlte, zog er ein starkes Verfahren vor, besonders gegen angesehene Männer, die in der Revolution figurirt hatten. Am lautesten wurden die Klagen der Toggenburger, und am 28. Juni 1790 erließ der Feldmarschall Hohe, aus Auftrag des Erzherzogs Karl, ein sehr nachdrückliches Mo= nitorium an den Fürst, (der Verfasser der Annalen hat es in Kloten felbst eingesehen) um denselben zu größerer Behutsamkeit und Gelindigkeit zu vermögen, "indem "I. faiserl. Majestät nicht zusehen könnten, daß "das Volk sich mit Grund über Bedrückungen zu

"beklagen habe." Das Landarchiv zu Gokau ließ der Abt erbrechen, und die auf die Frenheiten der alten Landschaft bezüglichen Schriften wegnehmen. Die dem Oberscheinthal von dem Kapitel ausgestellte Befrequngsurkunde forderte er umfonst. Der Rückzug der Kaiserlichen hatte ihn übereilt und betäubt; ben den ersten Anzeigen davon gieng auch er eiligst über den Rhein zurück. Die Landschaft stand nun in Besorgnissen wegen den derselben aufsgedrungenen Wassenrüstungen; die helvetische Regierung begnügte sich aber nochmals, die gänzliche Auslösung des Stifts zu erklären.

Der Fürst-Abt verfolgte nun wieder die einstudirte Taktik. Der Friede von Lüneville sogar war für ihn keine Regel. Im May 1801 erließ er eine neue Protestation, dann im September ein Schreiben an die helvetische Tag= satzung, die er zu Wegweisung der Repräsentanten seiner Landschaften aufforderte, und an die Deputirten des Kantons Säntis, die er als verantwortliche Rebellen bedrohte, wenn sie sich nicht zurückziehen, oder selbst auf Herstellung der alten Ordnung andringen würden. In allen diesen Manifesten erklärte er laut und hehr: "Er "habe seinen Rechten und Gerichtsbarkeiten nie entsagt; "er behalte sich vor, dieselben früher oder später, so wie "er es gut finden werde, geltend zu machen; er sey ein "unabhängiger Reichsfürst und sein Land ein von dem "Schweizerbund ganz unabhängiger Staat; es sey dem "deutschen Reich durch Lehenschaft einverleibt; seine Un= "terthanen senen nicht als Schweizer und Eidgenossen zu "betrachten; die Grenzen der Schweiz segen noch nicht "bestimmt; der Lüneviller Friede gehe seine Lande nichts "an, und sein Volk sey Unterthan wie vorher."

Ben dem Ausbruche der allgemeinen Unruhen im Herbst 1802 war hingegen der Abt so klug, sich ben der Interims=Behörde der Landschaft um das bloße Eigenthum des Stifts zu melden. Aber bald darauf fand man unter den Papieren eines Religiosen schon gedruckte, auskün=dungsfertige Proklamationen, datirt im Herbmonat 1802, durch welche die "Angehörigen der alten Landschaft, Tog="genburg, Rheinthal und Thurgau unter Androhung aus="wärtiger Gewalt aufgerufen wurden, sich in die alte "Unterwürsigkeit zu begeben"\*).

Weltbekanntermaßen ging nun die helvetische Republik zu Ende. Sie hatte sich selbst von den Schlacken der französischen gereinigt; man konnte Weises, selbst minder Kostzspieliges als der Föderalismus, von ihr erwarten, aber das Schweizervolk verwünschte alle Einheit und schwerlich wird eine solche, wenn sie auch vermunmt dem Volke aufgeschwaßt würde, in der Schweiz ie haltbar werden. Der gewandte, aber unverwandt ein unerreichbares Ziel versolgende Abt entschloß sich nun von dem eingeschlagenen Pfade in so weit abzugehen, daß er die Herstellung des Stifts von Napoleon zu erwirken suchte. Er sendete also seinen Agenten zu Regensburg, den Hosfrath von Müller, an den glorreichen Vermittler. Gleichzeitig befand sich aber zu Paris der ehemalige Landvogt, damals helvetischer Senator, Müller von Friedberg, der sich als solcher, und

<sup>\*)</sup> Alle bernfenen Aktenstücke sind noch anfzusinden. Auch diese Prosklamation sag dem großen Rathe vor; dieselbe dürste aber, wie die früher bemerkte Winkelprotestation, wohl auch aus dem Archive verschwunden seyn, wo ein Vertranter des Abts in litterarischen Hinsichten fregen Zustritt fand.

als Bürger des Kantons St. Gallen, pflichtig fühlte, alle Schritte des fürstlichen Agenten zu bewachen, und der durch das kurz zuvor verwaltete Ministerium der auswärtigen An= gelegenheiten und felbst durch den ben Befreyung und Bildung der Republik Wallis dem französischen General Tür= reau geleisteten Widerstand zu hinreichenden Verhältnissen in Paris gelangt war, um jeder Gefährdung entgegen= wirken zu können. Dieser vernahm bald, daß die im Na= men des Abts eingegebene und nach seinem Befehle abge= faßte Denkschrift gleich Eingangs auf die widersinnige und zum Unwillen reigende Prätention gefußet war: "daß Er, "der Oberherr, Er, der Stand der Eidgenossenschaft und "sein Land für ewig dem deutschen Reiche lehnbar und "unterthänig senn solle." Die Aufnahme, welche eine so ungereimte Anmaßung finden würde, war leicht vorzusehen. Napoleon hat diese Denkschrift ben dem bloßen Anblicke von sich geworfen und sie ward von dem Kabinette mit dem fatalen: Pour ne pas reparaître, bezeichnet. Go hätte nun der Abt selbst, den günstigen Augenblick mißverstehend, die begründeten Besorgnisse gehoben. Der Senator wurde aber auch zeitlich unterrichtet, daß der päpstliche Nun= tius Caprara befelchnet worden sich im Namen des Papsts mit der Sache zu befassen. Er setzte sich also, dessen Schritte schärfer zu bewachen, mit dem vortrefflichen helvetischen Gesandten Stapfer in Einverständniß, ver= sicherte sich der Ueberzeugung des Fürsten von Tallen= rand und des einflugreichen Cardinals Fetsch, und, als ihn Napoleon mit dem Präsidium der Organisations= Kommission des Kantons St. Gallen beauftragt hatte, benutte er die Privataudienz, in welcher ihn der Ver=

mittler über seine Gesinnung für die neuen Kantone belehrte, um demselben das hohe Bedürsniß ungestörter Ruhe in dem aus so vielen heterogenen Atomen geschaffenen neuen Kantonen lebhaft darzustellen.

Raum war Müller von Friedberg in dieser Eigenschaft in St. Gallen eingetroffen, als ihm der alles versuchende Abt seine in Paris gescheiterten Hoffnungen in einem Schreiben vom 5. Merz 1803 aus Ebringen dringend empfahl: Euer Hochwohlgeborns Denkungsart ist zu edel, so schrieb er: als daß einige zugeganzgene Unannehmlichkeiten auf Selbe wirken sollten, besonders da Euer 2c. überzeugt senn können, daß jene sicher keine Wirkungen eines abgeneigten Gemüthes als vielmehr Folgen eines durch die Zeitumstände und leidige Ereigenisse geschwächten Zutrauens waren. — Zu gleicher Zeit, am 17. Merz, sendete aber der eben nicht zutrauensvolle Abt eine neue Denkschrift an den Fürsten von Talleirand, die wieder unberücksichtigt blieb.

Nach wirklicher Einführung der Mediationsakte sah endlich der Herr Abt die Unanwendbarkeit offener Gewalt ein und wollte nun wenigstens ohne Verzichtleistung, und wie in den Wirren von 4802 nur auf sein Eigenthum rusend, also nochmals mit verhüllten Absichten und Ansprüchen, sich und sein Stift wieder einsetzen, und, wie unkluge Vertraute zu frühe von sich kommen ließen, das Uebrige von der Zeit der Entzwehung und seinen weitern Unternehmungen erwarten, wenn er einsmals im Lande selbst Einsluß gewinnen und unmittelbar durch sich und seine Capitularen wirken könnte. Er schrieb

Intwort. Das an die Regierung des Kantons St. Gallen am 17. Juni 1803 erlassene Schreiben ist als der Erstling und die Basis seiner Schritte gegen dieselbe, so wie der derben, ruinosen Forderungen wegen, zu merkwürdig, als daß es hier nicht wörtlich seinen Platz sinden sollte.

## Mohlgeborne Herrn!

Durch den Mediationsaft vom 19. Hornung laufenden Jahres, find die meiften unfres Fürfil. Stiftes Lande Ihrem Kanton ein= verleibt worden. Die besigegrundeten Reklamationen, die wir un= fern Pflichten gemäß öfters wiederholten, hatten feinen Erfolg: und wir wiffen bis jest nicht, aus welchem Rechtsgrunde unferm Stifte feine durch mehrere Jahrhunderte an= erkannte Rechtsamen entzogen worden sind. Indeffen, da gleichwohl durch den ebengemeldeten Vermittlungeaft festgeset ift, daß den Klöftern ihre ehemaligen Guter und Rugbarkeiten gu= ruckgestellet werden sollen, so hofften wir, daß Enere Mohlgebornen keinen Unftand nehmen wurden, unferm Stifte fein Gigenthum ohne Berschub zu erstatten. Wir glaubten , daß das edle Benfpiel ben= nahe aller Gidgenöffischen Kantone, die Unserm Stifte ale dem al= ten und erften Allieten der Gidgenoffenschaft gehörige Achtung und das von demfelben zu allen Zeiten den Stiftslanden erwiesene wohl= thätige und väterliche Benehmen Ihnen so viele noch besondere Beweggrunde febn durften, der Meußerung unferer Bunfche guvorzukommen. Unsere Erwartungen blieben unerfüllt. Mit tiefem Schmer= zen muffen wir bis ist zusehen, wie die meiften Stifte-Rapitularen, unsere lieben Mitbruder , ohne eigene Wohnung , ohne sichere Berforgung, in funmervoller Lage und im Glende darben.

Wir finden uns demnach in die Nothwendigkeit gefest, Uns an Sie, wohlgeborne Herren zu wenden, und selbe zu ersuchen, Un=

ferm Fürstl. Stifte alle seine ehemaligen Güter, Gebäude, Gefälle u. s. w. und Nußbarkeiten, wie sie immer heißen mögen, und wie solche das Stift vor den Revolutionszeiten genoß, wieder zu erstatzten, die Ausübung seiner geistlichen Jurisdiction nicht weiters zu hindern und für den erlittenen Schaden, vorenthaltene Revenüen und gekränkte Rechtsame eine Schadloshaltung auszugleichen. In diesem Falle wird das Stift ohne Bedenken seine Schulden übernehmen und deren Tilgung besorgen.

Weil wir nicht in der Lage find, mit Ihnen unmittelbar über obgemeldete Gegenstände unterhandeln zu können und die dießfällige gänzliche Ausgleichung zu berichtigen, ernamsen wir zu diesem Ende als unsere Commissarios die Stiftskapitularen R. R. R. R. P. P. Aemilian Haffner, Johann Nepomuk Hauntinger, Heinrich Müller von Friedberg und Theodor Wif, und bevollmächtigen selbe in Unterm Namen über oben augezogenes zu unterhandeln und abzuschliesen, doch mit dem ausdrücklichen Vorbehalte: daß erst nach erfolgeter Unserer Ratification der Vertrag als gültig angesehen werden soll. Wir ersuchen demnach Euere Wohlgebornen, obgenannte Unsere Commissarios, als solche anzuerkennen und mit Wohlwollen zu behandeln. Womit wir Sie, Wohlgeborne Herren, dem göttlichen Machtschutze bestens empsehlen.

Mehrerau den 17. Junius 1803.

Panfratins Fürstabt zu. St. Gallen.

Sich über ein solches Schreiben einzulassen, fand die Regierung unter der Würde des Kantons. Ohnehin konnten die in demselben benannten Stifts-Kommissarien wester durch schriftliches Bitten, noch durch eine Abordnung an den Abt nach Ebringen zu bestimmten Vollmachtengelangen.

Im Gegentheil füllte derselbe das Maß der Widersetzlichkeit, indem er die Zurückerstattung der Archive und Stifts-Effekten, selbst gegen in Wien erhaltene willfährige Anordnung des kaiserl. Hofs, durch lateinische und deutsche Eirkularien vom 26. Dez. zu hintertreiben suchte und die neue Regierung ben den Beamten von Tirol und Vorarlberg unedler Kunstgriffe und falscher, hinterlistiger Angaben, actuum haud nobilium, falsorum indiciorum, atque cominationum beschuldigte. Die lateinische Urschrift datirte er: Ebringae VII ante calendas Jannarii 4803.

Durch die Mediationsakte waren die versöhnlichsten Gessinnungen in der Schweiz eingetreten; im Kanton St. Gallen vornehmlich fanden sie offene Gemüther. Schon im Einverständnisse mit der Regierungs-Kommission im Merz 4803, berieth sich Müller von Friedberg mit dem Landammann der Schweiz und dem Marschall Ney über die Möglichkeit dem Fürst Abt ohne Gefährdung des Kantons im kirchlichen Bereiche wieder ein ehrenvolles Loos zu verschaffen; der Marschall zeigte wenig Zutrauen; der Landammann d'Affry vertröstete aber auf eine allgemeine kirchliche Organisation, die der heilige Vater durch den Les gat Caprara zu Paris einzuleiten suche.

Später zeigte sich dann auch die durch die Verfassung eingetretene Regierung, obgleich durch die stolzen und widersinnigen Ansprüche des Prätendenten erbittert, doch ganz geneigt zu einer, mit dem Bestande der neuen Ordenung der Dinge verträglichen, anstandvollen Umgestaltung des Stifts Hand zu bieten und die Conventualen wohle wollend zu behandeln. Einverstanden mit derselben, trat

ihr Präsident Müller von Friedberg, mit Abgeordneten der Conventualen darüber ein und bewerkstelligte eine Convention, die er sogar vor ihrer Ausfertigung mit dem päpstlichen Nuntius besprochen und in Einigem nach des= selben besser Befinden modificirt hatte. Die Regierung genehmigte dieselbe und die weitaus größeste Mehr= zahl der zu dem Ende versammelten Capitularen bezeugte Befriedigung und Annahme. Die Regierung fäumte hier= auf nicht ein lateinisches Original der Uebereinkunft (Statuta conventa) mit einem geziemenden Schreiben Sr. Heiligkeit ju übermachen und sendete es auch an den Vermittler, der durch den Cardinal Fesch die Genehmigung sehr angelegen in Rom empfehlen ließ. Um so mehr beeilte sich aber der Herr Abt die Uebereinkunft zu verwerfen, den päpstlichen Stuhl dagegen aufzubringen und feine Rapi= tularen zu nöthigen, daß sie das ihnen angebotene lette Bret des Heils wieder von sich stoßen. Diese Convention hat nun keinen kurstrenden Werth mehr; es bleibt ihr aber der historische. Nur sehr Wenigen im Kanton St. Gallen selbst ward sie bekannt, weil sie dem großen Rath nicht vorlag, indem ihm zugleich mit ihrem Entstehen auch ihre Zerstörung anzuzeigen war. Die Annalen nehmen also dieses wichtige, auch heute noch nicht unbedeutende, Akten= stück auf, weil es der Geschichte obliegt, die Nachkom= men zu belehren, wie das uralte, berühmte, Jahrhunderte durch souveraine und mit der Eidgenossenschaft verbündete Stift zu retten gewesen wäre und auf wem die Schuld seines Untergangs hafte \*).

<sup>\*)</sup> Diese Uebereinkunft dürfte, wie damals ben rein Mönchischgesinn.

#### Statuta conventa.

Wir, die Regierungsräthe des Kantons St. Gallen, erklären, bezeugen und machen bekannt, daß wir in unserer heutigen Sitzung folgenden Beschluß gefaßt haben:

Erwägend, daß die Abten St. Gallen von der helvetischen Regierung als aufgehoben angesehen und behandelt worden; begründet auf das Gefet vom 17. Septembris 1798, und auf die nothwen= dige Sicherung der politischen Rechte des Bolfs und der Rube der Republik, indem die Abten, ohnerachtet der geleisteten Bergicht auf die oberherrlichen Rechte über einen Theil unsers Rantons, dieselbe in einem andern Augenblick wieder an fich gezogen, und auch nachhin, fogar nach dem Frieden zu Luneville, durch welchen die Frenheit und Unabhängigkeit des gefammten helvetischen Wolks von den europäischen Mächten feverlich anerkannt und proklamirt worden, nicht nur den Erforderniffen der Gefete fein Genuge geleiftet, fondern nicht aufgehört hat, sich in verschiedenen Wegen erloschene Ansprachen anzumaßen, so wie auch nach der von dem ersten Kon= ful der französischen Republik für die Schweiz ertheilten Wermitt= lungsafte außer Acht gelassen hat, sich durch die erforderliche Berzichtleistung und Zurnckstellungen in gesetlichen Zustand zu feten.

Erwägend, daß es aber in unsern Gesinnungen liege, auf das Alterthum eines berühmten Stifts, welches im Besitze bennahe

ten , auch hent ben der modernen Weisheit kein günstiges Urtheil zu gewärtigen haben , und eine Halbheit heißen. Billige , nicht Exaltirte werden aber jene Zeit in's Auge fassen , in welcher alles auf dem Spiele
stand; dann lag es auch in dem Gefühle des Bolks, wie in dem Sinne
der Regierung , daß das alte , herrliche , oft wohlthätige Stiff nicht so
ganz spurlos vertilgt werden müsse , und daß ben dem immer ansehnlichen
Gewinn des Kantons auch etwas in religiosem Sinne Ansehnliches an
seine Stelle trete. Selbst in entfernten Gegenden des Kantons dachte
man so und auch später den Gründung des Bisthums scheint dieses Gefühl
vorgeherrscht zu haben. Ob es nie wieder erwachen werde und ob die
über die Fläche des Bodens verbreiteten Fasern der Zeit die tief liegenden Herzwurzeln von Jahrhunderten auf immer verdrängen mögen ,
bleibe dahingestellt.

bischöflicher Gewalt war, alle jene Rücksichten zu nehmen, welche mit der öffentlichen Ruhe, der Sicherheit der vaterländischen Versfassung und mit dem herabgekommenen Justand seines Vermögens noch vereinbarlich sind, und unsere Begierde, Vergessenheit und Eintracht zum Grunde unsers Staatssystems zu legen, in ein helles Licht sehen zu können.

Erwägend, daß diese Zwecke durch die folgendermaßen sestigussende Umwandlung des ehemaligen Stifts St. Gallen am sich eresten und ehrenvollsten erreicht werden, und daß schon an sich selbst sowohl die Größe und Bevölkerung, als die Zusammensehung und Verfassung unsers Kantons es zuträglich und erforderlich machen, daß derselbe unter einem einzigen und einheimischen Oberhirten in geistlichen Sachen stehe, worüber die Benspiele anderer Staaten, das väterliche Wohlwollen Sr. Heiligkeit, des jest die römische Kirche regierenden Pabstes, und seine erhabene Weisheit zu begrünzdeten Erwartungen berechtigen.

### Beschließen:

Daß wir die durch besondere Berabredungen zu Stande gekommenen Sahungen, so wie dieselben nachstehend abgefaßt und nach
frenwilliger Annahme der großen Mehrheit der Kapi=
tularen von ihren gänzlich und unbeschränkt bevoll=
mächtigten Kommissarien zu ewiger und getreuer Aufrecht=
haltung unterzeichnet sind, ebenfalls annehmen, gutheißen und
bekräftigen, und sobald sie auf unsere ehrerbietigste Bitte auch die
Sanktion des päbstlichen Stuhls erhalten haben, verfassungsmäßig
dahin wirken werden, daß dieselbe mit gesetzlicher Krast versehen,
und die bestehenden Gesetz, in soweit sie mit diesen Sahungen
unverträglich wären, durch ebenmäßig gesetzliche Derogation aufge=
hoben werden.

### Saţungen.

1. Die Kapitularen des Stifts St. Gallen, überzeugt, daß Pflicht und Klugheit erheische, dem gemeinen Besten jene Ausopsezungen zu bringen, welche den Zeiterfordernissen angemessen, und mit dem Besten der Religion vereinbarlich sind, verheißen, nach= stehende Uebereinkunft ihrem ganzen Inhalt nach getreulich zu

halten, nie, weder heimlich noch öffentlich im Gegensinne zu hans deln, und wenn sie von der Regierung aufgefordert würden, die frehwillige Annahme derfelben beharrlich zu erklären; sie entsagen allen Exceptionen gegen die Gültigkeit dieser Verheißung, gegen welche sie auch nie eine Protestation weder anerkensen, noch befolgen werden.

- 2. Sie wiederholen alle bereits geleistete Verzichten, entsagen für alle Zukunft jeder Anmaßung und Ansprache, welche in gegen= wärtiger Machenschaft nicht ausdrücklich vorbehalten wäre, und erkeinen alles ihnen in selber nicht bestimmt Zugesagte für abzgetreten.
- 3. Sie verpflichten sich daher, alle Titel und Effekten der Kantonbregierung zu extradiren, welche noch vorfindlich gemacht werden könnten, und werden diese Verpflichtung ben guten Treuen erfüllen, hierunter sind vorzüglich verstanden:
- A. Die Archive, wovon ihnen angegen überlassen wird, was religiösen und disziplinarischen Inhalts ist.
- B. Die Bibliothek und Manuscripte, wovon ihnen der Gebrauch, doch ungehemmt eines zweckmäßigen anzuordnenden Mitgebrauchs, offen bleibt.
- C. Die Kostbarkeiten und Rustoren, die Kapitalbriefe und auf das Dekonomische Bezug habende Schriften, von welchen ersten aber zum Gebrauch des Gottesdienstes unter ihrer Besorgung alles dasjenige verbleibt, was demselben ehehin gewidmet war.
- 4. Die Regierung übernimmt die Liquidation des Schuldwesfens des Stifts, und wird dieselbe ohne Anstand folgendermaßen in's Werk setzen:
- A. Alle zu befondern Zwecken gewidmete Güter, Kapitalien und Einkünfte, werden vorerst gefondert und nur im Abgange anderer genüglichen Mittel in die Liquidation gezogen.

Die Regierung beforgt und gewährleistet die zweckmäßige Verwendung derselben. Die der Regierung und ihrem beson= dern oder öffentlichen Gebrauch dienenden Gebäude, die Geställe, Güter und Kapitalien, welche zu Befoldung der Besamteten und Ausübung der Jurisdiction erforderlich waren,

- und die Regalien im Allgemeinen verbleiben nur zu den öf= fentlichen Bedürfnissen des Kautons anwendbar.
- B. Hingegen werden alle übrigen Liegenschaften, Kapitalien und Gefälle, ohne Rücksicht auf ihre Beziehungen, auf Kammer= gut, Ankauf unter landesherrlichem Namen und andere Be= stimmungen des Gesetzes, vorerst auf Tilgung der Passivenverwendet.
- C. In Hinsicht auf den auswärtigen Aktivstand und die im Ausland contrahirten Schulden behält sich die Regierung jene Bestimmungen vor, welche mit der diplomatischen Behandlung dieser Gegenstände und dem Interesse des Kantons die vereinbarlichsten sehn werden.
- D. Das sich ben der Liquidation darüberhin erzeugende Guthaben wird von der Regierung in folgender Gradation verwendet werden.
  - 1) Aufstellung eines bischöflichen dem ganzen Kanton gemeinen Kapitels, wohin auch die Diocesan=Ansprachen des Kantons gezogen werden, hinreichende Dotation der Kirchenfabrif, und Versorgung der Hochwürdigen H. Kapitularen in Gemäßheit mit nachstehenden Erläuterungen.
  - 2) Errichtung eines bischöslichen Seminars, wozu aber der Portherrenfond und jener des Officialats vorläufig zu verwenden ist.
  - 3) Errichtung eines allgemeinen Kantonalinstituts unter unmittelbarer Direktion der Regierung, zu dessen erster Stiftung der Betrag des Guthabens von Neu St. Johann sammt Zugehörden den Grund legt.
  - 4) Wenn noch etwas erübrigt wurde, verbindet sich die Regierung, dasselbe nur zu gemeinnützigen, moralischen und religiösen Zwecken zu verwenden.
- 5. Die dermal existirenden Mitglieder des Stifts St. Gallen werden von der Regierung in dem bischöflichen Kapitel, dem Kanztonalinstitut, oder auf Pfründen anständig versorgt, oder auf eine sichere und zureichende Weise pensioniert.

Den auf Pfrunden zu Berforgenden wird je nach Bedurfniß zu

ihrer ersten Einrichtung ein Beytrag gemacht; die Maßregeln und Bestimmungen, welche zur Ausführung dieses Paragraphs statt haben werden, sind der Gleichmüthigkeit und Gerechtigkeit des kleinen Raths heimgestellt, welcher auf Befriedigung des größesten Theils und die ihm zutraulich zukommende Individualwünsche mögelichste Rücksicht nehmen wird.

Alle Mitglieder des Stifts verbleiben aber, unerachtet der Berschiedenheit ihrer Bestimmung, lebenslängliche Kapitularen, trazgen die von den Mitgliedern des Kapitels anzunehmende Kleidung, und genießen, wenn sie den Kanton bewohnen, die Rechte, welche in spätern Paragraphen den Canonicis forensibus eingeräumt werden.

- 6. Da die Stärke des Rapitels, der Ertrag der Präbenden und das Einkommen des Bischofs mit dem Erfolge der Liquidation in Verbindung stehen, so bleiben sie der Regierung anheimgestellt, mit den nöthigen Rücksichten auf Hinlänglichkeit und Würde anzuordnen.
- 7. Ebenso verhält es sich mit dem bischöflichen Seminario; das Maximum der Seminaristen wird in zwölf, und das Minimum in acht bestehen, welche zugleich als Kapläne dienen. Die disziplinarische und Unterrichtseinrichtung desselben steht dem Vischof zu, so wie die Direktion, womit er ein der Regierung gefälliges Glied des Kapitels beauftragt.
- 8. Der Bischof ernennt den Vicarium generalem, welcher zugleich Weihbischof ist, wenn ein solcher erforderlich ist, die Ofzsianten der Kuria und die Kuriam selbst aus dem Gremio Capituli.

Das Rapitel hingegen erwählt ohne Einfluß des Bischof den Probsten, Defan und die Dignitarios.

- 9. Die übrigen Verhältnisse zwischen Bischof und Kapitel, sind zwischen denselben unter dem Ansehen der Regierung zu conkordiren.
- 10. Der Bischof ernennt aus den Gliedern der Kuria vier Konsistorialräthe, welchen die Regierung zwen weltliche, und zwen aus der sekularen Klerisen gezogene Räthe bengestellt. Der Vicarius generalis präsidirt diesem Konsistorio, vor welches alle Streitsachen gehören, welche ihrer Natur nach geistlicher Kompetenz sind.

- 11. Ueber die Versprechungen vor der wirklichen sakramentali= schen She entscheidet das weltliche Geset, und es darf keine Ropu= lation verhindert werden, welche den Gesetzen des Kantons nicht zuwider ist.
- 12. Der Bischof kann es nicht verweigern, wenn die Regierung, mit Rücksicht auf die obliegenden Beschwerden, eine Peräquation, oder Annäherung des Einkommens zwischen den Pfründen, vorzu=nehmen gutachtet, und er unterstützt die Regierung, wenn sie zu Berbesserung der Pfründen und andern milden Zwecken seiner Einzwirkung bedarf.
- 13. Um einer Pfründe im Umfange des Bisthums fähig zu fenn, wird ein bischöfliches Zeugniß der nothwendigen Kenntnisse und nach der Wahl die bischöfliche Bestätigung erfordern, welche aber nicht ohne Ursache verweigert werden kann; übrigens vergiebt die Regierung im ganzen Umfange des Kantons alle jene Pfründen, welche die ehevorigen Landesherren, in was immer für einer Eigenschaft vergeben haben, und die Ausübung des Kollaturrechts wird sowohl für dieselbe, als andere Kollatoren nach gesetzlichen Formen bestimmt.
- 14. Die bischöflichen Verordnungen sind des in andern katholischen Staaten erforderlichen Placet der Regierung benöthigt, um kund gemacht zu werden, und der Bischof befolgt in Dispensationssachen die gelindern, in solchen Staaten üblichen Grundsäße, so wie überhaupt von seiner Weisheit erwartet wird, daß er Liberalität mit Religiösität zu verbinden sich beeisern werde.
- 15. Die erste Wahl des Bischofs geschieht durch vertrautes Verkommniß mit dem kleinen Rath, dessen Benfall zu erwarten ist, wenn die Wahl auf solche Mitglieder fällt, von welchen er Herstellung des nöthigen Zutrauens und Wohlvernehmens erwartet; die ganze Verhandlung ist geheim, und ebenso werden auch das erstemal die Dignitarii des Kapitels gewählt.

Für fünftige Bischofswahlen ist folgendes die bleibende Form: Das Kapitel wird an dem ersten zulässigen Tage nach dem Tode des Bischofs und nach vorläufiger Anzeige an die Regierung vollsständig versammelt und erwählt, mit Beybehaltung aller übrigen kanonischen Normen, vier Kandidaten, deren Namen dasselbe sammt dem Verbalprozeß der Wahl an den kleinen Rath übermacht, welcher einen der vier Vorgeschlagenen als Vischof designirt, und den Dessignirten dem großen Rath zur Bestätigung empsiehlt.

- 16. Der Bischof ist verpflichtet, jährlich viermal in dem bischöf= lichen Münster zu pontifizieren. Er entfernt sich ohne Einwilligung der Regierung nie über eine Woche aus seinem Kirchsprengel, und diese weist ihm eine geziemende Wohnung an.
- 17. Im Fall die Regierung zu Erweiterung des Bisthums über die Grenzen des Kantons Hand bieten würde, können obige Formen nicht ohne Einwilligung des Kapitels zu seinem Nachtheile abgeändert werden.
- 18. Die Mitglieder des bischöflichen Kapitels werden, so lange sie ein reguläres Institut vorziehen, Canonici Regulares senn, ihre Kleidung auf eine diesem Stande angemessene Weise einrichten, auf den Wunsch der Regierung ein geziemendes Kapitelzeichen anznehmen, sich ein gefälliges Institut wählen, das gleichwohl mit keinen der nachstehenden Verabredungen im Widerspruch stehen darf, und sie müssen den Kantonseid geschworen haben, den der Bischof sedesmal unmittelbar nach der Wahl wieder zu leisten hat.
- 19. Außer den residirenden Kapitularen können noch (uneinbes griffen die ben dem Kantonalinstitut angestellten Kapitularen) zwölf Canonici forenses senn, welche ben der Bischosswahl Aktiv = und Passivstimmen haben, und das Stimmrecht ben wichtigen Gegenständen nach der Bestimmung ausüben, welche das Kapitel selbst mit Gutheißung der Regierung festsetzen wird.

Die Canonici forenses sind gehalten den gottesdienstlichen Ver= richtungen benzuwohnen, zu welchen der Bischof verpflichtet ist; sie sind aber den Verfügungen des folgenden Paragraphs nicht unter= worfen.

20. Beh Erledigung einer die Residenz erfordernden Präbende nimmt das Rapitel einen Exspektanten an, welcher ein Jahr lang kein Stimmenrecht ausübt, und während der Dauer desselben sich zurückziehen oder von dem Kapitel wieder rekusirt werden kann; während dem Exspektanzjahr aber die Präbende genießt.

Das Rapitel kann noch zwey Exspektanten zulassen, welche aber weder der Regierung noch dem Kapitel zur Last fallen dürfen, sondern sich selbst unterhalten müssen; dagegen aber nach erledigter Präbende kein Exspektantenjahr zu halten haben.

Exspektanten, welche keine Kantonsbürger wären, können nur nach vorläufig eingeholtem Konsens der Regierung angenommen werden.

- 21. Dem Bischof werden nebst der Pfarre des Münsters, welche aus dem Gremio der Residierenden besetzt wird, sechs der ehemals inkorporirten Pfarrpfründen, oder andere nach gütlicher Uebereinstunst zu bestimmenden Pfründen überlassen, deren Pfarrer er aus dem Gremio des Kapitels oder aus dem sekularen Klerus des Kanstons besetzen mag. Diese sechs Pfarrherren sind dann obbestimmters maßen Canonici forenses, und haben nur Anspruch auf das Pfrundeinkommen, das der Pfarrverweser wirklich bezieht, indem das übrige zur Datation der Fabrika des Münsters gezogen werden wird.
- 22. Die Regierung ernennt ebenfalls vier um die Seelsorge verdiente Pfarrer des Kantons als Canonicos forensis, welche auf ihren Pfründen bleiben, aber eine von der Regierung zu bestimmende Zulage erhalten.
- 23. Zu Vermehrung des Eifers in der Seelsorge, ist der Regierung vorbehalten, noch zwen Präbenden Canonicorum forensium zu stiften, welche sie emeritirten Männern aus dem Clero seculari des Kantons ertheilen, und welche entweder für sich oder gegen eine billige Verkostgeldung in communi leben könnten.

Außer diesem soll, oder bis dahin aber kann sie die Zahl der im vorigen Artikel benannten Canonicorum forensium von vier auf sechs vermehren.

24. Die Canonici welche von der Regierung in das Kantonalinstitut berufen werden, werden Canonici forenses. Die zwey ersten Dignitarii können aber den Ruf ausschlagen; ebenso jene Kapitularen, welche das fünfzigste Jahr erreicht haben.

Emeritiert erklärten Professoren steht es ben der erst ergebenden Vakatur fren, wieder als Canonici residentes einzutreten.

25. Die Regierung forgt für anständige Wohnung der residie=

renden Kapitularen, und für den Sigungsort der Kuria und des Konsistoriums.

Der Betrag der Präbenden wird dem Probst überantwortet, ins sofern das Kapitel ein reguläres Institut benbehält; die Canonici müssen aber in Rücksicht auf ihren Unterhalt auf die möglichst liberale Weise behandelt werden, und nebst den Mekstipendien ein Pestulium für ihre Nebenausgaben erhalten.

- 26. Der Bischof und das Kapitel hangen in Allem, wo die Regierung nicht selbst den Gang der gesetzlichen Tribunalien befolzen muß, unmittelbar von der Jurisdiftion der Regierung ab.
- 27. Es wird Fürsorge geschehen, daß die Lapenbruder außer Unterhaltssorgen gestellt werden.
- 28. Die hochwürdigen Herren Kapitularen, wenn sie gegenwärtige Einrichtung in ihrer Gesammtheit werden angenommen haben, sind berechtigt, zwey oder drey Deputierte zu ernennen, welche mit schriftlichen Vollmachten versehen seyn müssen, das zu errichtende Hauptinstrument definitiv und ohne Bedürsniß fernerer Natisisation mit den Kommissarien, der Regierung zu unterzeichnen, und auf diese Grundlagen in die weitern Verabredungen einzutreten, welche zur Ausführung dieser Uebereinkunft ersorderlich seyn können.

Rraft obiger erforderter und erhaltener Boll= macht bezeugen wir die Annahme dieser Urkunde von dem größern Theil des Rapitels, jedoch mit Vorbehalt des päbst= lichen Konsenses und Sanktion.

(Sig.) Heinrich Müller Friedberg, Kommissarius.

(Sig.) Martin Gresser, Rommissarius.

Die Regierungsräthe des Kantons St. Gallen bekräftigen hiemit diese Urkunde in Gemäßheit mit dem Eingangs ge= sexten Beschluß, und verordnen, daß dieselbe drenfach ausgesertigt werde, wovon ein Original in lateinischer Sprache Sr. Heiligkeit dem Pabst überreicht, ein zwentes in lateinischer und deutscher Sprache in die Archive des Kantons niedergelegt, und ein gleiches

den Kommissarien des Kapitels übergeben werden soll, welchen dann obliege, dasselbe in die Hände des bischöflichen Kapitels, als den Stiftungsbrief desselben, zu übergeben.

So geschehen St. Gallen den 23. Dezember 1803.

(Sig.) Der Präsident des kleinen Raths, Rarl Müller Friedberg. Im Namen des kleinen Naths: der Kanzleydirektor, (Sig.) Joh. Jacob Zollikoffer.

Eines der sonderbarsten curialistischen Machwerke ist die Antwort des Cardinal Staatssekretärs Con= falvi auf die Note vom 2. Merz des Cardinals Fesch. Uneinläßlich in die canonischen Feinheiten, ist es auffallend in diesem Schreiben die contrahirenden sowohl die benden Mönche, als den Beauftragten der Regierung, als voll= machtlos dargestellt zu finden. Gab sich dann der römi= sche Staatssekretair die Mühe nicht das Instrument zu belesen? sah er das Sigill nicht? vergaß er das Schrei= ben der Regierung an den Papst selbst? Schließlich be= zeugte er doch die Geneigtheit des heil. Vaters ein regu= lirtes, klösterliches Visthum in der Abten St. Gallen zu errichten und dessen Capitel aus den nämlichen Mön= chen zu bestellen, wenn der erste Consul ihn, den Cardi= nal Fesch, beauftragen wolle, in Rom selbst darüber zu unterhandeln. Das Schreiben blieb ohne Folgen und der Vertrag wurde als nie geschehen betrachtet.

Zum Ueberflusse bemühte sich auch der Abt noch im September 1804 unter Erneuerung seiner Reklamationen, seine Verwerfung der Convention und seine Protestation

gegen die Folgen derselben der Regierung anzuzeigen und sie zu belehren, daß ein achtmonatliches Stillschweigen des heil. Vaters ihr seine Verweigerung sattsam kund gemacht habe.

Aus den Akten einer zur Untersuchung von Umstrieben aus vier Kantonsräthen bestellten Kommission und aus ihrem Berichte vom 5. Febr. 1805 ergab es sich, daß auch dren Memorialien von etwelchen Religiosen, Weltpriestern und Layen, welche sich der Namen des Kapitels, der Klerisen und des Volkes anmaßten, mit kollektirten Unterschriften versehen, und (anscheinlich durch den Cardinal Borgia) dem heil. Vater überrreicht worden.

Wie der Friede von Lüneville, so vermochte auch das Auslöschen der ungleich wichtigern bischöflichen und erzbi= schöflichen Hochstifte in Deutschland den Glauben des Abts Pankraz nicht zu erschüttern: daß das Erbe des heil. Gall in einem ewig souverainen, unzerstörbaren Kloster bestehen müsse. Indessen nahte sich der Augenblick der letzten Entwicklung durch eine gesetzliche Verfügung über das Stiftsvermögen. Der kleine Rath ließ schon am 27. Dez. 1804 eine gehaltvolle Proklamation vorangehen, durch welche er das Volk ausführlich über den ganzen Hergang unterrichtete und auch die Ueberzeugung desselben erzielte. Die Freunde und Anhänger des Abts, als sie sich das für das Stift Verderbliche seiner verfassungswidrigen Stellung nicht länger verbergen konnten, forderten ihn nochmals durch Abgeordnete auf, wenigstens seinen poli= tischen Rechten förmlich zu entsagen. Doch auch diese fehrten von Ebringen zurück, ohne gegen seine Verhär= tung etwas ausgerichtet zu haben, wie aus den oben an=

gezogenen Untersuchungsakten hervorgeht. Mehr als nie erwartete der Abt nun alles von der persönlichen Anwessenheit des Papstes in Paris. Vermuthlich wäre doch die Gesinnung des heil. Vaters minder hoch gespannt gewessen; die bloße, früher leicht erhältliche Herstellung des Stifts lag ihm am Herzen. Allein auch das Gefährliche und Unzulässige derselben sag nun ohne Hehl vor den Augen Aller.

Es zeigte sich indessen bald, daß die im S. 1803 von dem Senator Müller von Friedberg in Paris getroffenen Für= sorgen nicht überflüssig waren. Bey den ersten Schwie= rigkeiten wollte der Pabst den Präsidenten, der die Convention mit dem Convente unterzeichnet und dessen unab= läßliches Wirken in Paris und Wien man ihm gehässig genug geschildert hatte, erkommuniziren, und nur durch die Vorstellungen des Cardinal Fesch über das Uebelangebrachte und Taube solcher Fulmination entgieng derselbe der cano= nischen Apoplerie. Wer in Paris immer Einfluß zu ha= ben schien, wurde von der Nunziatur bearbeitet, und der Papst persönlich, welchem Napoleon, aus bekannten Rücksichten, in Manchem ehrerbietige Deferenz bezeugt hatte, drang mit außerordentlicher, enthusiastischer Heftigkeit auf denselben ein \*). Zwar hatte der Botschafter, Marschall Ney, der Kantonsregierung schon am 12. Nov. 1803, schriftlich erklärt:

"Das Stift St. Gallen bleibt aufgehoben; die zer= "streuten Religiosen bilden keine Corporation mehr; die

<sup>\*)</sup> Per l'amor di Dio, portano il mio habito, sind Worte aus seinem Munde. Sogar zu einem Fußfall soll er sich erboten haben.

"Vermittlungsakte wirkt nicht zurück und Frankreich wird "dießfalls nie den Sinn ändern. Es wäregefährlich den alten "Souverain mit dem neuen in Gegenwart zu stellen. Es ist "aber hohe Zeit den Schuldenzustand desselben zu liqui= "diren, und den Religiosen, welche sich ergeben, Pensio= "nen zuzusichern."

Gleichwohl veranlaßte von 1803 bis 1805 ein vielseitig angelegtes Intriguenspiel, das unabtreibliche Andringen des Papstes, die Rücksichten Napoleons auf denselben, und sein Widerwille, die Sache von sich aus durch einen Machtspruch zu entscheiden, eine in's Unglaubliche angehäufte Korrespondenz mit der französischen Ambassade und den einfließendsten Männern in Paris. Alles, was die Herstellung eines nicht souverainen Stifts betraf, schien wieder schwankend geworden. Endlich doch verlangte der nun= mehrige Kaiser einen neuern Rapport über die Sache. Fürst Tallenrand bildete ihn auf eine umständliche, sehr beeilte Note des unermüdlichen helvet. Ministers Stapfer, und so geschah es, daß der Botschafter, General Vial, nur wenige Tage vor Eröffnung der St. Gallischen Großrathssitzungen eine nach Bern eingeladene Deputation des kleinen Raths, mit der ihm durch den Fürsten von Talleyrand übermittelten endlichen Erklärung überraschen fonnte: "der Sinn des Vermittlers habe sich eben "fo wenig geändert, als das Wort der Vermitt= "lung felbst."

Die Botschaft vom 6. May 1805 an den großen Rath entwickelte diesen Sinn mit einer Gewißheit, die nicht übertroffen werden konnte. Sie umfaßte umständlich alles, was der Aushebung des Stifts unter der helveti-

schen Republik voranging und die seither unausgesetzt fortgesponnenen Mißverhältnisse desselben. Sie zog vol= lends den Schleyer von den Gesinnungen des kleinen Raths, die den Dank eben Jener verdienten, auf deren Verleumdungen er mit Langmuth herabsah. Die Bot= schaft bezog sich auf die im S. 1804 mitgetheilte Ueber= sicht des öffentlichen Zustandes; alle auf das Stift ein= schlagende damals berührte Aktenstücke und die Berichter= stattung der jüngsten Deputation nach Bern wurden dem großen Rathe vorgelegt. Allein der kleine Rath setzte nicht mehr in Frage: ob die gesetzlich ausgesprochene Aufhebung des Stifts zu handhaben, sondern wie sie zu vollziehen sey. Das Ganze wurde mit Würde vorge= tragen und in vollendeter Ueberzeugung stillschweigend an= gehört. Doch neun Mitglieder, deren Mißbegriffe zu be= richtigen Müller Friedberg, als Berichterstatter für den kleinen Rath, aufgegeben war, nahmen das Wort im Ge= gensinne und drangen wenigstens auf Verschiebung eines Entschlusses. Alls aber sogleich einzutreten beschlossen worden, verließen sie den Saal, und ohne sie wurde der Gesetzesvorschlag einmüthig angenommen. Dieses Gesetz, das als eine Hauptgrundlage des Kantons St. Gallen zu betrachten ist, überhebt die Annalen weiterer Auseinan= derfetzung.

Geset vom 8. May 1805.

Die Regierungsräthe des Kantons St. Gallen; In Ansicht des Gesets vom 17. Sept. 1798, des Direktorial= Beschlusses vom 18. Oktober gleichen Jahrs, und der öftern an Abt und Convent zu St. Gallen erlassenen Aufforderungen, sich gleich andern Klöstern in gesetzlichen Zustand zu stellen, und In Erwägung, daß das Stift bereits unter der helvetischen Regierung, wegen erklärter Widerseslichkeit gegen diese Gesetze und Berordnungen als gesetzlich aufgehoben angesehen und als unmittelsbares Staatsgut behandelt worden;

In Erwägung, daß Abt und Convent die Souverainetät über ihre ehemaligen Landschaften in sich vereinigt, und also eben so sehr ein politisches als religioses Institut waren;

In Erwägung, daß das Stift St. Gallen durch seine beharrliche Bögerung sich in den gesetzlichen Bustand zu versetzen und durch
seine unabläßliche Aumaßungen gegen die erklärte Frenheit und Unabhängigkeit des Bolks, gegen den Frieden von Lüneville und gegen die Vermittlungsakte, zur Zeit ihrer Errichtung und nachhin,
die Rückrufung des Gesetzes und seine Wiederherstellung selbst unmöglich gemacht, nach welcher sich die übrigen Klöster der Schweiz
auf rechtlichen Wegen, und schon vor der Vermittlungsakte bestrebt
hatten. Und in der vollständigsten Gewißheit, daß die Vermittlungsakte nicht nur keine rückgreisende Kraft auf ein damals nicht
eristirendes Kloster hatte, sondern daß die Herstellung des Klosters
St. Gallen den wesentlichsten Grundlagen derselben und den Gesinnungen des glorreichen Vermittlers entgegengesetz gewesen wäre,
und noch ist;

Endlich in Erwägung, daß ben Berwandlung seines übrigbleisbenden Guts nach Grundsäßen von Gerechtigkeit und Frömmigkeit einzuschreiten, und daß es der Billigkeit und dem im Kanton herrsschenden brüderlichen Sinne angemessen sew, hieben die kirchlichen und moralischen Bedürfnisse des katholischen Theils zu berücksiche tigen;

## schlagen vor, als Gefet :

1. Es solle vorläufig eine auf alle Zukunft gultige Trennung des souverainen und klösterlichen Guts vorgenommen, das erst dem Staats = Vermögen einverleibet und mit dem zweyten nachstehendermaßen verfahren werden.

- 2) Die Schulden des ehemaligen Stifts sollen unaufgeschoben lisquidiet und in billig und möglichen Terminen bezahlt wersden; ihnen sämmtlich ist das vollständige Gut des Stifts, doch ohne Abbruch der Spezial-Hypotheken, zur allgemeinen Pfandbarkeit versichert.
- 3) Die Stiftsfirche bleibt die katholische Hauptkirche des Kanstons; der Kirchenschaft derselben darf ihren gottesdienstlichen Endzwecken nie entzogen werden; der Gottesdienst solle in der Hauptkirche zu religioser Berherrlichung dauerhaft und hinzlänglich fundirt und mit einem Seminario oder Anstalt zu Bildung von Pfarrgeistlichen verbunden werden, in welchem junge Priester theils den Anstand des Gottesdienstes vermehzen, theils zur Pfarrhülse auf dem Lande dienen, theils in in den Wissenschaften und Pflichten ihres Beruses von erfahrenen Geistlichen unterrichtet sverden, welche nebst der Aufsicht über dieses Institut ebenfalls zur Pfarrhülse in der Hauptsficht über dieses Institut ebenfalls zur Pfarrhülse in der Hauptsfiche beytragen, und sowohl den Seminaristen als andern angehenden Geistlichen einen theologischen Eurs beybringen sollen.
- 4) Alle katholischen Pfarrpfrunden sollen nach gesetzlich aufzu=
  stellenden Grundsäßen auf eine angemessene Congruam erhoben
  und andere von dem Staat abhangende Benefizien mit Ruck=
  sicht auf ihre Dienste oder Beschwernisse unterstüßt werden.
- 5) Alle dermaligen Conventualen des Stifts, welche sich den Gesesten unterziehen, werden durch anständige Anstellungen oder nach einer gleichmäßigen Vorschrift durch zureichende Pensionen für ihren standmäßigen Unterhalt gesichert, sie seven dann Schweizer oder Angehörige solcher auswärtiger Staaten, in welchen das stiftische Gut unangetastet verbleibt.

Das für diese Pensionirung nothwendige Capital wird bes sonders verwaltet und über dasselbe kann ben vermindert oder aufshörendem Bedürfniß nicht anders als gesetzlich und abermal

- zu religiosen und moralischen Bedürfnissen aller Katholiken des Kantons verfügt werden.
- 6) Alles übrige Gnt wird nach ebenfalls aufzustellenden Grund=
  fäßen zum Theil zu Unterrichts-Anstalten für die Katholisen,
  oder als Antheil derfelben an folchen allgemeinen Anstalten,
  zum Theil aber für Aeufnung und Behelfung des Schul= und
  Armenwesens in allen katholischen Gemeinden des Kantons ver=
  wendet werden.
- 7) Fürohin solle jährlich über die Verwendung des Ganzen nach obigen Bestimmungen dem großen Nath Rechenschaft ertheilt werden.

St. Gallen den 8. May 1805.

Der Präsident des fleinen Raths, Bollikofer.

Im Mamen des kleinen Raths,
der Kanzleh=Direktor
Zollikofer.

Der große Rath des Rantons St. Gallen.

Nachdem er den unter dem 8. May 1805 vom kleinen Rath verfassungsmäßig ihm vorgelegten Gesetse Vorschlag in Betreff der Scheidung des von dem ehemaligen Stift St. Gallen herrührenden sonz verainen und klösterlichen Gutes und der Verwendung des lettern, zu religiosen und sittlichen Bedürfnissen der Katholiken, in genaue Berathung gezogen, hat den Vorschlag angenommen und zum Gesetz erhoben.

Gegeben in unserer Versammlung St. Gallen, den 8. May 1805. Der Präsident des großen Raths, Geutty,

> Im Namen des großen Raths, Der Sekretair, Zweifel.

Dem Gesetze zusolge wurden die nähern Bestimmunsen über Sönderung des Staats = und Stiftsguts, Verwendung des letztern und Pensionirung der Conventualen durch besondere Dekrete sestgesetzt, und dann die sämmtlischen unveräußerten Stifts-Effekten, trotz der gelegten Hindernisse, durch günstige Verhältnisse in Wien und thätizges Nachsorschen und Betreiben ungesäumt eingebracht \*). Das Stiftsvermögen schlägt von Urr (B. III. S. 665) auf 3,540,353 Gl. an, von welchen 1,250,448 auf Bestiedigung der Schuldzläubiger zu verwenden waren, und 701,582 zu Auslösung von Passivzehnten, Grundzinsen und Dotation von Geistlichen und Schulsehrern erfordert wurden. Schwerlich sind doch die in Deutschland gelegenen, nur zum Theil wieder erworbenen, Besitzungen in dieser Berechnung einbegriffen.

Alle Klöster der sehr angesehenen Benediktiner-Congregation, hatten die Herstellung des Stifts als eine gemeine Sache betrachtet, und die Wichtigsten hatten auch auf den Abt eingewirkt, auf daß er sie möglich mache. (Einsiedeln und Maria-Stein verwendeten sich vorzüglich.) Man urtheilte ganz richtig, daß der 8. May der entscheidende Tag sehn werde. Ein gewandter Unterhändler (ein Beameteter aus der March) fand sich auf diesen Tag in St. Gallen ein. Er war mit den gewichtigsten Gründen und mit noch größern Vollmachten ausgerüstet, den Widersstand, wo er am schärssten vermuthet ward, zu brechen,

<sup>\*)</sup> Etwelche Kapitularen suchten sie immer weiter zu flüchten, andere hingegen boten der Regierung die Hand. Einer der Angesehensten, dem man zur Zeit wenig Rücksicht dassür trägt, hat die sehr kostbare Mousstranz mit persönlicher Gesahr selbst wieder an ihre Stelle gebracht.

oder doch gelinder und stumpfer zu machen. Das war aber eben der Tag, an dem sich das Pflichtgefühl für den noch nicht erstarkten Kanton am allgemeinsten und in sei= ner Allgewalt äußerte. Verbleiche auch dieses wichtigen Tages Andenken. Verschmähung persönlicher Vortheile, sür das bleibende Wohl eines Landes sindet stets ihren Lohn in sich selbst, ihren Dank in der eigenen Kückerin= nerung.

Der Abt selbst that in der Mediationszeit keinen weitern Schritt für die Reintegration. Nach einem Schrei= ben vom 1. Merz 1806 des Landammanns der Schweiz, hen. Merian von Basel, an den kleinen Rath verlangte er nun durch seinen Abgeordneten, Hrn. Hofrath von Müller, bloß eine Uebereinkunft über seine lebenslängliche Subsi= stenz mit der Kantonsregierung zu treffen, woben er sich den Besitz der Herrschaft Ebringen mit einer Zulage von 4000 Gl., und daß keine Renunciation und Rechnungsabla= ge\*) von ihm gefordert werde, ausbedungen hatte, und über die Angelegenheiten des Stifts in weitem Sinne die Entschließung des Papsts vorbehielt. Der vermittelnde Land= ammann empfahl Handbietung zu einem, wie er zugab, bisdahin von dem Hrn. Abt- felbst behinderten mildern Ver= fahren, und daß die förmliche Renunciation des Abts durch andere, die Rechte und das Eigenthum der Regie=

<sup>\*)</sup> Aus manchem Denzit würde sich ergeben haben, daß von Arx fch einer etwas starken Metapher bedient hat, als er S. 667 schrieb: Panfraz habe sich aus Amts slichtsgefühl dem Mangel und der Armuth preisgegeben. Sattsam bekannt war übrigens, daß es von jeher in seiner Lebensweise lag, selbst im Ueberstusse sehr sparsam, beynahe hart gegen sich selbst zu seyn.

rung gewährleistende Clauseln ersetzt werden möchte. Rückantwortlich äußerte der kleine Rath seine Bereitwillig= keit über Unterhaltsbestimmung für den Hrn. Abt ohne an= dere Zumuthung einzutreten, als "daß er sich in einsacher "und reservationenloser Sprache an den kleinen Rath "wende und die Urkunden, Schuldtitel, u. s. w. nicht län= "ger vorenthalte." Diese schlichte und gemäßigte Bedingung entsprach dem Landammann, nicht aber den Rückgedanken des Hrn. Abts, der von dann an die auf seine berüchtigte Aufforderung im I. 1814 keine Sylbe mehr von sich kommen ließ.

Es ist hier nicht der Ort die unglücklichen Betreibuns gen jenes Jahrs zu besprechen, die dem Kanton St. Galsten eidgenössische, sogar militairische Intervention zuzies hen mußten. Auch ein vermuthlicher Agent des Abts durchzog das Land und suchte sich durch Vorzeigung von Adressen und Sigillen wichtiger Staatsmänner Kredit zu verschaffen, entging aber der ihm nachsehenden Polizien. Die Parten des Abts war gering, ungefährlich und hatte ihren Hauptsitz in Byl. In etwelchen Bezirsten wurde hingegen das Volk zu demokratischen Tendenzen und Lostrennung vom Kanton gelüstig gemacht und zu Ausschweisungen verlockt. Am Ende hatte ein ansehnsliches, außerordentliches Gericht die verursachten Unkossen zu verlegen, woben ein sonst achtbarer Anhänger des Abts mit beyläusig 10,000 Gl. beschlagen ward.

Die persönlichen Schritte des Hrn. Abts in dieser letzten Periode zeichnen sich selbst scharf genug, um keines Colorites zu bedürfen. Sein schon im Merz 1814 an den Vorort Zürich erlassenes Schreiben blieb ben der Menge der sich drängenden Wirren dem Publikum unbestannt, ist aber zu seltsam und zu charakteristisch, um dassfelbe nicht sammt der Beantwortung wörtlich zu liesern. Auf eine Souverainetät, welche immer, wollte der Abt nun einmal zurückkommen.

Unsern Freundlichen und Wohlgeneigten Willen zuvor! Gestrenge, Edle, Beste, Fromme, Ehrenveste, Fürsichtige und Weise, Getreue, Liebe Schirmherren, Gid: und Bundesgenossen!

Das durch Jahrhunderte mit Ihnen, B. G. E. G. E. B. B., durch eidgenöffischen Bundverein allirte und immer diefem Bunde treu gebliebene Stift St. Gallen ift durch die vermittelst frangösischem Ginflusses in der Schweiz angezettelten Unruhen, erfolgte unselige Revolution, und den darauf aufgedrungenen Me= diationsaft, feiner Landesherrlichen Rechte, bald hernach von der in St. Gallen aufgestellten Regierung feines Gigenthumes und auch seiner geiftlichen Gerichtsbarfeit beranbet worden. Go schmerzlich alles dieses Uns fallen mußte, war es Uns eben so empfindlich, Uns außer Stande zu feben, fo, wie vorbin an den gemeinfamen Berathschlagungen über die Angelegenheiten des Baterlandes und über die Beforderung des Bohls desfelben ben den gewöhnlichen Tagfagungen Theil zu nehmen. Obwohl Wir mehrmal zu Unfern B. G. L. S. E. Unsere zutrauensvolle Zuflucht nahmen und um Abhilfe wider das Unferm Stifte zugefügte, offenbare Un= recht bathen, mußten Wir doch einsehen, daß fo gerne Sie B. G. L. E. E. U. B. Ihren Bundes = Gidgenöffischen Benftand Uns leisten mochten, doch durch den Drang der Umstände sich nicht in der Lage befanden, Unferm Berlangen zu entsprechen. Run aber, da die gütige Borfehung folde günstige Umstände herbengeführt hat, daß die gbl. Stände ihrer Unabhängigkeit verfichert, Sich und Ihren Allirten Gerechtigkeit fonnen widerfahren laffen; wenden Wir uns mit jenem vollen Butrauen, das Ihre Gerechtigkeitsliebe, und biedere Bundestreue uns einflögt, ju Ihnen B. G. E. G. E. U. B. mit der dringenoften Bitte, das Stift St. Gallen, Ihren alten getreuen Bundesgenoffen, nicht zu verlaffen, fondern Ihm zu Wiedererhaltung feiner Rechte und feines Gigenthumes durch Bundes= eidgenössische Berwendung behülflich zu seyn, welches um so leichter geschehen kann, da nach zuverläßigen Rachrichten, der weit größere

Theil des Stift = St. = Gallischen Bolkes die ehemalige Regierung wünscht (?) und die allirten Mächte, (?) um dem Stifte St. Gal= len seine Rechte wieder zustellen zu lossen, nur den Wunsch der Lbl. Stände erwarten.

Sollte der Ranton St. Gallen die dermalige Größe und Austehnung beybehalten, hindert dieses im geringsten nicht, die Rechtsame des Stift unverlest zu bewahren. Wie in einigen ans dern Rantonen zwen abgesonderte Regierungen Statt haben, so könnte dieses im Ranton St. Gallen zwisschen der Abten und der Stadt St. Gallen gescheshen, und die Eintheilung nach dem Unterschiede der Religionsverwandten, oder nach gewissen Bezirken und Länderenen, vorgenommen werden.

Wir sind nicht ungeneigt, nach dem Benspiele selbst einiger hohen Stände, wenn es das allgemeine Wohl des Vaterlandes forsdent, ein Opser zu bringen; aber selbst die Existenz zu verlieren wäre zu hart, und nie werden Wir Uns überreden können, daß Unsere V. S. E. G. E. U. B. einen Mitstand der Eidgenossensschaft und treuen Verbündeten werden zernichten lassen, besonders da Sie nach dem Benspiele Ihrer frommen, und gerechten Väter, severlich beschlossen haben, keine Aushebung eines Stiftes ohne Einzwilligung des päpstlichen Stuhles zu gestatten.

Wir bitten Sie, U. G. L. S. E. U. B., die Angelegenheiten des Stifts St. Gallen zu beherzigen und durch günstige, zu Ershaltung desselben abzielende Maßregeln dem uralten Stifte sein Daseyn zu sichern. In zuversichtlicher Erwartung Ihrer freundlichzeidgenössischen Einwirkung zum Besten Unsers Stiftes, empsehlen wir Sie dem göttlichen Schuße.

Mury den 30. Merz 1814. Pancratius, Abt zu St. Gallen.

Schreiben des Standes und Vororts Zurich an den Hochwurdiz gen H. Herrn Pancratius, gewesenen Abt des ehmaligen Fürstlichen Stifts St. Gallen.

Hochwürdiger Herr!

Mach Einsicht und Erwägung desjenigen Schreibens, welches Euer Hochwürden unterm 30. v. M. an uns erlassen haben, sehen wir uns im Fall, Guer Hochwürden zu erklären, daß uns weder die Lage der Eidgenossenschaft überhaupt, noch die Verhältnisse gez gen die L. Mitstände ins besondere gestatten, über das in Dero

Zuschrift gestellte Begehren tiefer einzutreten. In der Anhoffnung,, daß auch Euer Hochwürden diese Lage und Berhältnisse werden zu würdigen wissen, — empfehlen wir Hochdieselbe bestens himmlischer Obsorge.

Beben den 2. April 1814.

Dürgermeister und Nath des Standes und Vororts Zürich. In deren Namen unterzeichnet: Der Amtsburgermeister, (Sig.) Escher. Der erste Staatsschreiber, (Sig.) Lavater.

Der nächste Schritt war dann ein Schreiben vom 14. Juni 1814 an die Kantonsregierung: Er habe den Rechten des Stifts nie entsagt - erklärte der Abt: und sie in den lettern Tagen ben den Kai= serhöfen und den Schirmorten neu in Anspruch genommen. Doch — so glitt er dann milder ab: in Berücksichtigung der Schwierigkeiten habe er ben meh= rern Anlässen (einen einzigen hätte er bezeichnen sollen) geäußert: daß er und seine Capitularen die landesherrli= chen Rechte bloß zur Deckung des Eigenthums u.f. w. begier= deten und geneigt wären, gegen eine unabhängige Eri= stenz, Rückerstattung des Vermögens, der geistlichen Ge= richtsbarkeit und der Collaturrechte auf dieselben zu ver= zichten. Allein — so lenkte er, als fürchtete er gefaßt zu werden, schnell wieder ein — Abgeordnete des katho= lischen Administrationsraths haben ihm diese Hoffnung benommen, und aus diesem Grunde und dem weit stärkern der Sehnsucht des Volks (!) beharre er nun auf den Rechtsamen seines Stifts und reklamire sie fenerlich. Dann sicherte er eine gelinde Regierung zu, aber mit Ansehen, Kraft und Mitteln müsse fie ausgerüftet fenn, und ben sparsamer Ver= waltung werden doch Abgaben unvermeidlich werden. Er warnte daher, daß eine neue Kantonalver= fassung den Rechtsamen des Stifts ja nicht zu nahe trete.

So stark glaubte sich der Abt in der gestörten Zeit wieder. Die zwen oben angeführten Administrationsräthe, seine bekannten Freunde, hatten im Gegentheil, wie die früher nach Ebringen abgeordneten Kommissarien, nun auch von Muri den Bericht zurückgebracht, daß der Hr. Abt von seinen Gesinnungen in Hinsicht auf landesherrsliche Rechte durchaus nicht abzubringen sey.

Am 40. Sept. erließ er eine neue, kategorische Reklamation an die Tagsatzung, unter Beziehung auf die
ben allen Anlässen beharrlich wiederholten
Protestationen und Verwahrungen seiner Souverainetäts- und Territorialrechte, in seltsamem
Abstande mit seiner anderweitig angerühmten Verzichtswilligkeit; er bedrohte die Tagsatzung und die Kantone mit
dem Wiener-Kongresse. Die Tagsatzung fühlte sich keinen
Beruf mit dem Abt einzutreten, und legte das sonderbare Schreiben am 47. Sept. einsach zu den Akten.

Um so angestrengter verfolgte der Abt durch alle ge= häuften Mittel die Wiederherstellung des Stifts ben dem Kongresse in Wien, und stellte noch am 13. Merz 1815 den Gesandtschaften der Mächte, jeder besonders, eine förmliche Verwahrungs-Urkunde gegen jede Kränkung und Beeinträchtigung seiner Stiftsrechte zu. Er war daher sehr betroffen, als die Rongressesklärung über die An= gelegenheiten der Schweiz schon am 20. Merz die Aufhebung des Stifts faktisch anerkannte, indem sie Art. 9. dem Kanton St. Gallen einen Jahrgehalt von 6000 Gl. für den Abt, und von 2000 für feine Beamten auferlegte. Von nun an setzte er seine letzte Hoffnung auf das Gin= wirken des Papstes, auf die katholischen Kantone und seine Patronen in einigen derfelben. Etwelche achtungswürdige Kapitularen wollen glauben: der Hr. Abt habe immerhin aus bloßem Gehorsam gegen den Pabst, als blindes Werkzeug von Rom gehandelt. Un solchen Aeußerungen von seiner Seite zweifeln wir nicht, aber die unwiderlegbarsten Beweise des Gegentheils lagen uns vor Augen.

Den Betreibungen bes Abts gemäß erließ der Papst im 3. 1816 dringende Breven zu Wiederherstellung des Stifts und seiner Episcopal=Rechte an die Tagsatzung, den katholischen Vorort, der im Sinne der Tagsatzung antwortete und an den kathl. Administrationsrath in St. Gallen, der den heil. Vater in aller Ehrfurcht an die Regierung wies. So offenbar es keine Instruktionen er= fordert, frühere Tagsakungsbeschlüsse und die fregen souverainen Rechte der Kantone zu handhaben, so erheischte es doch alle Thätigkeit der Gesandtschaft, die reglementarische Mehrheit zu abschließendem Einschreiten zu bewegen und ein neues Referendum auszuweichen, das alles wieder in's weite- Feld geschleudert hätte, und wenigstens dem Betreiben des Abts auf unbestimmte Zeiten zu Statten ge= kommen wäre. Höchst unerwartet erschien der Hr. Abt selbst in Zürich um den Breven persönlichen Nachdruck zu geben, und die Gesandtschaften von Uri, Schwyz, Nid= walden, Zug, Appenzell J. R. und Freyburg waren ge= stimmt den Kantonen das Ansinnen des Papst zu Herstellung der religiösen Eristenz des Klosters zu empfeh= len \*). Die erfolgte bestimmte Ablehnung hielt den Pabst nicht ab, im 3. 1817 seine Intervention bey der Tagsa= tung auf das Nachdrücklichste zu erneuern. Ihr Proto= koll wird den endlichen Abschluß in dieser für den Kanton und die Frenheit so mißlichen Sache am besten darstellen.

Auszug aus dem Abschied der ordentlichen Eidgenössischen Tagsatung der XXII Kantone der Schweiz, gehalten in Zürich im Jahr 1816.

Den 16. Juli brachte das Praesidium einen Gegenstand in Berathung, welcher die Aufmerksamkeit der Bundesbehörde lebhaft

<sup>\*)</sup> Die Gesaudtschaft des Kantons St. Gallen (Müller von Friedberg und Präsident Scherer) war überrascht, als sie ben einem großen Gastmal des prensischen Gesandten mit dem nicht in Zürich vermntheten Abt zusammentraf Doch der erste besaun sich nicht, trat sogleich zu dem Abt hin und das zwischen benden entstandene höfliche, freundliche, lebhaste Gespräch veranlaßte allgemeines tieses Stillschweigen, die der geistreiche Syndik Desarts es mit den Worten unterbrach: Ce sont des vieux amis, qui se retrouvent dans un autre monde.

ansprechen mußte, obwohl die hohen Standesregierungen (zwen ausgenommen) keine vorläufige Kenntniß davon erhalten, und somit
sich in der Unmöglichkeit befunden hatten, Instruktionen darüber zu ertheilen.

Es hat nämlich der hier vor einigen Tagen eingetroffene Päpsteliche Internuntius Herr Abbate Cherubini ein Schreiben Gr. Päpstlischen Heiligkeit an den Präsidenten und die Gesandten der Schweizzerischen Stände auf der allgemeinen Tagsahung dem Praesidio überreicht, worin die Einwirkung der Eidgenossenschaft auf den Stand St. Gallen angerusen wird, damit die, angeblich im Jahr 1805 gegen die Grundsähe der Bundesverfassung von 1803 und gegen die Tagsahungs zeschlüsse von 1804 und 1805 aufgelöste Abtep St. Gallen wieder hergestellt, und derselben ihr gesammtes nicht veräußertes Vermögen zurückgegeben werde, wobey der heizlige Vater nicht nur den Entschluß erklärt, dem Abt die vormals ausgeübte geistliche Gerichtsbarkeit in St. Gallen und Thurgan neuerdings unbedingt zu übertragen, sondern auch die Neigung äußert, demselben die Weihe als Vischof, ohne Nachtheil der klösterlichen Observanz zu ertheilen.

Nach eröffneten Gesinnungen sämmtlicher Gesandtschaften wurde sodann durch die Mehrheit derselben folgendes Conclusum gesaßt: "daß, in Betrachtung aller Ereignisse, welche sich seit 1798 in Betreff des Klosters St. Gallen zugetragen haben, und gegründet auf die Bundesverfassung und auf den Entscheid des Wiener=Kongresses, die vom Römischen Hose gegen den Kanzton St. Gallen verlangte Intervention abgelehnt werde."

Auszug aus dem Abschied der ordentlichen Tagsahung der XXII Kantone der Schweiz, gehalten in Bern im Jahr 1817.

Die von Seiten des Päpstlichen Stuhls, ungeachtet des vors jährigen Conclusum eingelangten neuen und dringenden Borstellungen, nämlich zwey Breven vom 7. Aprill dieses Jahrs, das Eine an sämmtliche Eidgenössische Stände gerichtet, und denselben durch Kreisschreiben vom 8. May mitgetheilt, das andere für den wirkslichen Eidgenössischen Borort bestimmt, so wie auch die hierauf von Schultheiß und Näthen der Stadt und Nepublik Bern, als Eidgenössische Behörde, den 8. May nach Nom erlassene vorläussige Rückäußerung wurde in der Sitzung vom 21. July verlesen.

Nach stattgehabter Berathung ist durch Mehrheit der Stimmen bas vorjährige Conclusum bestätiget, und beschloffen worden:

daß, in Betrachtung aller Ereignisse, welche sich seit 1798 in Betreff des Klosters St. Gallen zugetragen haben, und gegrünsdet auf die Bundesversassung und auf den Entscheid des Wieners Rongresses, die vom Römischen Hof gegen den Stand St. Gallen zu Wiederherstellung dieses Klosters verlangte Eidgenössische Berwenzung, zwar mit aller Ehrerbietung Sr. Päpstlichen Heiligkeit, aber eben so bestimmt abgelehnt, und dieser Beschluß durch den Löbl. Vorort dem römischen Hof eröffnet werden solle.

Dieser unermüdliche, noch nach dem Wiener-Kongresse mit allem Unsehen des päpstlichen Stuhls ausgerüstete Drang hatte die Kantonsregierung am 27. May 1817 zu einem Umlaufschreiben an die Mitstände verleitet, worüber der Abt seine Bemerkungen am 12. Juni 1817 an dieselben sendete und sie zugleich im Publikum ausstreuen ließ. Diese veranlasten hinwieder, nicht von der Regierung, doch von bekannter Hand, eine halbossizielle Beleuchtung, die das willkürliche Verlängern, die Abschälung der Thatsachen von den erheblichsten Umständen und die unbedenklichen Widersprüche mit sich selbst in troschenen Aktenstücken beschauen ließ.

Der Kongreß der europäischen Mächte, der Pabst, die Tagsatzung waren aber beseitigt. Alle diese Stimmen waren verhallet: wie konnte nun dem Hrn. Abt der Versuch einfallen noch ein Sahr später seinen Zweck durch eben den zu erreichen, den die Verhältnisse ihm stets entge= gengestellt und der den lockendsten Anträgen unzugänglich geblieben? wie konnte er demselben selbst ben pflichtvergessener Sinnesänderung so wunderthätiges Vermögen zutrauen? gleichwohl wendete er sich, wie im 3. 4803 nach dem miß= lungenen Entscheide der Mediation, am 12. Merz 1818 aus Arth wieder an Müller von Friedberg. In diesem auf das Bestimmteste auffordernden Schreiben machte er ihm nach einer exaltirenden hinweisung auf Saul und Paul, der durch die Gnade des Herrn aus einem Ver= folger der Kirche ein großer Heiliger gewörden, die Her=. stellung des Stifts zur strengen Gewissenspflicht und gab

ihm zu bedenken: ob politische und von der Weis= heit dieser Welt, die ben Gott eine Thorheit sen, hergeholte Gründe ihn von dieser Pflicht lossprechen mögen? - wie M. v. F. in seiner re= spektuosen Antwort sein Gewissen und seine Gesinnung vertheidigte, wäre eitle Verlängerung. Auch hinsichtlich auf seine persönlichen Gefühle weckte er überzeugende Er= innerungen, daß es ihm jedesmal unliebe Nothwendigkeit war, wenn er die Tage des Fürstabts verbittern mußte. Vielleicht verfiel er in eine kleine Regeren, da er die bür= gerliche Gesellschaft, den Staat, als göttlicher Stiftung, ein Kloster bloß als menschliches Institut darstellte, und, wenn die Anhänglichkeit an politische Ansprachen keine Weltthorheit sey, auch die Behauptung politischer Sicher= heit nicht für eine solche erkennen wollte. — Diese Sätze hat wenigstens der Hr. Abt in einem nochmaligen Schreiben vom 5. April vornehmlich angestritten. In diesem Schreiben erklärte derselbe, doch zu spät und an einer Stelle, an welcher er keine Verpflichtung auf sich nehmen konnte: das Stift werde nie nach den ehemaligen politischen Rechten lüstern werden und vielmehr froh senn, derselben entladen zu senn, da sie den Finanzen des Stifts doch nur lästig waren. Unzufriedene, ferne an dem Stifte eine Stütze zu finden, würden von demfelben vielmehr zu= recht gewiesen und zum Gehorsam und Ruhe er= mahnt werden. Doch, wenn man auch wirklich Gefahr witterte, mußte das: Fiat justitia, pereat mundus, immer vorangehen. Uebrigens war auch dieses letzte, wenn schon den bittersten Gegenstand beschlagende, Schreiben des Hrn. Abts für den, an welchen es gerichtet war, weit mehr verbindlich als abstoßend abgefaßt. Er freute sich am Schlusse, daß der Con= trast von Stellung und Ansichten rücksichtlich der Gemüther nicht bestehe und in der gefälligen Aufnahme seiner Aeusserungen finde er ein schönes Schweiz. Annalen. III. 3

Benspiel, wie auch Er die entgegengesetzen aufnehmen soll. Ton und Bildung jener unlängst verlaufenen Zeiten sind so verschieden von den heutigen, als lägen zwen Sahrhunderte dazwischen \*).

Folgerecht mit seinen Protestationen enthielt sich der Hr. Abt mehrere Jahre die ihm beschiedene Pension zu fordern. Unerwartet verfügte er aber im Jahr 1819 über die Rückstände vom 1. Januar 1815 an und die bis zu Ende 1820 weiter verfallenden Jahrgelder, im Betrage von 48,000 Schweizerfranken, um in den Hauptorten acht katholischer Kantone ewige Jahrzeiten zu stiften: Zum Andenken, zum Troste und Frommen der verstorbenen Aebte, Kapitularen, Professen, Stifter und Gutthäter des Klosters St. Gallen, die in den Stiftungsbriefen angemaßte Sprache eines fort= währenden Prätendenten von verlorenen Besitzungen und Gerichtsbarkeiten, eignete fich nicht, den Kanton St. Gal= len zur Anerkennung von Forderungen zu bewegen, die der Hr. Abt auf eine Urkunde begründete, gegen welche er noch unverrückt seine Ansprachen verwahrte. Als er sich aber am 9. Juli 1820 heranließ, gegen den Vorort Luzern die Anerkennung des 9. Artikels der Wiener Kongrefafte in feiner vollständigen Verfügung auszusprechen, ward auch dieses durch Vermittlung der Vororte und zu Verhütung fremder Einmischung ausgeglichen. Im 3. 1826 verwendete der Hr. Abt neuer= lich 7200 Fr. auf Stiftung zweyer Stipendien für studi= rende Theologen zu Freyburg in der Schweiz, mit dem unerläßlichen Bedingniß: die Studien in einem Jesuiten-Rol-

<sup>\*)</sup> Alle in dieser Abtheilung angezogene Schreiben existiven noch und seigbar. — Als sich der Hr. Abt auf seinem letten Krankenlager befand, bezeugte ihm Müller von Friedberg in einem Schreiben vom 29. Juni 1829 seine Theilunahme und nochmals sein Bedauern über das früshere Antithetische ihrer gegenseitigen Stellung. Die von dem am Rande des Grabes schwebenden Abt ertheilte Antwort vom 4. Juli versicherte herzliche und ansrichtige Aussöhnung; am 9. daranf starb er zu Muri. Das ist nun freylich ohne allen historischen Werth, doch nicht ohne anzieshendes Interesse für humane Denker.

legium zu vollenden. Seine Eigenthümlichkeiten hinterließ der Hr. Abt theils dem Kloster Muri, theils widmete er sie zu Jahrzeiten und Almosen in einigen Gemeinden des Kanstons. Seine rechtschaffene, zum Theil wenig vermögliche Verwandte, so wie er sie im Leben nie unterstützt hatte, überging er auch in seinem Testamente, in der Ueberzeusgung, daß er, da die Kirche ihn von dem Ordensgelübde nicht entbunden, das, was er besitze, für Kirchengut betrachten müsse. Pektoralien und Ringe bestimmte er einem künstigen Abt oder Vischof zu St. Gallen. Eigensheiten solcher Art ben wichtigen Männern, sehen sie mit Eigensinn oder Charaktersestigkeit verbunden, mögen bestauerlich sehn, doch immer achtungswerth, wenn sie Ausssstüsse, obwohl irriger, doch aufrichtiger Ueberzeugung sind.

Mit dem Hinschiede des ehemaligen Fürst-Abts waren auch die letzten Beziehungen auf die gänzliche Auflösung des berühmten Stifts erschöpft. Aus der aktenmäßigen Darstellung derselben wird klar, daß es nicht den Stößen der Zeit, sondern dem unseligen Dünkel seiner unzerstör= baren Souveränetät unterlag. Die ersten Unruhen im Jahre 1796, und das unfeste Benehmen der damaligen fürstlichen Regierung, mögen seine Oberherrlichkeit schwan= kend gemacht haben; in der Parten, die sich gegen den Fürst Beda gebildet hat, wurden aber die verkehrten Be= griffe und der unzeitige Starrsinn großgezogen, die den völligen Untergang erzwungen haben. Die ohne Vergleich weit mächtigern Erz= und Hochstifte Deutschlands, ein theuerer Besitz der größesten und edelsten Geschlechter, hatten im Jahr 1802 (s. Hauptschluß der Reichsdeputation zu Regensburg vom 23. November) ihr Schicksal bestan= den. Gewiß hätten diese willfährig ihre souveränen Rechte hingegeben, um ihre Existenz zu retten. Es wäre kaum glaublich, wenn es nicht offenkundig wäre, daß Abt Pan= kraz eben von jener Zeit an am hartnäckigsten alles auf das Spiel gesetzt hat, um die Souveränetät eines Mönchs= flosters in der fregen Schweiz zu behaupten. Von einem

so religiösen Abte hätte man vielleicht eher erwarten sollen, daß er sich zur rechten Zeit in den Ausspruch Da= niels ergeben würde: Deus dat regna et adimit!

Doch das Werk des Gallus war damit nicht vernichtet, und sein Geist ist den neuen Stiftungen kaum fremde geblieben. Schwerlich dachte er an ein herrschendes Rloster, als er die Gegend entwilderte, und Gesittung und Christensthum einführte. Möge die betriebsame Stadt, von welcher sie auf weite, jetzt blühende Gegenden ausgingen, und mögen auch diese, unergriffen von den Thorheiten aller Zeiten und der unerfättlichen Verderbenss und Zersstörungssucht, in gesetzlicher Ordnung und ruheliebender Emsigkeit stetz sort ihren Wohlstand äufnen, eingedenk, wie sie geräuschlos durch Thätigkeit, Gemeinnützigkeit und Ordnung zu demselben gelangt sind!

Wenn übrigens der Weidspruch, "unter dem Krumm"stabe läßt sich gut wohnen," in Zeiten, in welchen der Geist höhere Ansprüche macht, verschollen senn soll, so darf man um so eher wünschen, nie durch bittere Erfahrungen belehrt zu werden, daß das stille, anspruchlose Leben unter dem Krummstabe eben nicht das müheseligste und drückendste war.

# Des dritten Bandes

# Dritte Abtheilung.

Fortsetzung der Staatsumwälzung im Kanton St. Gallen.

Die Staatsverwaltung.

Coepisti melius quam desinis; ultima prunis Cedunt; dissimiles hic vir et ille puer.

Ovid.

Der Vorwurf des Nachlassens und Einschlummerns nach thatkräftigem Beginnen ist der Eidgenossenschaft in ihrer Gesammtheit und ihren Theilen schon ehemals gesmacht worden, und wird nun wieder mit großem Pathos von den Dächern gepredigt; wirklich nicht ohne Grund, doch selten in gerechtem Maße und leider meistens im verkehrtesten Sinne. Um gellendsten wird der Vorwurf von solchen ausgerusen, die sich, in Ermangelung wahrer Verdienste, durch rücksichtslose Anschuldigung der frühern Regierungen emporzuschwingen meinen; Dreistigkeit und unsverschämter Witz bewähren aber die Gabe noch nicht, den

Justand des Volkes zu bessern und dasselbe auf die Bahn moralischen Fortschreitens zurückzuführen. Den gegenswärtigen Bundesverhältnissen an sich selbst wird Gehaltslosseit vorgeworfen, und man darf nicht läugnen, daß die Vundesverfassung in dem schielenden Bundesvertrage der XXII Kantone geschwächt und verschlechtert worden; doch sind manche Blößen und manche Ereignisse, welche nicht zu ihrer Ehre gereichen, nicht sowohl den Bunsdesverhältnissen zuzuschreiben, als der fühnen Emancipation von denselben und der blöden Duldung der sich gern wieder zu dem alten, gefälligen Aufzögern hinneisgenden Kantone.

Manchem Rückschritte gegenüber hat die aus der helvetischen Republik hervorgegangene Eidgenossenschaft auch achtungswürdige Fortschritte aufzuweisen. Die durch die große, endlich von einer wirklich bessern Zeit herbei= geführte, Revolution von 1798 verursachten Wunden sind vernarbet, und die neue Eidgenossenschaft hat bey eröfter= ten kriegerischen Störungen und Meinungswirren doch ihre Kräfte geäufnet und den in ihren Föderalismus gelegten Zusammenhang — freilich mit aller Schonung der denselben stützenden Kantonal = Souveränetäten — befestigt. Die Austrocknung der Linthmoraste wird stets ein ehren= volles Denkmal ihrer ersten Periode bleiben. Die zweite, ungeliebtere Periode hat das wesentlich Große geleistet, den vaterländischen Vertheidigungszustand, ohne prahleri= sches Größthun und ohne einen, die Kräfte der Schweiz übersteigenden Aufwand, auf den respectabeln Fuß zu bringen, auf dem er noch nie gestanden war. Wohl drängt sich da der bescheidene Wunsch auf, daß eine

großsprechendere, die Ausdauer der Kraft nie berechnende und mit kühnen, fast tollen Herausforderungen frengebige Zeit denselben wenigstens in dem achtungswürdigen Bestande erhalte, in welchem er an sie gekommen ist.

Der Wahn, daß das Volk in immerwährender Bewegung gehalten werden müsse und nie zu ruhigem Athmen fommen dürfe, ist eine grobe, traurige, verderbliche Täuschung. Das Glück der Wölker, kleiner Wölker besonders, wird im Gegentheil am sichersten in der langen Dauer ihres gesetzlichen Zustandes begründet. Es haftet an ihrer Ruhe; freilich nicht an ihrem Schlummer, nicht an einer geist = und thatlosen Ruhe, die das gesellige Leben in ein übertünchtes Grab versenkt. Sittenzerfall und Mißvergnügen- sind die sichern Folgen sich durch= freuzender, nukloser Menerungen, die durch den Röder verhängnißvoller Vorspiegelungen erzwungen werden. Schauderhaft ist das Bestreben, die Köpfe der Jüng= linge (in Erziehung und Unterricht sogar) durch radikale Mißbegriffe zu verrücken. Unfehlbar kommt die Stunde, in welcher die Fülle von Unzufriedenheit, Zerrüttung und Anarchie einem so mißgebildeten und überspannten Volke jede Selbstrettung unmöglich machen wird. Ben jeder Neugestaltung müssen wir daher die wirklichen Bedürfnisse, die angestammten Sitten und Neigungen, die wahre, ein= zig haltbare Individualität des Schweizer = Volks forgfältig erwägen und berathen.

Sehr vorzüglich wird der ovidianische Vorwurf: "der vielversprechende Knabe seh in dem Manne nicht mehr zu erkennen" auf den Kanton St. Gallen angewendet. Das Anhalten am Ziele liegt indessen schon in der Natur; nur Thoren streben und treiben weiter; nur die Selbstsucht verrückt das Ziel nach jedesmaliger Schicklichkeit. Das Veredlen und Befestnen des Erreichten gebietet hingegen die Vernunft. Wie sich nun der Kanton St. Gallen in seinen benden Perioden hieben benommen, weise oder unklug, ausharrend oder nachlassend, muß aus der Ein= sicht in seine Staatsverwaltung hervorgehen. Allein die Annalen beschränken sich auf eine bloße Uebersicht; es wäre zu schleppend, wenn sie die einfachen Mittel, zugleich aber die anhaltende Anstrengung schildern wollten, durch welche die Regierung, in der ersten Periode vorzüglich, sich bestrebt hat, Einheit in die Leitung, Ordnung in den Gang der öffentlichen Angelegenheiten einzuführen und dem Volke einen Kantonalcharakter beizubringen. Der monarchische Luxus der Staatsverwaltung bleibe uns ferne; in Republiken bedürfen nur jene des Aufsehen= machenden, die aus Lust an wildem Wesen, aus Drang sich geltend zu machen, den vorhandenen, ruhigen Grund durchwühlen wollen. Weisheit der Gesetzebung, vereinte Festigkeit und Mäßigung in der Vollziehung, stilles Fort= schreiten von Bildung und Wohlstand entscheiden über das Glück kleiner bürgerlicher Gesellschaften. Diesen Zustand kann aber die Geschichte nicht anschaulich machen. In dem innersten Gefühle des Volkes selbst liegt das zuverlässigste Urtheil über denselben. Dieses Urtheil muß in Republiken von jenen, deren Leitung sich das Volk überließ, sorgfältig beachtet werden. Das freye Urtheil liegt in den Rechten aller besonnenen Bürger; nur müs= sen sie sich an ihre schlichte Vernunft halten und ja nicht Spielbälle jener wandelbaren Publizisten werden, welche

die öffentliche Meinung bald hochabsprechend beherrschen, bald heuchelnd gängeln wollen, und die immer geschäftig sind, das Volk nicht zwar taub, noch weniger stumm, aber blind zu machen. Non volo te surdum, non mutum, te volo coecum. Owen Epigr. 39, libr. I.

## Periode von 1803 - 1814.

Der Kanton St. Gallen hat am 15. April 1803 sein thatkräftiges Daseyn erreicht. Der Vermittler hat mit Einleitung derselben den als Repräsentanten des helvetischen Senats in Paris anwesenden Senator Müller von Friedberg beauftragt, und die ausgeschossenen Deputirten der Consulta hatten in die ihm zugeordnete Regie= rungskommission bezeichnet den Senator Meßmer, den Präsident der Verwaltungskammer Zollikofer, die Statthalter Bolt, Reutti und Bühler, dann den gewesenen Bür= germeister Steinlin. Die Kommission hatte ihre Arbeiten so befördert, daß der neu gewählte große Rath schon nach vier Wochen eingesetzt werden konnte. Alle Gemüther waren mit der Feper des Tages einverstanden. Alle fühlten das Bedürfniß eines Balkens, an den sie sich an= klammern, und eines festen Punkts, auf den sie sich vetten könnten; das Bedürfniß einer Verfassung, ihnen Ordnung gewähre, und einer Obrigkeit, die den kämpfenden Meinungen durch bleibende Gesetze ein Ziel setze. Alle hielten die Verfassung schon in ihren Grund= lagen ihres Benfalls und Dankes werth. Auf der gan= zen Oberfläche des Kantons machte sich kein Schreyer mehr laut; keiner getraute sich noch zu predigen, was nur in seinem Gehirne spufte; er hatte den Spott, der folchen nie ausbleibt, gar zu frühe eingeerntet. Go war es nicht bloß die Stimme des Mächtigen, die der verzweifelten Lage in der Schweiz ein Ende gemacht und auch die Rückkehr der Ruhe und eines geordneten Geschäfts= ganges im Kanton St. Gallen geschützt hat. Die Stimme der Stillen im Lande war wieder frey und vernehmlich geworden. Die Verfassung, mit keinem Prinzip von Instabilität schon grundfählich behaftet, versprach lange Dauer; dessen freute sich verständig das ganze Volk: So stehen sich die Jahre 1803 und 1830 gegenüber. Welche dieser charakteristischen Eigenheiten die geeignetere sey, Zutrauen einzusprechen, darüber lassen wir die Meinun= gen frey: "Sunt enim judicia libera" sprach Cicero Tuscul. IV, 4. Die Geschichte und die Erfahrung wer= den die Ansichten vereinbaren. Immerhin hat sich die Lehre Solons unter uns bestätigt: daß es in Zeiten öffentlicher Zerrüttungen vechtlichen Bürgern nicht genüge, unter die Stillen im Lande gezählt zu werden.

Der von dem Vermittler gesendete Präsident der organissivenden Kommission hat den großen Räthen, bevor er ihnen seperlich ihr Gelübde abnahm, folgendes gleich wahres und ermunterndes Bild vorgehalten:

"Verdanken wir nicht der Vermittelungs Akte den "großen, bevölkerten, schönen Kanton St. Gallen? eine "Zusammenschmelzung von Landschaften, die das gleiche "Interesse bindet, und welche im Kreise der helvetischen "Staaten ihr gebührendes Gewicht behaupten wird, wenn "auch der gleiche Sinn für Frenheit den Verband befest-"net und wenn-das gleiche Gefühl für Gerechtigkeit ihn

"begeistert. Ein Land, mit allen Vortheilen einer treff= "lichen Lage, eines meist nährhaften Bodens und eines "gusgebreiteten Kunst= und Handelsfleißes, Meister über " wohlgelegene Pässe und Heckstraßen, über zwei schiffbare "Flüsse und an den Ufern drever wichtiger Seen gebie= "tend; ein Land, das nur einer Regierung bedarf, welche " mit sattsamen Kenntnissen, Muth und Eifer begabt sen, "Gemeingeist zu wecken, so viele Lokalvortheile nach den "Regeln einer guten Staatsökonomie zu benuten, damit "nie ein schwerer Druck von Auflagen auf den Bürgern "hafte; das Gemeinwesen und den gerichtlichen Gang so "einzuleiten, daß Zutrauen und Gerechtigkeit sich die "Hand bieten; den öffentlichen Untervicht durch Anstalten, "welche dem Zeitalter angemessen sind, durch Verbesserung "der Landschulen und standesmäßigere Besoldungen vieler "darbenden Pfarrgeistlichen zu befördern; den Landbau, "die Gewerbe und den Handel durch bedächtliche Gesetze "und glückliche Verträge mit den Benachbarten zu unter-"stützen, und überhaupt einer Regierung, welche geeig= "net sey, mit solcher Würde zu handeln und eine solche "Politik einzuführen, die dem Kanton selbst die Freund= "schaft seiner Bundesbrüder und die Achtung und das "Wohlwollen des Auslandes in dem hohen Grade ver= "schaffen, welche der schwierige Zeitpunkt erfordert."

Wir entnehmen eben dieser Rede noch folgende, auch heute noch erwägenswerthe Stelle, wenn sie auch auf das Ergebniß von 1830 nicht anwendbar seyn sollte.

"Es ist also wirklich das Heiligthum des Vaterlan= "des, was wir ihnen übergeben, und, wenn sie es von "einer verwüstenden Hand betasten ließen, von ihnen "würde es die Nachkommenschaft zurückfordern. Sie "wird ihr Andenken ehren und segnen, wenn sie diese "Verfassung durch kluge Ergebenheit, durch weise Mäßi= "gung und durch die Auswahl leidenschaftsloser, frei= "heitliebender und zugleich dem Strome der Geschäfte "gewachsener Männer auf sie fortpflanzen."

Wie sehr die Gemüther solchen Eindrücken offen stan=
den, ergab sich aus der Eintracht, womit die erforder=
lichen organischen Gesetze erlassen wurden. Die organi=
sirende Rommission löste sich auf, als der kleine Rath
gewählt war \*). So waren die ersten Lebenstage des
Rantons St. Gallen beschaffen, heiter, freundlich, hoff=
nungsvoll. Die Erinnerung an dieselben ist untrennbar
von der Existenz des Rantons, und, was immer für
Stürme noch heulen mögen, das Andenken dieser Tage
wird stets wieder ausleben, vielleicht zurückgewünscht wer=
den von dem rechtlichen Volke.

Der große Rath war aus 150 rechtschaffenen, größern Theils aber wenig geschäftskundigen Männern zusammengesetzt. Die Wahlart war der schwache Theil in der Versfassung der neuen Kantone. Es war ein Mißgriff des

<sup>\*)</sup> Die meisten ihrer Mitglieder wurden in denselben gewählt, und mit denselben der helvetische Senator Gmür, der Administrator, später Präsident des Appellationsgerichts, Germann, der Stadtrath, später Landammann, Fels, und der ehemalige fürstliche Kanzler Gschwend, seines hohen Alters ungeachtet. Man achtete in ihm den verdienten Beteran, und als solcher ward er, schon nach vier Jahren numögend, im Gefühle der Billigkeit mit einem anständigen Gehalte entlassen. Der Präsident der Kommission, Müller v. Friedberg, wurde zum Präsidenten des großen und des kleinen Naths bernsen und zum Gesandten an die erste Lagsahung ernannt. Dadurch sand er sich nenerlich an das Land geheftet, dem er sich von seiner ersten Ingend an ganz gewidmet hatte.

Vermittlers, daß er sie durch Aufstellung von Kandidaten dem französischen Wahlmodus annähern wollte, ohne zu bedenken, wie groß der Unterschied sey, ob die Kandidaten außer einem französischen Departement oder außer kleinen Rreifen von wenigen Dorfschaften gewählt werden müssen, auch ob ein Kollegium von Notablen oder ein Handmehr des Volks die Wahl treffe. Die tüchtigsten Männer, die um keine Stelle buhlten, wurden übergangen. Damit waren sie auch vom kleinen Rath ausgeschlossen, und das Bedürfniß des Landes um so lockerer berathen, als der wirkliche Eintritt der Kandidaten in den großen Rath, noch von dem blinden Loofe abhing. Bey den ersten Wahlen hatte man sich im Gefühle dessen, was Noth sen, ziemlich flug benommen, aber bei der zweiten und dritten Er= neuerung ward die Degradation der obersten Behörde im= mer handgreiflicher.

Gleich bei ihrem Antvitte erkannte die Regierung ihre doppelte Aufgabe: den neu geschaffenen Kanton in Achtung zu seizen und seine Rechte zu wahren gegen Einzwiffe und Herabwürdigung von Außen; — im Innern aber durch eben so seste, als sanste, ruhige und kluge Behandlung die sich noch fremden Völklein einer gemeinen Sache zu gewinnen, rein bürgerliches Gesühl in allen zu erwecken, sie an gesetzlichen Gehorsam zu gewöhnen und alles vorzubereiten, damit sie ben allmähliger Auslösung so vielartiger Gesetze und Gebräuche dem Kanton mittelst eines allgemeinen Gesetzluchs eine dem gegenwärtigen polisschen Zustande und wahrer Frenheit angemessene Grundslage geben möge. Schwer war diese Aufgabe gewiß in einer kriegerisch gestörten Zeit, die drückende Lasten auf

den Kanton warf und keine Mittel darbot, dieselben zu mildern; denn in benden Kantons = Rassen, Sentis und Linth, waren 52 Gl. an Baarschaft vorhanden. Die Regierung wollte aber den Bestand der neuen Ordnung nicht von höherer Intervention und Wassengewalt erwarten, wie sich der Fall im Kanton Zürich ergab. Der gute Geist ihrer Mitbürger verlieh ihr hierzu Kraft und Muth; er hatte sich benm Anlasse der Eidesleistung im schönsten Lichte gezeigt; denn Ordnung und Anstand sind bessere Gewähren, als eitles Gepränge, und dauerhafter, als sieberische Wallung.

Vor allem handelte es sich um die Stellung in der Eidgenossenschaft. Gern wollte man St. Gallen (gleich= sam wieder als zugewandten Ort) in die Reihen der alten Kantone ziehen, wie auch Graubünden sich mit Vorliebe an dieselben anschloß. St. Gallen aber zog vor, als erster neuer Kanton die unbedingteste Rechts= gleichheit zu behaupten. Nach der dreimonatlichen Tag= sakung zu Freyburg im Jahre 1803 schied man nach heftigen Widersprüchen freundlicher, als man zusammen= getreten war; aber schon im Sahre 1804 zu Bern erbit= terte ein Gewaltsstreich die Gemüther mehr als nie. Wohl abgezählt erwählten die alten Kantone einen eidge= nössischen Generalstab unter Alons von Reding, mit gänzlicher Umgehung der neuen Kantone. Diese, sich an St. Gallen anschließend, verweigerten ihm die Anerken= nung und enthielten sich der Mitberathung über die Attribute desselben. Als nun schon im Jahre 1805 die eidgenössische Neutralität bedroht schien, zogen sich Reding und seine Mitgewählten klug zurück und eine neue Wahl

bot ein partensoseres Ergebniß. Dieses und die Vater= landsgefahr entfernten die Mißstimmung, und von da an hatte das Partenwesen in der Schweiz wenigstens sei= nen Stachel versoren.

Eine eigene Angelegenheit des Kantons St. Gallen war es, in den ehemals gemeinen Landvogteyen die san= desherrlichen Besitzungen und Gefälle gegen die unausge= setzten Angriffe der Urkantone, besonders an den Tagsatzun= gen, zu behaupten. Um jene zu Sax und Werdenberg schloß er mit Zürich und Glarus eben nicht günstige Ver= fommnisse ab, weil er Bedenken trug, das erste und ein= . zige Beispiel des Refurses an den Vermittler zu geben. Ein kleiner Landherrlichkeits= Zwist mit Thurgau ward freundlich beseitigt; größerer Ernst mußte den unausge= setzten Ansprachen von Glarus auf die Schifffahrt über den Wallensee entgegengesetzt werden. Manche wünschbare gemein = eidgenössische Verkommnisse kamen indessen zu Stande, so z. B. das allgemeine Ronkursrecht. St. Gallen für sich hat übrigens in dieser Periode eine große Anzahl von Verkommnissen mit einzelnen Kantonen, und in den Schranken der Vermittlungsakte mit auswärtigen Staaten abgeschlossen, wozu der Rhein mit seinen Wuh= rungen vielfachen Stoff darbot. Sie betrafen Territo= rialzwiste und Markungen, Auslieferung der Verbrecher, Arrestanlegungen; Konkurs= und Rollokationsrechte und andere gerichtliche Verhältnisse, Frenzügigkeit, Niederlassungen, Paternität, das Postwesen, den Handel, die Bei= mathlosen, unbeurfundetes Gesindel u. s. w. \*)

<sup>\*)</sup> Ein zur Zeit noch beachtenswerthes Einverständniß aller Kantone

Mit seinen überrheinischen Nachbarn blieb der Kanton St. Gallen stets ohne Störung des nachbarlichen Verkehrs. Den großen handel mit Frankreich und Dester= reich zu erleichtern, war fortwährendes Trachten der Regierung; die Unterhandlungen waren indessen Sache der Eidgenossenschaft, kamen aber nie zu einigem Gedeihen; Verheißungen auf den Frieden mit England hatte Napoleon im Sahre 1811 dem vorörtlich beauftragten Müller von Friedberg gemacht. Die schwersten Behelligungen kamen endlich von dem Kontinentalsystem, die Kolonial= waaren betreffend, das von der Schweiz, wie von allen Verbündeten Frankreichs angenommen worden und zu Gränz = und Mauthanstalten nöthigte. — Ein anderes Bedrängniß war, bey unerfüllter Anzahl der kapitulirten Truppen, die nicht mehr freywillige Stellung von Ange= worbenen, welcher sich die Schweiz zur Vermeidung noch größerer Lasten und Gefährdungen unterziehen mußte. Vorstellungen, Aufmunterungen, Prämien wurden ver= sucht; es mußte zu einer Repartition auf die Kreise kommen; anerkannt wurde, daß die Regierung mit gleich viel Sparsamfeit, Schonung und Erfolg eingeschritten.

Eine Angelegenheit mehrerer Kantone, bey welcher aber St. Gallen des vormals stiftischen Eigenthums wes gen am meisten betheiligt war, war die Inkammeration, ein fingirtes Recht, ein titulus aquirendi, den alle deutsche

betraf die Entfernung aller Emigrirten auf Berlangen Frankreichs und, nach den Worten des vorörtlichen Kreisschreibens, geschärfte Aufsicht und energische Maßregeln gegen nuruhige Fremde und jede Berslechtung, die den Frieden der Schweiz stören, oder ten ruhigen Gang der öffentlichen Geschäfte benachtheiligen köunte. Dieses letzte begriff man damals sehr wohl, und ohne daß ein Andrang fremder Noten bedürstig gewesen wäre.

Staaten Desterreich ablernten. Dieses Beschwerniß blieb bis heute ein stehender Artikel in den Tagsatzungs- Abschieden. Der Kanton St. Gallen, die Fruchtlosigkeit der eidgenössischen Verwendungen wohl einsehend, und in der Weise, sich selbst zu helsen, ziemlich eingelernt, hat durch zeitigen und beharrlichen Gebrauch davon nicht Unsbedeutendes gerettet. Frensich müssen die wichtigen Bessitzungen des Stifts in Desterreich bennahe für verloren gehalten werden, doch gelang es nach und nach den auf die Besitzungen weltlicher Gemeinheiten und inländischer Pfründen drückenden Sequester aufzulösen.

Im Großherzogthume Baden ward schon im Jahre 1807 durch privat= und halb offizielle Verwendungen die Veräußerung der wichtigen Herrschaften Ebringen und Norsingen an die Herren Markgrafen zu Stande gebracht, und die Verkaußverhandlung erhielt die Genehmigung der großherzoglichen Regierung.

Mit Würtemberg verzog-sich die gütliche Uebereinkunft bis in's Iahr 1813, und fußete auf Zurückerstattung der Hälfte der Klosterbesitzungen.

Der Fürst von Lichtenstein beschlug dieselben aus dem ganz eigenen Grunde, daß der Abt ein deutscher Reichsstand sey. Alls nun weder Vorstellungen noch Droshungen des Landammanns der Schweiz etwas über ihn versmochten, gelang es wieder durch Privatverhältnisse mit vermögenden Staatsmännern und die Intervention des französischen Votschafters zu Wien, von dem kaiserlichen Misnisterium zu Wien eine bessere Belehrung desselben zu bewirken, worauf im Jahre 1807 nicht bloß Frengebung

dieses Eigenthums, sondern auch ein gemäßigter Ersatz der bezogenen Einkünfte erfolgte.

Eine etwelche Vergeltung der Inkammerations=Berau= bungen fand der Kanton im Jahre 1811 in Aufhebung des adelichen deutschen Damenstifts zu Schännis. Edel hat er immer gehandelt, daß er der Aufhebung ähnlicher Stifte in Deutschland nicht vorgeeilt ist.

Bis anhin hatten nun die Annalen vielseitige Verhält= nisse, auf welche der künftige Wohlstand des Kantons zu begründen war, freylich nur oberflächlich, berührt, doch genug, um bey den Verhöhnern jener Regierung das eigene innere Gefühl anzuregen: ob sie es mit ihrem Gei= steskram eben so weit gebracht hätten, und ob die Män= ner, die in jenen Zeiten handelten, wenn auch nicht auf dankbares, doch wenigstens ehrenhaftes Andenken Anspruch zu machen-haben. Doch das Geständniß sen ihnen erlas= fen. . . . Wir dürfen uns auch die einfachste Uebersicht der unermeßlichen Beschwernisse und Störungen nicht erlauben, welche in den großen Weltkrisen von 1805, 1809, 1813 und 1814 das noch unfeste, mit finanziellen Hülfsquellen sparfam bedachte und in Vildung und Disciplinirung seiner Mili= zen unvermeidlich zurückstehende Land befallen haben, theils durch die plötliche Stellung beträchtlicher Aufge= bote, theils durch Besetzung des eigenen Bodens mit eidgenössischen, oft sehr anmaßenden Truppen, durch die Anstalten für ihre Verpflegung, das Kommissaviat, das Fuhrwesen u. s. w. Zwar standen die St. Gallischen Kon= tingente den eidgenössischen stetz auf ehrenvolle Weise zur Seite; es fällt aber in die Augen, daß dem fortgesetzten Bestreben für Aufnahme des öffentlichen Besten und Aus=

bildung der Gesetzgebung, der Polizen und der Staats= wirthschaft unübersteigliche Hindernisse entgegenstanden \*).

Die Organisation der neuen Kantone beruhte wesentlich auf den nämlichen Grundlinien. Der kleine Rath war der Arm, durch welchen die Verfassung eine wohlthätige Ordnung einführen und handhaben wollte. Die Vollzie= hungs = Beamten waren die unentbehrlichen Nerven dessel= ben. Ihre Ernennung in die hände des Volkes legen, die Nerven von dem Arm trennen, gränzt an Wahnsinn, stört die Absicht der Verfassung, lähmt die Kraft und zerrüttet den Wohlstand des Volkes, ben dem man sich durch Darstreckung solch' vergifteter Güßigkeiten einschmei= cheln will. Für bürgerliche und peinliche Rechtspflege hatte die Verfassung ein vom großen Rath ernanntes Appellationsgericht von 13 Mitgliedern aufgestellt und vier derfelben bildeten unter dem Vorsitze eines Regierungsraths ein selbstständiges Gericht in Administrations = Streitig= keiten. Das Gesetz beförderte daher die Organisation der erst = instanzlichen Kreis = und Bezirksgerichte und ordnete ihre Rompetenzen. Die Areis = oder Friedensgerichte wählten die Kreisversammlungen. Sie wurden von dem

<sup>\*)</sup> Im May 1814 standen 2700 Mann St. gallische Contingents truppen an der Gränze; 1000 Mann von der Reserve waren marschsersfertig; das ganze Artillerie Kontingent mit Munition mußte geliesert werden; das Bataillon Scherre wurde bey der Belagerung von Hüningen verwendet. An Geldbeyträgen hatte der Kanton an die eidgenössische Kriegskasse in zwölfmaliger Ansschreibung die Summe von 325,470 Fr. zu leisten. Im Jahre 1815, bey stockendem Handel, mußte im Kanton, nebst den gewöhnlichen Anlagen für das Jahr 1814, eine Kriegsstener von 260,000 Fr. in drey Abtheilungen bezogen werden. Nebst den Borschüsssen aufnahme von 194,966 Gl. gebieterisches Bedürsniß.

Friedensrichter, welchen der kleine Rath ernannte, präsi= Auf diesen beruhte das ersprießliche Vermittleramt; überflüssig, sogar hemmend waren sie aber als besoldete Polizenbeamte der Kreise aufgestellt; weit zweckmäßiger hatten angemessener salarirte Vollziehungsbeamte unmit= telbar auf die Gemeinderäthe gewirkt. Die Bezirks = oder Distriftsgerichte ernannte der kleine Rath aus einem drey= fachen Vorschlage des Appellationsgerichts. Endlich er= nannte dieser auch ein Kriminalgericht erster Instanz und eine Kommission, welche die Prozeduren zu instruiren hatte. Ueber die kommerziellen Streitgegenstände der Einwohner der Stadt St. Gallen bestand ein von einem Wahlkorps erwähltes Handelsgericht, mit Weiterziehung ben größerm Belang an das oberste Gericht. Sämmtliche Gerichte hatten ihre Suppleanten. Das Gesetz wieß alle Straf= urtheile an die Kontrolle des kleinen Raths. Vielfältig ist diesem, oder vielmehr seiner Justiz-Kommission der Vorwurf gemacht worden, daß er vermöge seiner konsti= tutionellen Aufsicht über die untergeordneten Behörden manchmal zu tief in das Gerichtliche eingreife. Nicht selten wurde doch das Bedürfniß dieses Einschreitens nachge= wiesen. Ueberhaupt aber, wo die Gesetze der Willkühr Raum lassen, werden gerechte und auch unbillige Klagen der Reihe nach an der Tagesordnung seyn. Man hat die Anzahl aller Richter für 56 Gerichtsstellen auf 627 berechnet. Das Volk war von Alters her gewohnt, der Anzahl und der Popularität seiner Richter ein Zutrauen zu schenken, das bloß ihrer Rechtlichkeit und ihren per= fönlichen Eigenschaften zukommen sollte.

Der Organismus der Konfessionen gab der evange=

lischen ein Chegericht und eine Synodal=Versammlung, die sich einen Kirchenrath wählte. Die katholische erhielt zuerst einen Gymnasial = und Kirchenrath, der nach Ueber= gabe des stiftischen Vermögens im Sahre 1813 in einen Administrationsrath umgestaltet und mit allen der Regie= rung zukommenden katholischen Kollaturen bereichert wor= den. Die Evangelischen wurden den Gemeinden überlassen. Die Gewalt und, nach den Ansichten vieler, die Anma= ßungen dieses Administrations-Raths dativen von der Verfassung des Jahres 1814 her. Vorangehend war der Regierung obgelegen, die gesammte Stiftsmasse auf die Basis der Gesetze von 1805 über die Sönderung und 1808 über die Verwendung zu liquidiren. Das erste war ungünstig für den Kanton, weil man die bey Sekularisationen ganz un= bekannte Regel aufstellte: dem Souveränen nur das zu belassen, mas zur Ausübung der stiftischen Souveränetät gewidmet war. Zuvörderst mußten dann die regulär ge= wesenen Pfründen fundirt, alle auf dem Stiftsgut haftenden Beschwerden abgelöset und der Gottesdienst im Mün= ster neu eingerichtet und mit 200,000 Gl. dotirt wer= den. Diese Liquidation ward durch die Menge der Ansprachen, der Verweigerungen, der Realisationen ein großes und trübes Geschäft, das die Rräfte der Regierung schwer in Ansprache nahm.

In jeder politischen Gemeinde (Pfarre oder Kirch= höre in der Regel) besorgte ein Gemeinderath die örtliche Polizen, die Vertheilung der Austagen und die Verwal= tung des Gemeinde= und Armenguts. Besondere Genos= senschaften verwalteten selbst ihr gesöndertes Eigenthum. Die Regierung hatte zwar die Armengüter durch die Ein= Schweiz. Annalen. III.

heirathungstaren und andere Aleufnungsmittel ergiebiger gemacht; nichtsdestominder befand und befindet sich jett noch das Armenwesen in einer traurigen Lage. Zwar ist die Pflicht, die Armen zu unterstüßen, anerkannt und das Verbot des Gassenbettels ausgesprochen; zwar verdanken manche Gemeinden dem verständigen Einwirken edler Männer Besseres, im Allgemeinen aber zügelt die Unterstützungsweise eher die Armuth, als daß sie ihre Wurzel ausrottet und würdige Arme behilft. Sie ist den Ge= meinden weit lästiger, als sie es senn würde, wenn Umsicht und eingreifender Ernst der Beamten waltete. Das Gesetz felbst ist verworren und beschlägt das Wesentliche nicht. Ein von dem R. R. Müller von Friedberg in seinen Grundlagen entworfenes System des Armenwesens ist zwar auf Verfügung der Regierung von einer Kommission außer dem kleinen Rath gewählter, einsichtsvoller Männer geprüft und ausführlicher bearbeitet worden, ward aber dann durch eine Kommission des kleinen Raths auf so Ungenügendes herabgesetzt, daß es nie mehr in Berathung kam. Die Ersparnißkassen, welche schon in moralischen Rücksichten die vorzüglichsten. Hülfsanstalten sind, verdankt man ein= zig der Stadt St. Gallen. Die Heimathsrechte erreg= ten viele Streitigkeiten in den Gemeinden. Die hand= werksordnungen blieben immer schwankend, weil die Be= griffe noch unreif waren, daß die Frenheit durch Ord= nung zu ermäßigen sey, wenn sie nicht selbst zur Geißel des fregen Volkes werden solle.

Die Annalen sinden aber eine Lichtseite an zwei Instituten, deren Ruhm durch keine Kantonsgränzen beschränkt blieb. Wie zweckmäßig und unermüdet sie in geistiger

und förperlicher Beziehung den dringenosten Bedürfnissen entsprochen haben, verdiente wohl den jährlichen Ueber= sichten der Arbeiten des Erziehungs = und Sanitätsrathes enthoben zu werden, wenn es nicht die Sphäre der Anna= len überschritte. Das organische Gesetz stellt bende unter Oberaufsicht der Regierung. Dahingestellt bleibe, ob es organische Klugheit oder kleinlichte Eifersucht war, daß der Erziehungsrath nach einem Regierungsbeschluß nicht als Behörde, sondern als bloßes Organ derselben betrach= tet werden mußte und daß beyden Rollegien nicht einmal eine Straffompetenz, wie etwa den Gemeindräthen, zu= gestanden wurde. So ward ihr Wirken durch den Gang und die Willkühr der Gerichte erschwert, oft ganz vereitelt. Das organische Gesetz vom 23. Juni 1803 übertrug dem kleinen Rath die Wahl der Erziehungsräthe auf Vorschläge des Kollegiums; die laufenden Geschäfte besorgten eine engere Kommission und die Schulinspektoren in den Bezirken. Alls beständiger Stellvertreter der Regierung ward dem Erziehungsrathe der Regierungsrath Müller Friedberg beigeordnet. Die zweckmäßigsten Anstalten für den Unterricht der Schullehrer wurden getroffen; ihre Besoldungen nach Möglichkeit verbessert; allenthalben brauchbare Schulhäuser mit kräftiger Beihülfe der Regie= rung erbaut oder eingerichtet; die Schulen nach Bedürfniß vermehrt und daneben .Muster=, Uebungs = und Sonn= tagsschulen eingeführt. Die Gemeinden ließen sich sehr willig zu Behelfung dieser Einrichtungen heran. Im Ganzen ward der beträchtliche Aufwand theils durch eine Taxation der Klöster, theils unmittelbar vom Staate bestritten.

Abgeschieden von dem Erziehungswesen im Allgemeinen, wurde, dem Mangel an Vildungsfürsorgen für katholische Bürger zu steuern und die Erziehung, den Unterricht und die Verpflegung der Zöglinge mittelst beträchtlicher Bey= träge aus den katholischen Fonds zu erleichtern, ein Gym= nasium errichtet, das zugleich den Erfordernissen einer guten Bürgerschule entsprechen follte; dasselbe wurde mit einem auf 60 Zöglinge gestifteten Erziehungs = Pensionate verbunden. Müller von Friedberg, dem diese Schöpfung schon vom Sahr 1803 am Herzen lag, hat die vom kleinen und großen Rath genehmigten Statuten, und mit dem wissenschaftlich gebildeten Archivar Meyer die Grundlinien des Studienplans entworfen; der Regierungsrath Reutti hat sich bei dem Bau der gleich zweckmäßigen und freund= lichen Lokalitäten verdient gemacht. Es lag im Plane dieses Institut beiden Konfessionen gemein zu machen. Die Stadt St. Gallen zeigte fich bereit dazu beizutragen; die Katholiken waren nicht dagegen; es handelte sich um einen mäßigen Beitrag aus der Staatskasse; durch übel verstan= dene Dekonomie etwelcher sonst freysinniger Protestanten mußte der Plan fehlschlagen. In den ersten Jahren lei=, teten wenige ausgezeichnete, aber wohl salarirte Männer die Anstalt mit dem glüflichsten Erfolge. Als dann das Institut aus den händen der Regierung an die katholische Verwaltung übergieng, fank es plötzlich. Die Methode war nicht mehr die nämliche; etwelche Professorenwahlen mißglückten, die Philosophie wurde aufgegeben, der schöne Vorrath physikalischer Instrumente lag unbenutt; die Einmischung des theologischen Studiums war ein verderb= licher Einfall, der doch nicht verwirklicht werden konnte. Nach

und nach sah man die Fehler ein und die Anstalt hat sich dann wieder erholt. Das Institut ward bei seiner Errich= tung mit 300,000 Gl. fundirt; der nachherige beträchtli= che Anwachs des Stiftungskapitals war eben nicht das, was im Geiste der Stifter lag. Die Inauguration def= selben im Bibliotheksale vor einem auserlesenen Publi= kum war sehr feyerlich und wohl abgesehen auf den Fest= tag des heiligen Gall, den 16. Oktober 1809, verlegt\*).

Das organische Gesetz vom 18. Juni und ein Beschluß vom 4. November 1803 stellt die Ernennung des Sanitätskollegiums aus einem Vorschlag desselben dem kleinen Rath anheim, und das Kollegium bestellt die permanente Kommission und bezeichnet die Bezirksärzte, durch welche es wirken will. Wachsamkeit und weise Fürsorge ben epidemischen Krankheiten haben ihr auch im Auslande große Achtung verschafft. Das Impsgeschäft, der Hebe

<sup>\*)</sup> Einschlagend sprach der Regierungsrath Müller von Friedberg als Präsident der Kuratel: "Die Stätte, bon welcher bor bald tansend Jahren Weisheit ansging auf die Welt, wird zur Wiege ber Wiffenschaft für und selbst eingeweiht. Um Gingange bes brenzehnten Jahrhunberts unserer Existenz wird ein nener Grundstein für die politische und moralische Wohlfahrt eines fregen Bolkes gelegt. Alles auf der Erde hat fich umgestaltet; der Geist hat alles an fich geriffen. Der Frenheit schmeichte sich kein unwissendes Bolk. Unwissenheit ift Tod des Geistes; im Geifte liegt die Rraft; Rraft heiße ich Engend und Mannessinn; wer an diesen leer ift, ift zum Rnechte bernfen, wenn er auch von einem römischen Bürgermeifter abstammte. . . . . . . In feiner Gegenrede durchblickte der Archivar und Erziehungsrath Mayer Das Handeln des Gallus und die goldene und eiserne Periode des Stifts, und schloß: "Bwar haben wir feine Wuffe anzubanen und von Wölfen, Schlangen, Baren in faubern; aber Wolf und Schlange und Bar find, ach! in bes Menschen eigener Bruft, und eine Wuffe voll Raubthieve ift jedes ungebildete Herz. . . . " Man mag nrtheilen , wie weit die Anfflärung bor 25 Jahven hinter ber hentigen zurückstand.

ammenunterricht und was immer in den Gesundheitszustand einschlägt, hat es ohne Unterlaß mit Kraft und Weisheit angeordnet. Den mühseligen Kampf gegen die Pfuscheren hat nicht sowohl der Starrsinn der Afterärzte, als der Vorschub verlängert, den das Vorurtheil oft selbst bei Personen in den obern Behörden sindet. Dem Kollegium wohnte ben seinen jährlichen Versammlungen ein Mitzglied der Justizsommission, als Stellvertreter der Regiezung, bei.

Die Gesetzebung mußte wohl fragmentarisch und in steter Regsamkeit sehn, um dem verworrenen Zusammensleben so ungleich regierter und gesitteter kleiner Völker ein Ziel zu setzen. Die Gesetze waren kurz und drückten den Willen des Gesetzebers in bestimmten Grundlinien aus; umständlicher ordneten dann Regierungsbeschlüsse die Vollziehungsweise an \*). Von der großen Anzahl einzelner Gesetze bemerken wir nur die Ausmittlung des Loskauses der Zehnden und Grundzinse, Sicherstellung deskelben, Einstheilung in Zehendbezirke, Aushebung und Loskausung der Tratts und Waidrechte, die Gesetze über Schuldentrieb und Gantordnung, Verminderung der Feyertage, Einheirathung fremder Weibspersonen, die Taxe auf die Hunde zur Verminsderung dieser in's schädliche vermehrten Hausthiere u. s. w.

Die unverwandte Absicht der Regierung war aber, in Bälde zu einem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche zu gelangen. Das schwierigste war, ben zwanzigerlen, man= cher Willkühr offenen Raum lassenden Statutarrechten

<sup>\*)</sup> Diese Methode sollte man in repräsentativen Republiken für die angemessenste halten. Wie kann man von der schwankenden Mehrheit zahlreicher Versammlungen bleibende Konsequenz erwarten?

und Gebräuchen, und bei den vielen Widersprüchen pers
fönlicher Interessen ein allgemeines Kantons=Erbrecht zu
erzielen. Indessen kam das Geseth über die Erbs
folge am 9. Dezember 1808 zu Stande. Es ist klar,
billig und frensinnig, weil es richterlichem Dünkel und
Willkühr ein Ziel seth, und steht noch gegenwärtig in
Kraft. Es ist, mit wenigen Modisikationen, ganz nach dem
Vorschlage des nachmaligen Präsidenten des Appellations=
gerichts, Karl Müller von Friedberg, Sohn.

Der kleine Nath hatte schon früher den gleichen Versfasser und den Archivar Mayer mit Bearbeitung der Strafgesetzbücher über Verbrechen und Versgehen, und des einschlagenden, eben so wichtigen rechtslichen Versahrens beaustragt, denn durch dieses soll der Unschuldige gesichert und der Schuldige dem Rächerarm der Gerechtigkeit überliesert werden. Das erste, den Eriminals Coder, genehmigte der große Rath schon im Jahre 1807, den korrektionellen Coder im Jahre 1808. Der Eriminals Coder zeichnet sich durch die Eigenheit aus, daß er im Eingange die Grundlinien des Strafrechts darzgiebt, damit der Richter, mit dem Geiste des Gesctzgebers vertraut, und in den Quellen des Rechts eingeweiht, nicht schwankenden Gesühlen überlassen seyn wenn das binsende Wort ihn verläßt.

Die Strafgesetze sollen die Gewähren der bürgerlichen Rechte senn. Diese Rechte auszusprechen und die bürgerliche Gesetzgebung vollständig zu machen, wurde daher unverweilt die Versertigung des Civil-Gesetzbuches den gleichen Redaktoren aufgegeben. Das von Müller von Friedberg mit ausharrendem Fleiße bearbeitete Per-

sonen = und Familienrecht lag schon zeitig im Jahre 1809 dem kleinen Rathe vor. Das Zurückbleiben desselben entschuldigte sein Amtsbericht von 1810 bei dem großen Rath durch nöthig befundene vorläufige Vorberathungen mit der höhern geistlichen Behörde\*).

Nicht glücklicher war der gewünschte Handels= Coder. Drey dem Geschäfte vollkommen gewachsene Männer wurden mit dieser Arbeit beaustragt; sie war vollendet, nach etwelchem Verliegen sogar revidirt; als es endlich Ernst galt, über dieselbe einzutreten, überwog im kleinen Ruthe höchst unerwartet die Meinung: der Civil= Coder (auf welchen man doch da, wo es seyn sollte, vor= hinein verweisen kon'nte) müsse vorangehen. Solche Fata können nur in Republiken eintreten.

Die Polizen wäre, ohne die helvetische Republik, in diesem Lande eine ganz neue Erscheinung gewesen. Ohne Ungerechtigkeit können die Verdienste des Regierungsrathes Reutti um ihre schwierige Ausbildung nicht mißkannk werden. Ihre gehäusten Details sind hier nicht zu berühzen. Die Ausstellung eines brauchbaren Landjäger-Korps war unerläßlich. Für den gefährlichen Pulvervorrath

Der wahre Hergang ist dieser: Der wichtige, nach öfterreichischen Prinzipien bearbeitete Entwurf hatte unter den Gliedern des kleinen Raths zirkulirt und unzwendentigen Benfall gesunden; vermuthlich aber individuellen Aussichten oder Absichten (?) in religiöser Beziehung nicht entsprochen. Als nun das Präsidium an dem zur Berathung angesetzen Tage den Entwurf von dem Kauzlentische entheben wollte, sand es den leeren Umschlag. Das war wohl der kürzeste Weg, die neue allgemeine bürgerliche Gesetzebung in völliges Stocken zu bringen. Bon dem Entwurse sand man seither keine Spur mehr, und die mühselige Arbeit blieb unbelohnt

wurde endlich ein angemessenes Magazin außer der Stadt erbaut. Die vielseitig bedenkliche Menge der Hunde zu ver= mindern (man zählte ihrer etwa 4000 im Kanton), wurde eine Tare auf dieselben geschlich eingeführt.

Von Militäreinrichtungen war nichts vorhanden, und in mehrern Theilen des Kantons haben solche gar nie existirt. Vor allem mußte also die Regierung für Erfül= lung der Bundespflichten ein provisorisches Kontingent aufstellen. Sie war angewiesen, in den Arsenalen des Kantons Waadt 5223 Gewehre zu beziehen, aber unter 28,000 dort befindlichen waren faum 100 brauchbare. Eine fleine Anzahl dem Kanton gehöriger, unbrauchbar gewordener Kanonen wurden in Basel und anderswo ent= deckt und in Alarau umgegossen und neu montirt; dem Abgange der kleinen Gewehre aber mußte durch Ankäufe gesteuert werden. Schon im Sahre 1805 bildete sich durch die Vaterlandsliebe der Bürger der Stadt und der Um= gegend eine freywillige Legion, die durch das eifervolle Einwirken des Regierungsraths Megmer zur nütlichen Kernmiliz ward. Ein aufgestellter Kriegsrath war un= ablässig mit der Organisation aller Waffen und ihrem Unterrichte beschäftigt, die Montirung und Bewaffnung der Eliten bewerkstelligt und das Zeughaus in einen den Bedürfnissen entsprechenden Zustand gesetzt. Im Sahre 1812 wurde eine revidirte, vollständige Militär=Organisation eingeführt, dann die Kontingents = Truppen zur Beförde= rung des Unterrichts, der Dienstkenntnisse und der Dis= ciplin abwechselnd in Garnison zusammengezogen. Im Jahre 1813 standen bei 2000 derfelben sammt Artillerie völlig ausgerüstet im Felde. Dem großen Aufwande nach=

zuhelfen, wurden die nicht Dienstpflichtigen mit einer jährlichen Steuer an die Militärkasse belegt, die dann Kopfsteuer geheißen und verhaßt gemacht wurde. Die Truppen wetteiserten aber, durch ihren Diensteiser treue Unhänglichkeit an das Vaterland zu beweisen, und die Kontingente konnten immer mit den übrigen eidgenössischen auf ehrenvolle Weise im Dienste des Vaterlandes stehen. — Die Schicksale der kapitulirten Truppen bleiben unangezogen, weil sie alle Kantone gleich betrafen.

Bu Einzelnem übergehend, verdient die wirksame Un= theilnahme der Regierung und der Bürger des Kantons an der Linth = Unternehmung gerechte Erwähnung. Die ersten Anträge an die Tagsahung gingen von ihnen aus, so wie der früheste und zahlreichste Absatz von Linth= Aftien im Kanton St. Gallen Statt fand. So etwas vergift sich leicht; die Anhänglichkeit der Linth = Bewoh= ner an den Kanton follte aber schon durch diese Erinne= rung unzerstörbar geworden seyn. — Die wohlthätige Hülfskasse ward schon im ersten Jahre begründet. Ben diesem Anlasse müssen wir der erst in spätern Sahren zu Stande gekommenen Hülfsgesellschaft der Stadt St. Gallen, ihrer sinnigen Einrichtung und ihrer bedeutsa= men humanen Leistungen wegen, auf das ehrenvollste erwähnen. Sie ist eine Zierde der Stadt, und gang das Werk edler Patrioten. — Von unschätzbarem Werthe ist die im Jahre 1807 gesetzlich eingeführte Brandversiche= rungs = Anstalt. Die spätere, wohl verwaltete für das Mobiliar ist eine Verzweigung der allgemeinen schweize= rischen. — Die beste Absicht veranlaßte im Jahre 1809 die Sendung der Kantonsväthe Vetsch und Künzle zur

Theilnahme an einem Fellenbergischen Kurs, besonders über den Gebrauch der Landbaugeräthschaften zu Hosewyl. Leider fand die Regierung Anstand, die Kenntnisse dieser erfahrenen Agronomen gemeinnützig zu machen. Eine gleiche Sendung zweier sachkundiger Pädagogen in die Fellenbergische Bildungsanstalt für Schullehrer sand im Jahre 1810 statt.

In den meisten Bezirken mußte erst Fürsorge für Gefängnisse obwalten; im Hauptorte hat ein solider, zweckmäßiger Ban dem Bedürfnisse entsprochen. Für die Zuchtanstalten ergab sich große Konvenienz in einer Ueber= einkunft mit dem Grafen Schenk von Rastell zu Ober= dischingen, so lange sie andauern konnte; Vagabunden wurden da mit besserm Erfolge auch prozessirt. Die Regierung sah schon frühe ein, daß die Vereinigung der Zuchtanstalten in dem gleichen Lokal die Verwaltung er= leichtern und minder kostspielig machen dürste; es gereicht ihr aber nicht zum Vorwurfe, daß sie das durch die Zeitumstände gedrückte Volk durch den Aufwand eines beträchtlichen Baues zur Zeit nicht noch mehr beschweren wollte. So wie der Staat schuldenfren geworden, kam auch diese Unstalt neuerlich zur Sprache, und mag nun ausführbarer seyn.

Daß der kleine Rath das hohe Zeitbedürsniß zwecksmäßig angelegter und wohl unterhaltener Straßen und Brücken fühlte, ergiebt sich aus mehreren seiner Amtsberichte. Lob und Tadel ward in diesem Fache besonders dem desselben kundigen und sich rastlos damit beschäftigenden Regierungsrath Meßmer zu Theil. Der Aufswand auf die Straßen war für die große Raths-Kom-

missionen ein bleibendes Thema zu Vorwürfen, und ver= leitete den kleinen Rath zu der Schwachheit, . wohlfeile, unerfahrene Straßeninspektoren besser salarirten Runstverständigen vorzuziehen \*). Die Sitter=Brücke an der Kräzern vorzüglich hatte dem kleinen Rath im Laufe von vier Iahren viele schmerzliche Winke zugezogen. Nun steht sie da, ein ehrenvolles Denkmal des gemeinnützigen und unternehmenden Geistes jener Zeit. Ihre kühne Bauart und in die Augen fallende Dauerhaftigkeit fesselt noch immer die staunenden Blicke der ausgezeichnetesten-Sachkundigen; das wichtigste daran ist aber der erreichte Hauptzweck, durch die ehehin unmöglich geachtete Verbin= dung zweger Berghöhen die mühesamste und abscheulichste Stelle auf der wichtigsten Hauptstraße in der Schweiz gänzlich beseitigt zu haben. Eisenbrücken waren damals in der Schweiz noch wenig bekannt. Der Bau erforderte freylich sehr große, doch auch für die Staatskasse, auf welche da die Rücksicht nicht in erster Linie stehen soll, eben nicht verlorene Opfer \*\*).

<sup>&</sup>quot;) Es ist die Schwachheit sehr vieler syndicirender Mitglieder des großen Raths, daß sie durchans glanden, eine Oppositionsmiene annehmen zu müssen. Ein Müsterchen eines lavirenden Kommissions Gntachtens, das der große Rath, wie gewöhnlich, ohne Diskussion zum Schlusse erhob, ist folgendes vom 15. Juni 1814: "Der große Rath sey "überzengend belehrt, daß durch die diesjährige Staatsverwaltung seinen "gerechten Erwartungen nicht entsprochen worden; demuach beschränke er "sich, die Staatsrechnung so wie die Amtssührung des kleinen Raths zu "ratissiren. Der große Rath erkenne gar wohl das lästige Gedränge, in "welchem der kleine Rath seit dem Herbst sich befunden, so wie seine "Klugheit und patriotischen Austrengungen, wohnt ihm mit aller Gerechtzusseit gedankt werde."

<sup>\*\*)</sup> Der Ertrag des Bruckengeldes ward anf 800 Louisd'or angeschlasgen, und man wird sich kanm getänscht haben. Die Gesammtsumme der

Noch bliebe die Finanzverwaltung zu behandeln. Diese beschränkte sich nothwendig, die lausenden Staats=ausgaben mit möglichster Schonung zu entheben, außer=ordentliche aber auch durch außerordentliche Mittel zu bestreiten und die aufgelausenen Schulden in zulässigen Fristen abzubezahlen. Schulgerechte Finanziers mangelten; die Rechtlichkeit und rastlose Anstrengung der mit den Finanzen beauftragten Regierungsräthe (Landammann Zol=likoser und Regierungsräthe Meßmer) hat aber Ersprieß=liches geleistet. Gelehrte Finanzsysteme sind in der Schweiz, ben dem eutschiedenen Widerwillen gegen den Cataster, der ihre Grundlage seyn sollte, nicht zu erwarten.

Die Forderungen des Kantons an die helvetische Schuldenmasse ist durch die Liquidations = Rommission von 686,000 auf 234,000 Franken herabgesetzt worden. Sie betraf aber den Staat selbst nicht im mindesten, und er hatte ben den allmähligen Realisationen nur die Interessen von Kantonsbürgern zu besorgen.

Bankosten kommt in keiner Staatsrechnung zum Borschein, sie mußte unr and einer Reihe derselben entnommen werden. Vermuthlich liegt doch eine Hanptberechnung in den noch ungeordneten, voluminösen Aften der Finangkommiffion. Bu jener Beit berechneten die mit der Sache Bertrantesten den Answand, uneinbegriffen der eigenen Materialien und der Arbeiten der Sträflinge, auf 310,000 Gl. Sochft sonderbar, wenn fein Schreibfehler zum Grunde liegt, ift der im 3. 1807 ben dem Ansnchen um das Brückengeld der Tagfagung eingegebene Voranschlag von 100,000 Kranken. Bon einer solchen Mifrechung macht man fich feinen Begriff, wenn anch die Masse bon Materialien und der innere Gehalt und die Größe des Werks früher alle Vorstellungen überstieg. Der ganze Bau ist von Quadersteinen, inwendig gepflastert. Der Mittelpfeiler ward aus bloßer Borsicht angebracht, hat aber des schlechten Grundes wegen sehr große Unkoften berurfacht. Raifer Frang II. angerte mit Bewunderung, daß feine Brude gleichen Werths in feiner Monarchie eriffire.

Die wesentlichen Einkünfte des Kantons berühten auf den Staatssteuern, auf den Salz=, Post= und Münz= regalien, den Domainen und Forsten, Zehnten und Grund= zinsen, dem Zollwesen, den Getränke= und Stempel= abgaben und den Jagdpatenten. Außerordentliche Kriegs= steuern hatten nur schwere Krisen abgenöthigt.

Staatssteuer hieß man die direkte Vermögenssteuer. Der kleine Nath behandelte sie bloß suppletorisch, das Destzit der erforderten Einnahme aufzusüllen; gewöhnlich betrug sie Iwey vom Tausend. Sie beruhte nie auf zusverlässiger Grundlage und war progressiven Vermindes rungen unterworfen. Die eigenen Angaben und die unsgefähren Schatzungen leisteten keine Garantie. Aus Achstung sür die fregen Vürger vermied man jede tieser eingreisende Untersuchung. Der kleine Nath wollte ein Abgabensystem auf alle Theile des Vermögens fußen, gelangte aber nie dazu.

Das Salzregale hatte in den ersten Jahren mit dem Schleichhandel, selbst mit thätlichem Widerstande, zu kämpfen; allmählich vermehrte sich der Absatz, und der Ertrag vergrößerte sich. Vorsichtig wurden mit Desterveich, Vayern und Würtemberg Verträge abgeschlossen, die Zudringlichkeit Frankreichs aber abgelehnt. Dieses Regale war die wichtigste Staatsrevenüe.

Das Postregale wird im Kanton St. Gallen nicht als blose Spekulation behandelt. Die Regierung wollte das Publikum so wenig als möglich beschweren, und suchte die Aufnahme des Postwesens in vielen und wohl regulirten Postläusen. Der Ertrag hat sich immer gehosben, doch unterlag er, wie der Handel selbst, mannigfachen

Abwechslungen. Es war gleich klug und gerecht, die Verwaltung dem kaufmännischen Direktorium, das sie seit undenklichen Zeiten kennt und mit Genauigkeit und Sachkenntniß besorgt, gegen einen billigen Antheil am reinen Ertrage benzubehalten.

Das Münzregale, in ökonomischer Rücksicht nicht wichtig, ist doch nicht bloß als ein Honoristeum zu-betrachten, und aus gewichtigen Gründen während mehr als 20 Jahren gegen alle Angriffe an den Tagfatzungen mit allem Ernst behauptet worden. Es wird immer ein großer Mißgriff seyn, davon abzugehen. Sowohl die topographische Lage, als der tägliche Verkehr dieses Kan= tons machen die Beybehaltung des deutschen Münzsußes nothwendig. Der Verluft, der im Verkehr mit Deutsch= land bey einem stärkern Rurse täglich und an jedem Stück großer und kleiner Münze erlitten würde, wäre schwer zu berechnen, müßte aber von sehr großem Belange seyn \*). Die Ueberschwemmung mit geringen deutschen Münzen und ihre eröfterte Herabwürdigung nöthigte zur Ausprägung von weit mehr Scheidemünze, als man gewünscht hätte; denn der Gewinn daran war wahrlich der Berech= nung nicht werth. Diese Scheidemünzen entsprachen aber in Korn und Schrot dem Tagfatzungsbeschlusse von 1804, und verschwanden schnell. Der Vorwurf des Kantons Zürich im Sahre 1840 war daher sehr unbefugt. Er gründete sich darauf, daß dortige spekulirende Handelshäuser ihre

<sup>\*)</sup> Möge die Warnung wenigstens der Ueberlegung gewürdigt werden, wenn in einer patriotisch scheinenden Wallung von dem lange geprüften System abzugehen angetragen würde.

Kassen mit diesen Münzen füllten und sich den Thaler mit 40 Batzen bezahlen ließen, in welchem Werthe sich dann svenlich die Privaten in ihrem Verkehr mit den östlichen Kantonen derselben nicht mehr entladen könnten. Der Kanton stand übrigens mit den Kantonen Schaffhausen, Thurgau und Appenzell, die aus gleichen Gründen den deutschen Münzfuß beybehielten, in einem wohlthätigen Verbande zu Regulirung des Münzkurses.

Die Domainen sind meistens verpachtet. Die For= sten werden verständiger als vormals behandelt, sind aber noch weit von dem Ertrage entfernt, den eigentlich wissenschaftliche Behandlung verschaffen würde. — Ueber die Zehnten waltet das Gesetz. — Das Zollwesen ist durch die Mißverhältnisse in dem so zusammengesetzten Kanton in einer wirklich traurigen Lage. Die Regierung hatte schon im Jahre 1807 eine Revision desselben angeordnet; sie würde aber die Anschaffung aller innern Zölle erheischen, was ohne übereinstimmende allgemeine Verfügung in der Eidgenossenschaft unthunlich wäre. — Die Getränksabgabe ist ergiebig; gegen die Tara= tionen walteten aber immerfort Beschwerden. Nach dem gesetzlichen Grundsatze sollte sie in 5 vom 100 des Absates bestehen. - Die Stempelabgabe auf Schriften wurde niedrig gehalten; empfindlicher drückte sie auf einige heimische und fremde Zeitungen. — Im Jahre 1811 wurden 292 Jagdpatente zu 12 und 8 Fr. ausgegeben; im Jahre 1812 hatten sie sich bereits um 50 vermindert.

Der Stand der Staatsschuld im Jahre 1814 wurde zu jener Zeit annähernd auf 500,000 Gl. angegeben.

Diese zwar unvollkommene und gedrängte Darstellung

(indem uns die Staatsrechnungen nicht vor Augen liegen) erleichtert immer, wenn den Zeiten billige Rechnung gestragen wird, das Urtheil: was die Staatsverwaltung des Kantons St. Gallen in seiner ersten Periode war und seyn konnte. Fehlersrey war sie gewiß nicht, aber das Volk war frey, vom Staate nicht gedrückt und im Vergleiche mit andern nicht unglücklich.

## Die Epoche von 1814.

Die große Weltkrise des Jahrs 1814 ist eine Folge derjenigen, die sich im Jahre 1789, nicht unveranlaßt, aber wüthend, in Frankreich entwickelt und alle Nationen gleichssam durch einen elektrischen Schlag betäubt hat. In der Schweiz haben sich die neuen Wirren nicht bloß über den ansgemessen geordneten Bundesverein, sondern über die Mehrzahl der Kantone, da mit Oligarchen-Wuth, dort mit demagogischem Unsinn, ergossen. Man kennt den langen mit Rückgedanken und Verwahrungen aller Art verdornten Markt um eine Bundesversassung, der, wenn nicht die verleumdete Langmuth der Alliirten die Eidgenossen zusammengebracht und gerettet hätte, die bekannte Fabel Lasontaine's an ihnen verwirklicht haben würde:

Les frères désunis sont tous d'avis contraire: L'un veut s'accommoder, l'autre n'en veut rien faire. Tous perdirent leur bien et voulurent trop tard Profiter de ces dards unis et pris à part."

Die Annalen haben den betrübenden Hergang im zweisten Heft des ersten Bandes im Allgemeinen ausführlich beschrieben und halten sich nun ohne Wiederholung an den Kanton St. Gallen.

Die Neutralitäts=Erklärung der Tagsatzung erschien Schweiz. Annalen III.

am 48. November 4843. Am 24. December Morgens rückte der Feldmarschall Fürst von Schwarzenberg an der Spike eines großen Heeres bereits in Basel und auf ansdern Gränzpunkten ein. Schon am 22. hat der kleine Rath des Kantons St. Gallen das überraschende Ereigeniß durch ein Proklama kund gemacht und seine Mitbürger über die dringende Nothwendigkeit unbedingten Verstrauens und einträchtiger Folgsamkeit belehrt. Die einsgetretenen Bundeswehen sind bekannt; die Tagsatzung der XIX Kantone konnte erst am 46. April 4844 wieder eröffnet werden und der Bundesschwur der XXII fand erst am 7. August 4845 statt. In der Iwischenzeit war den Kantonen obgelegen, jedem für sich wieder eine feste Versassung zu geben, gleichsam eine Wiedergeburt eintresten zu lassen.

Im Kanton St. Gallen schien das ein Leichtes zu seyn. Niemand war der Grundlagen der Mediations=Verkassung überdrüffig; das Volk wußte noch nichts von Theosvienschäumen; es hielt sich an die praktischen Grundsesten seiner Wohlfahrt; sein immerkehrendes Schlagwort war "Ruhe und gesetzliche Ordnung" und erst später wurde dieser gute Sinn von Außen, selbst von den Vundesgesnossen, verrückt. Damit die Erzählung nicht verworren werde, lassen wir die schlichten, immer einmüthigen Versfassungsarbeiten vorangehen.

Der große Rath ernannte am 3. May eine Kommission von siebenzehn Mitgliedern zu einleitender Vorberathung über eine Verfassungs=Revision. Auf ihren Bericht bestellte er am 16. Juni eine wirkliche Verfassungs=Kommission von neunzehn Mitgliedern, unter welchen sich zwey

Regierungsräthe (Müller Friedberg und Mesmer) befin= den mußten, und welche von dem Kantonsrath Laurenz Ruster präsidirt murde, und ermahnte seine Mitbürger bis zu Einführung einer neuen Organisation die beste= hende Ordnung festzuhalten. Die unausgesetzten Anrei= zungen von Schwyz und Glarus und die Umtriebe des ehemaligen Abts veranlaßten die kaiserlich österreichischen und russischen Minister, Graf Capo d'Istria und Freiherr von Lebzeltern, auch im Namen des königlich preußischen, am 30. Juni, eine die beabsichtigte Gebietszergliederung betreffende Note an die Regierung zu erlassen, zu deren Rundmachung im ganzen Umfange des Kantons sie dieselbe selbst einluden. In Folge der bestimmtesten Absichten ihrer Monarchen erklärten sie: "Weder Unnach, noch Sargans, noch irgend welcher andere Theil des gegenwärtigen Ge= biets des Kantons, soll von demselben getrennt werden. Auch von der Rückfehr des Herrn Fürst = Albten und sei= nes Stiftes in ihre vorigen Rechte und Besitz könne nun feine Frage mehr fenn. Hiemit, hoffen sie, werden die Kantonsangehörigen durch keine Umtriebe und Bewegun= gen mehr beunruhigt werden; wenn sich aber Verwegene fernere Schritte in einer solchen Bezielung erlaubten, so vertrauen Ihro Excellenz zu sehr auf die Festigkeit der Regierung, um sie zu Behauptung ihrer Pflicht und Rechte anzumahnen, und auf eidgenössische Unterstützung, wobey bedürfenden Falls der eigene Benstand der kaiserlichen und königlichen Majestäten mit aller Kraft nicht ausbleiben würde." Wieder ein die heutigen Staatslügner zu Schan= den machender Beleg der Gesinnungen der Alliirten!

Um 14. Juli hatte der große Rath, so verschieden die

Ansichten über manches senn konnten, doch zu dem Zwecke ehrenvoller bürgerlicher Vereinigung, einstimmig, mit Vorbehalt der endlichen Redaktion, eine Kantonsverfassung angenommen. Inzwischen fand eine Sendung des Regierungsrathes Mütter Friedberg an die Minister der alliirten Monarchen in Zürich statt; bald darauf ward er von dem großen Rathe selbst, sammt zwey seiner Mitglie= der (Stadler und Büeler), nochmals an dieselben gesen= det, um die im Werke liegende Verfassung mit ihnen zu besprechen. So wenig Wohlgefallen die Diplomaten an den engherzigen Paritäts = Anordnungen fanden, beschränk= ten sie sich auf wenige Wünsche. Den Wunsch eines zahl= reichern, kleinen Raths hat der große Rath nicht berücksichtigt, wohl aber die Empfehlung, der Stadt St. Gal= len ein Minimum von vierundzwanzig Mitgliedern des großen Raths einzuräumen, welche Zahl, weil sie auß= schließlich den evangelischen Konfessions = Verwandten abge= rechnet werden nußte, nicht bedeutender seyn konnte. Um 31. August wurde dann dem großen Rath die ausgearbei= tete Verfassungs=Redaktion vorgelegt und von demselben bennahe einstimmig angenommen. Der große Rath hat dann in seinem Dekret den kleinen Rath beauftragt, die Einfüh= rung der Verfassung bis in den Monat Oktober zu be= werkstelligen, und ihm auf treue Amtspflicht aufgegeben, die Integrität des Kantons und seine Souverainetäts= Rechte ben jedem Anlasse mit aller Kraft zu vertheidigen und zu behaupten. Den ersten Schritt machte er felbst fogleich durch Auslosung seines ersten austretenden Drit= theils. Der kleine Rath legte nun die Verkassung in das eidgenössiche Archiv, theilte sie allen Kantonen und den fremden Ministern mit und erließ am 7. September einen dem organischen Dekret entsprechenden Beschluß, um die Kreisversammlungen am 48. gleichen Monats, nachhin dann auch die Bezirkswahl=Rorps in Thätigkeit zu seken. Um 22. Hornung 4815 leistete der große Rath seperlich den Eid auf die Verfassung, besetzte neuerlich den kleinen Rath und das Appellations=Gericht und ernannte die Regierungs= räthe Müller=Friedberg und Zollikoser zu Landammännern.

Damit nun die Erzählung der verderblichen Unruhen nicht mit vereinzelten rumoristischen Auftritten überladen werde, befolgen wir möglichst den Faden der dem großen Rath erstatteten Berichte und vervollständigen sie aus den damals von uns selbst verzeichneten Notizen.

Wir sind — so drückte sich der kleine Rath. in einer Botschaft aus — mitten in diesem Uebergange gewaltsam ergriffen und in einen Zustand versetzt worden, der für und um so mißlicher und bitterer, für den Kanton um so bedenklicher und bedauerlicher war, als derselbe in ei= nen großen entscheidungsvollen Zeitpunkt fiel, in welchem allenthalben alle Grundsätze schwankend geworden, die eid= genössischen Bundesbande nur locker in einander geschlun= gen und die Meinungen der Bundesverwandten und die aller Schweizer in Widersprüche zersplittert waren; in einen Zeitpunkt, wo im Innern des Kantons alles auf rücksichtslosen Eigenwillen angelegt war, die ungleichar= tigsten, die Frenheit selbst gefährdenden Rückgedanken thä= tig waren, und vielen traurigen — größerntheils von außen her angefachten — Wirren Einhalt gemacht werden mußte, indessen im Aeußern der vielfachste, oft unrechtlichste An= drang von Zumuthungen und Gewalt zu bekämpfen war.

In den Landschaften Sargans und Uznach wurde dem Hauptzwecke, Einführung der Verfassung, der heftigste Widerstand geleistet. Die freundschaftlichsten Besprechun= gen mit Schwyz und Glarus vermochten nicht, die von dort ausgehenden Aufwiegelungen abzuhalten. Schon am 3. August wurde der Tagsatzung von der Gesandtschaft (Landammann Zollikofer und Regierungsrath Reutti) dieser Zustand geschildert, und ihre kräftige Intervention ange= rufen. Um 2. September erließ die Regierung, um jede Pflicht einer väterlichen Obrigkeit erfüllt zu haben, noch eine lette Aufforderung an die Gemeinden der Bezirke Uznach und Sargans. Die Erklärungen derselben versi= derten überhaupt, daß sie die endlichen Entwickelungen in gesetzlicher Ruhe abwarten wollen. Ragaz und Wesen betheuerten treue Anhänglichkeit an den Kanton, Pfeffers seine Rückkehr zu derselben; Flums zeichnete sich durch ruhige Stellung aus. In dreißig Kreisen des Kantons wurden nun die Wahlen vorschriftmäßig vorgenommen, in andern aber mit mehr oder weniger tumultuarischer Widersetzlichkeit unterbrochen. Unter diese gehören die benden Kreise der Landschaft Uznach; im Bezirke Sargans die Kreise Sargans, Mels und Wallenstadt; im Rhein= thal die Kreise Thal, Bernek, Marbach und Rüthi; im Bezirke Goßau die Kreise Wyl und Oberbüren; im untern Toggenburg die Kreise Mosnang und Kirchberg. Die Regierung warnte die tumultuarischen Kreise; sie ließ Verzeichnisse der Tumultuanten aufnehmen; zu Wyl wurde ein angesehener ehemaliger fürstlicher Beamter, dem Aufreizungen zu Bewegungen in der Umgegend zur Last ge= legt wurden, arretirt.

Gleichzeitig kündete der Gemeindammann Gallati zu Sargans eine Landsgemeinde aus, die doch nur in etwa dreihundert Röpfen bestund und von den rechtlichsten Män=nern vermieden wurde. Dieser eröffnete er die verheißene Unterstützung des Standes Glarus, und schilderte die Gesin=nungen der Tagsatzung und der fremden Minister im unge=treusten Lichte. Die am 10. May gewählten Ausschüsse ließer als Landrath bestätigen, und warf sich zum Landesvorste=her auf.

An den Gränzen von Uznach erschien öfter der Landseckels meister Zan von Schwyz, rief die Vorgesetzten zu sich, trat auch auf St. Gallischem Voden amtlich auf, und versuchte den vollziehenden Beamten durch ein drohendes Schreiben in seinen Verrichtungen zu hemmen. Am betriebsamsten reizte der General Auf der Mauer, und ließ sich auf den Trennungsfall eine ansehnliche Summe verheißen.

Alle diese grelle Vorfälle verleiteten die Regierung, et= welche militärische Maßregeln, Untersuchung der Unruhe= stifter und Wiederaufnahme der gestörten Wahl=Geschäfte anzuordnen. Um 22. ging der amtliche Bericht von ruhe= störenden Versammlungen zu Thal im Rheinthal, und von dem Bestreben, auch da eine Landsgemeinde aufzubieten, ein. Die Regierung zögerte nicht, den damaligen ersten Examina= toren Sailern, durch etwelche Truppen unter Major Stein= mann unterstützt, als Kommissär dahin abzusenden und ei= nige Rädelsführer nach St. Gallen einbringen zu lassen.

Die Rottirungen wuchsen gleichwohl am 23. und 24. zu Hunderten an; sie erlaubten sich große Unfugen, behandelten Beamtete als Gefangene, traten unter die Waffen, versschaften sich Munition. Die völlige Organisation des Auf-

ruhrs unterlag keinem Zweifel mehr, und die Absicht nach der Stadt zu ziehen, lag im Munde aller Insurgenten. Die Unruhe dehnte sich auch ins obere Rheinthal aus; den Gemeinden von Widnau bis und mit Oberried, dann jenen von Rheineck, Alltstätten und Balgach gebührt rühmliche Ausnahme. Nachrichten von bedenklichen Regungen in an= dern Theilen des Kantons, von wirklichen Volksaufläufen im Bezirk Gokau und von drohenden Bewegungen im Kan= ton Schwyz liefen amtlich ein. Die Regierung fühlte sich so gehäuften Gefahren nicht mehr gewachsen; den Muth schöpfte sie aus der Pflicht; darum ließ sie die Tagsatzung zu schleuniger Absendung eidgenössischer Repräsentanten und der erforderlichen Truppen ansuchen, die Stände Appenzell A. R. und Thurgau zu getreuem Aufsehen mahnen, weitere Sicherheitsmaßregeln in der Stadt St. Gallen treffen, Dragoner = Piquete ausstellen, die Grenadierkompagnie und das Detaschement Jäger aber von Thal zurückziehen. Der Kanton Thurgau beorderte bereits auf den 26. vier Kom= pagnien zu Verfügung der Regierung von, St. Gallen nach Neukirch.

Um 24. nach eingebrochener Nacht hatten die Rheinthalischen Insurgenten die Frechheit, durch ein größeres Unheil androhendes Schreiben, das eine reitende Ordonnanz (!) brachte, Loslassung der Arrestanten auf der Stelle zu sordern. Zu gleicher Zeit war in den Kasernen selbst Insurrektion ausgebrochen; die Grenadiers, Bürger und Landleute, desertirten vorzüglich, selbst von der Wache. In dieser höchst bedenklichen, sogar ohnmächtigen Lage erklärte die Regierung, daß die Arrestanten am folgenden Tag, nach beendigten Verhören, ohnehin zurüktehren werden, und gebot auch den Insurgenten bei ihren Vaterlandspflich= ten Rückfehr zur gesetzlichen Ordnung. Viele Soldaten stell= ten sich zwar am 25. wieder in den Kasernen, die Grena= diers weigerten sich aber, im Hose des Regierungsgebäudes Dienste zu thun, und erklärten, einzig die Stadt, nicht aber die Regierung, vertheidigen zu wollen. Die Iäger zu Fuß und zu Pferde, viele Scharsschüßen, auch Kanoniere blie= ben noch ihren Pstichten anhänglich.

Alm 25., abermals nach Einbruch der Nacht, wiederholten sich durch Eilboten und Ordonnanzen die Nachrichten
von dem im Rheinthal wirklich ausgebrochenen Landsturme
und daß sich bewassnetes Volk in beträchtlicher Anzahl gegen
die Stadt in Bewegung setze. Der Kommandirende ließ
zwar einige Truppen vorschieben, allein auch die Stadt war
geschreckt; besorgliche Berichte trasen zugleich aus dem Goßauischen ein; unmöglich konnte die Regierung noch die
mindeste Zuversicht in ihre Maßregeln setzen, und das einzige Mittel, nicht zur Zurückziehung der an die Eidgenossenschaft gestellten Ansuchen genöthiget zu werden, lag darin,
daß die Regierungsglieder sich in der gleichen Nacht nach
dem thurgauischen Gränzort Hueb zurückzogen. Wie
es kam, daß der Landsturm sich für einmal zerstreute,
wird verschieden angegeben.

Am 26. traf die Regierung wieder in ihrem Sitzungs= saale ein und zu gleicher Zeit die eidgenössischen Repräsen= tanten, Landammann Zellweger und Präsident Escher von der Linth. Diese behielten das zugleich eingerückte thurgaui= sche Bataillon bis zum 29., erließen eine Proklamation an das gesammte Volk und bereiseten die gestörten Gemeinden, die Irrenden zu belehren, die Boshaften zu bedrohen und

die Kreisversammlungen ordnungsgemäß zu ihren Wahlen schreiten zu lassen, worauf die Tagsakung die bis Elk vorgerückten Truppen gänzlich zurückzog. Die eigenen Truppen
entließ die Regierung bis auf eine Kompagnie. Gallati
proklamirte indessen auch; sein gedruckter Aufruf veranlaßte den Grafen Capo d'Istria die Bestrafung desselben zu verlangen. Zu Wyl und in der Umgegend hatte man sich
Unsugen gegen das thurgauische Bataillon Egli zu Schulden kommen lassen.

Nach dem von den Ministern der allierten Mächte selbst geäußerten Wunsche, die Verfassung unnachsichtlich in allen Theilen des Kantons St. Gallen einführen zu lassen, waren nun die ersten Maßnahmen auf den Bezirk Uznach abgesehen; allein die durch einen nach Grinau abgesendeten Kommis= fär des Standes Schwyz unterhaltene Aufreizung bot große Schwierigkeiten, und so hoben die Repräsentanten am 7. Oktober ihr Geschäft im Bezirk Sargans an, wo Belehrung Eingang zu finden schien, und Gallati, der sammt seinen Schriften in Verwahr genommen worden, das Bekenntniß seiner Strafbarkeit selbst unterzeichnete. Am 9. nahm aber alles eine andere Wendung. Irrege= führte Volkshaufen der Kreise Sargans und Mels haben die den eidgenössischen Repräsentanten schuldige Shrfurcht so schwer, bennahe thätlich, vergessen, daß endlich diese, ohne fernere Rücksicht, weder auf Bitten noch auf unsin= nig geleisteten Widerstand, den Entschluß ausführten, die bethörte Gegend den Folgen ihrer Vergehungen zu über= lassen und sich noch gleichen Abends mit ihrer Eskorte Jäger zu Pferde, entfernten. Schon am 11. erstatteten sie der Tagsatzung Bericht, welche mit allgemeiner Entrü-

stung und ganz einstimmig beschloß, das Land Sargans militärisch zu besetzen und fürs erste drei Bataillone Infan= terie nebst Artillerie und Kavallerie in Marsch zu setzen. Auch St. Gallen wurde aufgefordert, ein Detaschement Kavallerie und zwei Vierpfünder zu den eidgenössischen Trup= pen stoßen zu lassen. Glarus verwahrte sich erst am 18. ge= gen eine definitive Vereinigung der Landschaft mit St. Gallen. Gallati und seine Anhänger hatten zwar Bereitschaft zu hirnlosem Widerstand gemacht. Dann entwichen sie aber und überließen das vielfach bethörte Land dem Unge= mach, welches sie über dasselbe gebracht hatten. Um 17. sind die Repräsentanten mit der unter den Befehlen des Oberst Füßli stehenden Kolonne über Wallenstadt im Lande Sargans eingerückt; eine thurgauische Kolonne und die Kavallerie aus den Kantonen St. Gallen und Thurgau war über den Schollberg nachgerückt; ein aargauer Ba= taillon und eine Kompagnie von Basel folgten. Das Referve=Bataillon ward vorzüglich ins Rheinthal verlegt. Am 22. forderte ein Proflama der Repräsentanten zu augenblick= licher Herstellung der gesetzlichen Ordnung auf. Wenige Verhaftungen fanden Statt; Gallati und feine Gehülfen bestrebten sich zwar aus Umgegenden das Unheil zu vergrö= ßern. Eine Deputation von Glarus mit der Standesfarbe an die Repräsentanten machte Aufsehen, aber keinen Ein= druck. Etwelche Vewegungen, womit man die Aargauischen Truppen allarmirte, wurden von dem Oberst Holzhalb schnell unterdrückt; die Verfassung wurde nun ohne Schwierigkeit eingeführt, die rückständigen Steuern bezogen und die Untersuchungen fortgesetzt. Gallati spukte fürwährend, doch unschädlich, aus den Kantonen Schwyz und Glarus,

obgleich auch diese seine Verhaftung verheißen hatten. Auch im Rheinthal konnten nun die gestörten Kreisversammlunsen wieder abgehalten werden.

Dem Stande Schwyz gelang es hingegen noch lange, die völlige Organisation des Kantons St. Gallen zu be= hindern, und denfelben gelähmt und aus feinem rechtli= chen Besitsstande verdrängt zu halten; er nahm die feindseligste Stellung an und erschöpfte sich an Anfällen ben der Tagfatzung, Protestationen gegen ihre frühern Beschlüffe, Bedrohunge umit seiner Landsgemeinde, Aufwiegelungen der Uznacher und selbst kriegerischen Vorkehrungen. Die ermüdete Tagfahung nöthigte dann durch Beschluß vom 29. Oktober den Kanton St. Gallen, mit diesem noch außer dem Bunde stehenden Kanton eine eidgenössiche Vermitte= lung zu bestehen. Sein Sträuben hätte zu keinem Ende geführt, und so wählte die Regierung den Staatsrath Usteri von Zürich und Oberst Stehelin von Basel zu ihren Ver= mittlern. Die Vermittelungs=Konferenzen hatten erst am 28 December begonnen und führten, wie vorzusehen war, zu keinem Ziele, indem der Landrath von Schwyz unnach= giebig auf der Territorial = Ansprache beharrte. Die Tag= satzung mußte nun wohl ihren Verheißungen Folge geben und die Verfassungs = Einführung auch in der Landschaft Uznach anordnen. Die Repräsentanten, im Einverständ= niß mit der Regierung, bewirften sie in Bälde ben geseth= licher Ruhe und Bereitwilligkeit des uznachischen Volkes. Nach vielen leer verhallten Drohungen begnügte sich end= lich im Hornung der Landrath von Schwyz bey der Tag= satzung gegen die Beschwörung der Verfassung durch das Volk von Uznach zu protestiren.

Die Repräsentanten erließen nun an das gesammte Volk eine Problamation historischen und warnenden Inhalts, wohl bemerkend, daß getreue Handhabung der durch die innern und äußern Verhältnisse gebotenen Verfassung unserläßliche Vorbedingung der Frenheit selbst sen. Das Gleiche that der kleine Rath. Gemeinschaftlich setzen sie noch zu Untersuchung der sträslichen und zum Theil tusmultuarischen Störungen der Verfassungseinsührung eine eigene Kommission nieder, deren Protokolle dann später ben Verlegung der Unkosten zur Grundlage dienten. Die gänzliche Erledigung des Kantons von eidgenössischen Unkosten über die Unruhen im Kanton St. Gallen erstreckten sich auf 126,000 Franken, von welchen die Kantone einen Nachslaß von 54,000 Franken bewilligten.

Die Ansprache von Schwyz auf ein Recht, dem es freywillig entfagt, und das rechtmäßig an einen andern Ranton erwachsen war, erstummte endlich ben der Erkläsung des Wiener-Rongresses, der den unverletzten Bestand der XIX Kantone sestigesetzt hatte. Dagegen hatte er den Kantonen Aargau, Waadt und St. Galesen eine an die demokratischen Kantone (ohne den freundschaftlich gesinnten Stand Appenzell Außerrhoden) zu bezahlende Entschädigung von 500,000 Franken auserlegt, wovon der Kanton St. Gallen nach der auf die Skala der Geldbensträge begründeten Eintheilung der Tagsatzung, mit 430,687 Franken an die Rantone Glarus, Nidwalden und Appenzell Innerrhoden betrossen war. Die Kongreßakte besud ihn beinebens mit einem Jahrgehalte von 6000 Gulden an den Abt und von 2000 Gulden an Beamte desselben.

Die Interessen des Kantons ben dem Kongresse zu bes
forgen, hatte die Regierung, da zwen ihrer Mitglieder ben
der langen Tagsahung befaßt und die Gegenwart anderer
in dem bedenklichen Zeitpunkt dem Kanton höchst nothwens
dig war, dem Herrn Regierungs = Nathe Dr. Rengger von
Aargau aufgetragen, der dann ihr Zutrauen auf seine
Weisheit, Kraft und Rechtlichkeit vollkommen gerechtsers
tigt hat.

Vergleicht man endlich die Verfassung des Jahres von 1814 mit jener der Mediationsakte, so ergeben sich nur zwey wesenkliche, doch sehr entscheidende Abänderungen. Die erste betrifft die Wahlart des großen Raths. Sie ist jenen der übrigen neuen Kantone ähnlich und wird das her nicht ohne Wahrscheinlichkeit dem Einflusse der fremden Minister zugeschrieben. Die Bildung des großen Raths hat daben unwidersprochen sehr viel gewonnen und wenn auch etwelche Modisskationen derselben wünschbar senn konneten, so hatte sie doch so auschauliche Vorzüge vor jener der Mediationsakte, als sie nun durch die unbedingte Populazisation dem heilsamen Zwecke einer weisen Staatsverwalzung entsremdet worden.

Die zweyte, in ihren Folgen höchst wesentliche Abänderung ist ganz aus unserm Willen oder doch aus dem Willen einer durch das Vorurtheil im Kanton herrschenden Parten hervorgegangen. Den Benfall der fremden Minister hatte sie nie, aber ihren Vorschriften und Maximen getreu legten sie derselben keine Hindernisse in den Weg. Sie liegt in dem zweyten Verfassungsartikel, der jeder Religionsparten die besondere Besorgung ihrer religiösen, matrimoniellen, kirchlichen und

klösterlichen Verwaltungs - und Erziehungsan= gelegenheiten, unter der höhern Aufficht und der Sanktion des Staats, zueignet. Wenn diese Anordnung nach einer reinen Auslegung nichts Störendes enthalten sollte, so hat sie doch, besonders in Verbin= dung mit den Paritäts=Artikeln, die öffentliche Meinung auf den Begriff einer ausgesprochenen Spaltung geführt, die unbefangene Kantonsbürger nur zu begründet beun= ruhigte, die gemeine Sache des Kantons vermeinten In= teressen der Konfessionen unterordnete und seine Einheit, seine Kraft und die absolute Anhänglichkeit an denselben gefährdete. \*) Herrschaftsgierigen ward sie ein erwünschter Anlaß, immer mehr Gewalt an sich zu ziehen und tiefer in das Wesen der Landesherrlichkeit einzugreifen. Die Oberaufsicht der Regierung ist bald zu einem bloßen Nim= bus geworden und konnte von der geringen Anzahl Un= befangener nicht mit der nöthigen Kraft behauptet werden; bei jeder Berührung lief man Gefahr, bedauerlichen Zwie= spalt im großen Rathe selbst zu entzünden. Diese konsti= tutionelle Verfügung ist zur Wurzel eines Parteiwesens ge= worden, das den Kanton St. Gallen bey den wichtigsten Anläßen nachtheilig gelähmt hat. Thurgau und andere paritätische Kantone haben diese Anordnung angestaunt, ohne den mindesten Reiz zur Nachahmung zu fühlen.

<sup>\*)</sup> Die mißverstandene und gewaltsame Anwendung des Verfassungsartifels ergab sich zuerst ans der Trennung des Erziehungswesens, indem der Artifel schon nach seinem schlichten grammatikalischen Sinne offenbar nur die Sönderung der religiösen Erziehungsangelegenheiten ausgesprochen hat.

## Periode von 1814-1831.

Die Leser der Annalen waren im Fall, die Gestaltung und die Umgestaltung des Kantons St. Gallen zu würdigen. Der Uebergang bewirkte keine ausfallende Abweichungen im Wesen der Kantonsverwaltung. Die Früchte entwickelten sich und reisten nur allmählig; darum werden hier bloß die erheblichern Ergebnisse entnommen, jene besonders, die mit der Fortbildung des Kantons, oder mit Hemmung derselben in naher Verbindung standen. Manch Gutes ward fürders hin zu Tage gesördert, manches aber grundsählich zurückgesdrückt und dem Wünschbarsten vielleicht sogar die Zukunst versschlossen. Man scheint es doch selbst in dem resormträchtigen Jahre 1831 nicht so begriffen zu haben; gewisse Vorurtheile mögen den Stürmen aller Zeiten troßen.

Wir beginnen mit dem Organismus. Wohlbegreiflich gingen die Eintheilung des Kantons und neue Unweifungen für Behörden und Beamte voran. Der erste Iweck
jeder verständigen Organisation ist Einheit im Staate;
diese läßt sich aber durch bloßen Mechanismus nicht erzwingen. Eine kleine Anzahl angesehener Bürger sah die Gebrechen ein, welche die Kantonaleinheit durch eine Verfügung
der Verfassung erlitten hatte. Noch waren sie zu heilen, aber
eine noch geringere Anzahl verwendete Ernst und Kraft darauf. Wird das, was dem Kanton St. Gallen an Einheit
der Interessen und Handlungen übrig blieb, seinen sesten
Vestand, seine fortschreitende Vildung und Wohlsahrt und
die Alchtung zu sichern vermögen, auf welche er im Jahr
4803 und den zunächst folgenden sich allgemein anerkannte
Unsprüche erwarb?

In repräsentativen Verfassungen entscheidet die Persönslichkeit über Vieles und Großes. Würden auch die Besten, Weisesten und Kräftigsten an das Steuerruder gestellt: nicht immer harmoniren sie. Mit einem Herz voll Republikanissmus begreift man doch den Werth, welchen die Einsichtsvollsten in Monarchien auf die Kraft und die Einheit legen, die aus dem Willen eines Einzigen hervorgeht, hauptsächslich in solchen, wo die Verfassung dem Uebermaße desselben Schranken setzt. In unsern Verfassungen kommt daher das Wesentlichste auf die wechselseitige Stellung der beyden Rästhe an.

Die Stellung des kleinen Rathes zum Großen hatte schon unter der Mediationsafte Mißvergnügen erzeugt und das Zutrauen gebrochen. Zwen Uebelstände waren zu heben, welche nicht felten bende Räthe zwischen sich erbitterten und dem Gemeinnützigen den Weg vertraten. Die Rapporte der staatswirthschaftlichen großen Raths-Kommissionen, beynahe herkommlich deklamatorische Rhapsodien der Redaktoren, in spätern Zeiten endlich ernster und bestimmter aufgefaßt, wa= ven im Allgemeinen eine Sammlung oberflächlicher Ansich= ten über das Universum der Staatsverwaltung; und diese empfahl der große Rath auf einfaches Unhören und ohne einläßliche Berathung in globo dem kleinen Rathe zu Be= folgung, oder doch Beherzigung. Den ausgezeichnetesten Männern, denen die genügende Zeit mangelte, in die Tie= fen der Verwaltung einzudringen, in die Ergebnisse langer Erfahrungen, in den Zusammenhang aller Zwecke und Mittel zu blicken, konnteeine so umfassende Untersuchung niegründlich gelingen. Dem kleinen Rath konnte ihr Resultat, ohne die nöthigen Aufhellungen ertheilt zu haben, ohne artikulirte

Abschlüsse nie als ächte Willensmeinung des großen Raths, als maßgebende Richtschnur gelten.— Gegenseitig hielten die Mitglieder des großen Raths die oberste Staatsbehörde durch die unbedingte Initiative des kleinen Raths und ihr auf bloße Annahme oder Verwerfung seiner Anträge beschränkte Be= fugniß für gelähmt, sich selbst aber betrachteten sie als in einen Zustand nut = und ehrloser Nichtigkeit erniedrigt. Hinsichtlich der Unerhältlichkeit wünschbarer Gesetzesvor= schläge bedauerten selbst Regierungsräthe die oftmalige Hem= mung durch die Laune eines einzigen überwiegenden im fleinen Rathe. Endlich siegte das Gefühl der dringenden Noth= wendigkeit, die paralytische Stellung bender Räthe, ohne Einbruch der Verfassung, zu verbessern. Der kleine Rath beauftragte den Landammann Müller Friedberg, ein dießfäl= liges Einverständniß mit der staatswirthschaftlichen Commis= sion zu bewirken. Es gelang und wurde mit leichter Mühe durch die am 18. Juni 1827 von dem großen Rath defre= tirten Abanderungen des Reglements zu Stande gebracht.\*)

So wie in Folge dessen die erheblichen Gegenstände dem Rommissions=Rapport enthoben wurden, und von dem großen Rath regelmäßig über dieselben abgeschlossen ward — und so wie die vom großen Rathe mit Stimmenmehrheit empfohlenen Gesekesvorschläge nach zwey unbenutzt auf einander gefolgten Sitzungen durch eine gemeinschaftliche Kommission zu ent= wersen waren, übte der große Rath seine konstitutionnellen Rechte im wahren und weiten Sinne aus, ohne Gesahr, den

<sup>\*)</sup> Es leuchtete in den freysinnigsten Kantonen ein, und der Kanton Züs rich fänmte nicht, ähnliche Formen in die Arbeiten seiner Legislatur einzussühren.

Gang der Verwaltung zu stören. Die Gesetzgebung konnte nun unaufgehalten fortschreiten; selbst erwägungswerthen Anträgen einzelner Mitglieder war eine Vahn gebrochen; die wohlthätigen Absichten der Verfassung traten in Leben und Wirksamkeit, und gesetzliche Ordnung und Frenheit fanden auch noch für die Nachkommen ihre Gewähr. Was darüberhin erkünstelt oder erzwungen wird, ist eine Mißge= burt des unverständigsten Nadikalismus und zerstört die Ele= mente und das ganze Wesen repräsentativer Verfassungen.\*)

Von dem Organischen zur Geschgebung übergehend, fällt die Revision des Gesetzbuches über Verbrechen zuserst auf. Die Redaktion wurde dem Kantonsrath Müller Friedberg Sohn, im Einverständnisse mit einer Kommission, aufgetragen. Der frühere Koder war auf anerkannte rechtsliche Grundlagen gebaut, und wohl mögen ökonomische Mostive hauptsächlich den kleinen Rath zu Abänderungen bewosgen haben Die korrektionnellen Züchtigungen erhielten durch die am 25. Juni 1819 vom großen Rathe einmüthig sanktionirte Revision weitern Raum; die längste Dauer der Einsperrungsstrafen ist von fünfundzwanzig auf zehn Jahre herabgesetzt, dagegen mag derselben ben schweren Verbrechen der Staupbesen bengesigt werden. Gegen Nicht Rantonss

<sup>\*)</sup> Hier ein allernächstes Benspiel: Im Jahr 1831 mußte dem großen Rath der Organismus eines Kassations-Gerichts vorgelegt werden, das die luxuriöse Tränmeren einiger Bersassungsräthe war und im schlichten Schweizerlandchen- als ein doktrinärer Höcker angesehen wird. Der Entwurf war auf die so ermächtigten Gerichten eigenthümlichen rechtlichen Grundlagen gebant; allein ein soust achtbarer, doch zu der Zeit im Ruse patriotischer Petulanz schwelgender Redner setzte im großen Nathe gefällige Formen durch, die eine solche Behörde ganz entnatüren und ihre Bestimmung auslösen. Im Jahr 1834 mußte das Gesetz schon zurückgenommen werden.

bürger wird die Einsperrung in körperliche Strafe verwan-Mit der Ehrlosigkeit geht der gelinde Roder, der die delt. ersten Fehltritte überhaupt schonend behandelt, sparsamer um, und vorzüglich lobenswerth ist die strengere Rücksicht auf Rückfälle in Verbrechen. Dem unverbesserlichen Bosewicht kann die öffentliche Sicherheit nicht preisgegeben wer= den. Der Gesetzeber berücksichtigt die Größe der frühern Schuld in Verbindung mit dem Gewichte neuer Verbrechen und die Strafe der so beurkundeten Unverbesserlichkeit er= schwert sich in Abstufungen und mag an's Leben gehen. Ein eigener Titel "22" setzt besondere strafrechtliche Verordnun= gen gegen Gauner fest. Gemilderte Gefete für Angesessene sind für Landstreicher vom Handwerke durchaus nicht an= wendbar. Es handelt sich da um Nothwehr gegen zahlreiche, unstäte, zum Kriege gegen die bürgerliche Gesellschaft verschworne Rotten. Die Revision des rechtlichen Verfahrens ben Verbrechen folgte mit geringen Abanderungen, die das Gesetz erforderte, im Jahr 1820.

Das Gesetzbuch über Vergehen, sammt dem rechtlichen Versahren, durch die langen Krankheiten des verdienstvollen Examinatoren Dr. Merz verspätet, lag im Frühjahr 1830 ausgearbeitet ben dem kleinen Rath; nun ward aber die Verathschlagung desselben durch die stürmische Zeit verhindert. Das war auch der Fall mit dem Entwurse des Gesetzes über den bürgerlichen Prozesgang (Gerichtsordnung), mit welchem ben der schwankenden Versassung und ungewissen Organisation der Behörden ohnehin inne gehalten werden mußte.

Nach dem ökonomischen System, das seinen Einfluß auch auf die strafende Gerechtigkeit übte, wurden zwen ganz

Bemächtigung des großen Raths eingeführt. Mach dem Eisnen von 1820 verwandelte der kleine Rath die für unzahlbare Geldbußen eingeführten Gefängnißstrasen ganz konsequent in Frohndienste; das Andere von 1817 ermächtigte kriminelle und korrektionelle Gerichte mehrere gesetzliche Strasen durch andere zeitgemäßere (ökonomischere nämlich), z. B. Rettens und Einsperrungsstrasen, durch körperliche, durch Rriegsdienste u. s. w. zu ersetzen. Im Jahr 1830 kam man endlich zur Ueberzeugung, daß ercentrische Vollmachten solscher Art zu Willkühr und Mißbräuchen führen und der kleine Rath zog sie zurück.

Die bürgerliche Gesetzgebung, das Erste für je= des frene Volk, das nothwendige Schöpfungsmittel von Einheit in der Komposition des Kantons St. Gallen, mußte auch in dieser Periode, minder ärgerlich, aber systemati= seher als in der ersten nochmals verunglücken. Der kleine Rath, dem rühmlichen Vorbilde der Kantone Bern, Aar= gau und Waadt nacheifernd, wollte dem Kanton ein wissenschaftlich = geordnetes, auf seine Bedürfnisse berech= netes, ächt praktisches Eivilgesetzbuch angedeihen lassen. Der abermal hierzu berufene Kantonsrath Müller von Friedberg, Sohn, entschloß sich nach manchem Bedenken, sich das schöne Bewußtseyn einer so wesentlichen Mitwir= kung zum allgemeinen Besten zu erwerben. Nachdem er sich alle nöthige Mittel verschafft hatte, die Aufgabe nicht bloß flach empirisch zu lösen, beforgte er aber um so mehr, sich in eine Arbeit einzulassen, in welcher mit dem Sturz eines obersten Prinzips das ganze Papiergebäude einstürzen müßte. Er betrachtete nämlich den ehelichen

Vertrag als das Fundament des Personenrechts, und stellte daher die Vorfrage: "ob man über das Chewesen, "so fern es bürgerlichen Belangs sen, durch ein allge= "meines Kantonalgesetz verfügen wolle?" Auf benfällige Aleuferungen des kleinen Raths und der Konfessionsbe= hörden, stizzirte er die Hauptmomente seiner Arbeit in sechs artifulirten Punkten, welche der kleine Rath durch eine Botschaft den großen Rathskollegien beyder Konfes= sionen mittheilte. Beyde erklärten sich am 21. Juni 1827 entsprechend für die Aufnahme dieser genehmigten Hauptmomente in das bürgerliche Gesetzbuch, sich einzig die Prüfung vorbehaltend: ob keine Abweichungen von denselben eingeflossen seyen? So ermuthigt bearbeitete der Beauftragte sein Thema, das der kleine Rath wieder benden Nathskollegien zur Einsicht gab. Der katholische Aldministrationsrath eröffnete nun aber am 4. Dezember 1828, nach vielen Abschweifungen über die firchliche Gültigkeit einer Che, sein Befinden dahin: "daß er un= "übersteigliche hindernisse finde, dem Chewesen ben ge= "trennten Religionsverhältnissen jene Einheit und Voll-"fommenheit zu geben, die demselben in dem bürgerli= "chen Gesetzbuche eigen seyn soll." Der evangelische Centralrath verglich den Entwurf mit seinen jetigen Ehe= satzungen, und fand in Beziehung auf die Bedingnisse zur Ehe, auf Eheverkündung zc. zc., nicht wünschbare Divergenzen, und zog vor: "daß das Cherecht sich auf "allgemeine Grundzüge beschränke und das Spezielle, in "die Verrichtungen der Matrimonialbehörden eingrei= "fende, jedem Konfessionstheile überlassen bleibe." Der Beauftragte, wohl wissend, daß der österreichische Coder

für Millionen Angehörige verschiedener Konfessionen ohne Verletzung der wirklich firchlichen Verpflichtungen auch über die Che bürgerlich bindende Vorschriften-festgesetzt habe, wollte nicht unbesonnen, ohne Kompaß, in's Blaue hinaus steuern und zu Halbheiten, zu Trennung des po= litisch Unzertrennlichen, zu eiteln Verquickungen fremdar= tiger Elemente in zwitterhaften Akkomodationen seine Hand bieten. Der kleine Rath eröffnete nun im Juni 1830 dem großen, daß er auf die fest ausgesprochene Weige= rung des Redakteurs, ein nach seiner Ansicht wesentlich verstümmeltes Werk zu liefern, die Bearbeitung eines allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches wenigstens auf so lange eingestellt habe, bis er so glücklich fenn werde, wieder einen Mann zu finden, dem nebst dem Geschicke auch die für ein so umfassendes und wichtiges Werk benöthigte Muße zu Gebote stehen werde. Seine Begriffe, daß der eheliche Vertrag für den bürgerlichen Zustand nicht wesentlich sen, hatte der katholische Administrations= rath schon im Sahre 1822 entwickelt, als der allgemeine große Rath, mit Zustimmung aller Katholiken, auf Hand= habung der paritätischen Ehen instruirt hatte. Go wie das Konfordat darüber zu Stande kam, fiel ihm ein, den Gegenstand für einen firchlichen und die paritätischen Ehen als den Grundfätzen der katholischen Religion wi= derstreitend zu erklären. Der kleine Rath, um feine Brandfackel in den allgemeinen großen Rath zu werfen, abstrahirte von fernern Anträgen; dann schützte er aber die paritätischen Ehen aus eigener Kraft. Später, als die Gewalt des Vischofs seine bête noire geworden war, trat der Aldministrationsrath selbst wieder auf diese Seite

über. Ein erbauliches Pröbehen der immer weiter greisfenden Doppelheurschaft!

Ueber das in einer fräftigen Zeit durchgesetzte Ran= tonserbrecht sind schon am 30. Juni 1819 etwelche Erläuterungen dekretirt worden. Eingreifender aber war die am 13. Dezember 1826 gesetzlich beschlossene Abande= rung des §. 159, als eine Gegenwehr gegen die bunte, oft egoistische Mischung der Erbfolge=Statuten in den meisten Kantonen, oft sogar in dem gleichen. Der neue Pavagraph fordert von Fremden die Beurkundung: "daß "die St. gallischen Kantonsbürger in ihren Ländern gleich "den eigenen Angehörigen zu Erbschaften zugelassen wer= "den, und verordnet das Gegenrecht gegen Ausschließung "des weiblichen Stammes." Diese offenbar gerechte und fest dargegebene Entschließung erweckte viele lebhafte, zum Theil mißverstandene Klagen, selbst im Schoose der Tag= satzung. Es flang sonderbar, aus der bunten Mannig= faltigkeit egoistisch = rechtlicher Begriffe unitarische Deklama= tionen hervorschallen zu hören. Zürich war bis zur Se= questration liquider St. gallischer Erbschaften geschritten. Indessen war schon im Sahre 1828 die große Mehrzahl der Kantone auf eine Erklärung einverstanden, welche die Beurkundung in Specialfällen überflüssig machte.

Wir kommen noch auf einige Gegenstände, mit welschen, weil sie unmittelbar auf Wohl und Wehe sedes Volkes einfließen, der kleine Rath unabläßlich, freylich mit ungleichem Geschicke und Erfolge, beschäftigt war.

Das Vormundschaftswesen war kaum irgendwo fo verwahrloset, als ehedessen in einzelnen Partikeln des Kantons St. Gallen; wohl besorgt war es in der Stadt

St. Gallen und wo die fürstlichen Beamten oder Vorsteher von Charafter und Pflichttreue dasselbe besorgten. Der kleine Rath, als oberfte Waisenbehörde, half ihm mit Beschlüsfen nach und fuchte seine Mängel beobachtend zu ergrün= den. Ein Gesetzesvorschlag, dem seine Erfahrungen zum Grunde lagen, konnte aber im Sahre 1822, ben abwei= chenden Ansichten, die Zustimmung des großen Raths nicht erreichen; doch empfahl dieser den wichtigen Gegen= stand der fernern sorgfältigen Vorsorge der Regierung. Der fleine Rath erließ daher am 21. Juni 1823 auf fünfjährige Probe hin eine vollständige vormundschaftliche Verordnung, die viel Gedeihliches bewirfte und dem Vor= mundschaftswesen sehr entsprechende Grundlagen Nach Verlauf dieses Termins bestätigte der kleine Rath auf unbestimmte Zeit seinen Beschluß, indem er den Ge= genstand, als tief in die persönlichen Rechtsverhältnisse eingreifend, mit der im Werke liegenden bürgerlichen Ge= setzgebung für innig verbunden hielt. Der große Rath betrachtete aber die Sache von der Seite der verfassungs= mäßigen Kompetenzen, und lud im Dezember 1829 den fleinen Rath ein, bey der nächsten Sitzung einen nochma= ligen Gesetzesvorschlag vorzulegen. Im Sahre 1830 ent= wickelte der kleine Rath die Gründe, welche in dieser Frist feine vollständige Ausarbeitung gestatteten, und die einge= tretenen Ereignisse veranlaßten ihn dann, den Fortbestand der provisorischen Einrichtung anzuordnen, damit das Vormundschaftswesen nicht während den politischen Wir= ren plötlich und ganz zerfalle.

Das Armenwesen blieb in der zweiten Periode, was in der ersten, die Hauptquelle von Unzufriedenheit felbst jener, die sonst das Glück des Kantons fühlten und priesen, eine ungeheuere Last der Gemeinden, geeigneter, Arbeitsscheu und Verarmung zu pflanzen, als wahrhaft Unglückliche hinreichend zu behelfen. Durch das uner= müdete und bestgemeinte Einwirken der Kommission des Innern in die sich fortwährend darbietenden einzelnen Unliegen ward das Uebel zuweilen gemildert, im Grunde aber bloß verlängert, und die Verordnungen gegen den Vettel waren einfache Polizei=Maßnahmen. Die staats= wirthschaftliche Kommission des großen Raths wies, beson= ders in den Jahren 1825, 1826 und 1827 mit dankens= werthem Nachdruck auf das dringende Bedürfniß eines durchgreifenden Gesetzes. Darüber widerstritten sich aber die Ansichten im kleinen Rath selbst, und von der Kom= mission des Innern lag fortwährend eine bloke, ganz un= befriedigende Stizze unter den Traktanden. Mit Anord= nung von Formen und Kompetenzen wird dem Uebel nie abgeholfen werden. Mitunter waltete auch eine Meinung, daß die ohnehin belasteten und nicht mit den erforderlichen Rücksichten gewählten Gemeinderäthe eben nicht die auser= wählten feyen, die zarte, Umsicht, Sorgfalt und Thätig= feit erheischende Angelegenheit zu beforgen.

Es war ein großer Irrthum, wenn Einige glaubten, daß auch dem Kommunalwesen, das freylich der erste Ring in der Rette bürgerlicher Institutionen ist, durch ein allgemeines Gesch aufzuhelsen sey. Das organische und das Geseh von 1825 über die örtlichen Steuern leissteten, was sie vermochten. Vor allem muß man dem Wahn entsagen, daß der Kanton von den Bürden entles digt sey, welche er auf die Gemeinden wälzt. In den

früher bestandenen, zum Theil noch bestehenden, innern Einrichtungen und in denen benachbarter Staaten fände sich manches, das den Haushalt der Gemeinden verein= fachen, erleichtern und vor schädlichem Treiben schützen möchte. In vielen Gemeinden ersetzt auch wirklich verständige Ordnung und uneigennühige Hingebung die karge Ausstattungen. Die Regierung hat diese löblich durch verschiedenes, z. B. Heiraths = und Einheirathungstaren fremder Weibspersonen u. f. w. unterstütt, und den Gemeindräthen darüberhin durch ein Gesetz von 1818 die Befug= niß ertheilt, Ehen, die offenbar zur Armenkasse führen wür= den, einzustellen. Diese Absicht bewog mitunter auch zu Einführung des Maternitäts = Prinzips für außereheliche Kinder, deren Mütter andern Staaten und Kantonen angehören. Sparsamkeit, Ordnung, Ehrgefühl in die Gemeindeverwaltungen zu bringen, hat der kleine Rath im Sahre 1827 nach schicklichen Abtheilungen jährliche Untersuchungen des Haushalts der politischen und Ortsge= meinden angeordnet. Dieser Unordnung wären früher große Schwierigkeiten entgegengestanden; nun kömmt alles auf die Klugheit, Thätigkeit und Kraft der Abgeordneten an.

Mit vorzüglicher Hinsicht auf Ordnung und Förderung des Rommunaswesens waren auch die Gesetze über Erwerbung des Bürgerrechts im Jahre 1817, über den Einkauf in die örtlichen Genossenrechte im Jahre 1824, und über die Niederlassungen im Jahre 1826 abgesaßt. Die in den Jahren 1828 und 1829 dem großen Rath vorgelegten Gesetzesvorschläge über den Verlust der Kantons= und Gemeinds=Vürgerrechte durch Verzichtleistung, Verjährung und Urtheil eigneten sich zu seinem Benfall nicht; auch ist es eben nicht seicht, den Knoten zu lösen.

In sehr naher Beziehung mit dem Kommunalwesen steht die Heimathlosigkeit, ein trauriger Nachlaß lockerer, sich um das Wohl des Landes wenig beküm= mernder Regierungen. Zwar lasten nun die Heimathlosen auf dem Staate, aber die Verhütung fernern Zudrangs ist den Gemeindsbehörden zur strengsten Pflicht gemacht. Vor dem Jahre 1820 war die Anzahl der Heimathlosen noch einmal so groß, vielleicht noch größer; dann ward sie aber durch treue Sichtungen auf 820 und etwa 100 Zweifelhafte herabgebracht. Im Jahre 1825 betrugen die Unkosten ihres Unterhaltes 2900 Gl.; durch zunehmen= des Allter, Gebrechlichkeiten, durch ihre Fruchtbarkeit u. s. w. waren sie im Sahre 1829 bereits auf 4800 Gl. emporgestiegen. Geduldeten Mannspersonen war die Ehelosigkeit auferlegt; viele strebten daher nach einem klei= nen Vermögen, um Gemeindsrechte zu erwerben. Ein Gesetz von 1810 hat die Behandlungsweise der Heimath= losen und ihre Rechte ausgesprochen. Der Staat ver= wendet das Mögliche auf ihre Erziehung, Schulunter= richt, Befähigung zu Handwerken und Landarbeiten. Ein eidgenössisches Konkordat von 1819 hat die Duldungsver= hältnisse der Kantone zwischen sich festgesetzt. Allen wei= tern Zumuthungen und Centralisations = Versuchen hat sich der Kanton St. Gallen stets mit Kraft widersetzt. — Dieser Kanton ist es auch, der, neuem Zudrang von Bettelfamilien abzuwehren, der erste und standhafteste, das wirksame Einschreiten der Eidgenossenschaft gegen die

willführlichen Ropulationen zu Rom und in Frankreich betrieb.

Eine geregeltere Einrichtung der Bürgerregister, schon im Jahre 1816 gesetzlich anbefohlen, war auch in diesen Mücksichten ein hohes Bedürfniß. Im Jahre 1827 nahm die Regierung den Gegenstand ernster an die Hand, und ertheilte ausführliche tabellarische Vorschriften für die vorangehend erforderte Einförmigkeit und Zweckmäfigkeit der Che=, Geburt=, Tauf= und Sterberegister, deren Verfertigung sie doch nach dem Herkommen im Lande den Ortspfarrern überließ. Allein höchst uner= wartet machten die Vorstände beider Konfessionen, vor= züglich der evangelischen, wegen Abweichung von wenig taugenden Förmlichkeiten, Einwendungen dagegen. Der fleine Rath, derley Hemmungen überdrüssig, hat die Vollziehung im Dezember eingestellt, und seither, uner= achtet der wärmsten Vorstellungen etwelcher Mitglieder, das dürftige Werk auf sich erliegen lassen.

Unter den allgemeinen Gesetzen darf das dem Aredit zuträgliche, ein früheres abrogirende, Hypothekargesetz und dus im Jahre 1820 nachgesolgte über Schuldens betrieb und Gantordnung (Ronkursprozeß) nicht unerwähnt bleiben. Das Verdienst des Regierungsraths Retti um dieses wichtige Verhältniß kann ohne Ungerechstigkeit nicht mißkannt werden. Die Leistungen ihrer Resgierung in Gesetzgebung und Verwaltung mögen sich die Kantonsbürger am nächsten aus dem werthwollen Zollikosserschen Handbuche und der neuen ofsiziellen Sammlung vergegenwärtigen.

Blickt man auf die eigenthümlichen äußern Ver=

hältnisse des Kantons, abgesehen von seiner thätigen Theilnahme an den gemein=eidgenössischen, so drängt sich gleich anfänglich das schreckliche Hungerjahr 1817 auf. Durch zwey Sendungen des Landammanns Müller von Friedberg nach Stuttgart wurden zuerst 3000 Malter Korn und dann die freundlich zugesagte Theilnahme an den eigenen königlichen Fruchteinkäufer in Holland be= wirft. Dieses Geschäft murde dann von dem Regierungs= rath Megmer auf das nüglichste beforgt, und so ward es der Regierung möglich, ihre rastlosen, rettenden Für= forgen walten zu lassen, die auch die Radikalsten, welchen sie schwerlich so gelungen wären, nicht vergessen sollten \*). Ueberhaupt zählte bei jedem sie betreffenden Unheil keine Gegend umsonst auf schleuniges und wirklich väterliches Benspringen. Dessen überzeugten sich gleich in den ersten Jahren die Bewohner des alten Rheins, als noch nie so furchtbar gesehene Ueberschwemmungen sie nöthig= ten, zu fliehen und ihre Wohnungen preis zu geben. Die Regierung sorgte für Aufnahme und Nahrung aller Dürftigen, und trug nachhin durch Leitung und Handar= beiten am fräftigsten zu dauerhafter Herstellung der Rhein = und Seewuhre bei.

- Anhaltend und eifervoll verwendete sie sich fortwäh= rend, Stockung des Handels und Gewerblosigkeit abzuhal= ten. Als von gemein=eidgenössischer Unterstützung gegen die neuen Einfuhurverbote in dem lombardisch=venetiani= schen Königreich nichts mehr zu hoffen war, versuchte die Regierung, in Verbindung mit jener von Appenzell=Außer=

<sup>\*)</sup> Das oft besvochene und entstellte großmüthige Rubelgeschenk des Kaisers Alexander stand in keiner Berbindung mit der Regierung.

rhoden, durch Absendung der Herren Michael Weniger und Karl Gonzenbach an den Fürsten von Metternich noch das möglichste zu bewirken, das sich freylich bey aller Klugheit und Thätigkeit der Abgeordneten auf Geringes beschränken mußte. Von diesem Geiste beseelt, war der Kanton St. Gallen mit jenem von Bern die erste Trieb= feder zu dem Retorsionsdefret vom Jahre 1822 gegen Frankreich, welches den schweizerischen Handel vor allen aus und sogar durch Transitverbote zu erdrücken thätig war. Der Erfolg war bey einmüthigem Zusammenhalten nicht zu bezweifeln, aber Eifersucht und gesonderte Vor= theile weniger Kantone vereitelten ihn und zwangen schon im Jahre 1824 zu Zurücknahme der dießfälligen zweckmä= ßigen Anordnungen. Diese gegen Frankreich bezeigte Ohnmacht hat den kommerziellen Unterhandlungen mit Piemont und den deutschen Staaten alles Gewicht genom= men. Die sorgfältig unterhaltenen freundlichen Verhält= nisse des Kantons mit Würtemberg und Baden haben wenigstens dem nachbarlichen Verkehr mit diesen Staaten Vorschub geleistet.

Unter den Mißverhältnissen mit dem Austande war der plötzlich auf alles St. gallische Vermögen, die Wechsel sogar, in Piemont und Genua gelegte Sequester das aufsallendste. Die vorörtliche Behörde hatte verabsäumt, die von der königlichen Regierung eingekommene Beschwerde wegen der an einem im Kanton St. Gallen ansgesiedelten Piemontesen vermeint verübten Unrecht zu beantworten. Die Erbitterung und den höchst grellen und bedenklichen Vorsall gelang es der Regierung von St. Galslen durch Absendung des Oberstlieutenants Kunkler nach

Turin glücklich und schnell zu beseitigen. — Langwierige Alnstände mit dem Kanton Graubünden über die Gränzscheidung und die schwierigen Wuhrungen an der verwüsstenden Landquart wurden im Jahre 1826 gütlich bergeslegt. — Neue Streitigkeiten mit Glarus über die Schiffschrt auf dem Wallensee unterlagen hingegen im Jahre 1826 einem ungünstigen schiedrichterlichen Ausspruche, weil die eigenen Angehörigen die Schiffsahrt und Ladung der Glarner gegen den wirklichen Sinn des Vertrags von 1809 über Gebühr stets fort begünstigt hatten.

Von den im Verwaltungsfache erlassenen vereinzelten Verordnungen nennen wir bloß das Defret des großen Naths von 1824, welches die Kapitalistrung der Einkaufs= taren in das Kantonsbürgerrecht für fünftige Errichtung ivgend einer wohlthätigen Anstalt anordnete; — das hu= manere Gesetz von 1818 über Beerdigung der Selbstmör= der und anderer todt Gefundener, und den im gleichen Jahre erlassenen Beschluß gegen zu frühzeitige Beerdigun= gen; - die verbesserte Organisation des Landjäger= forps; - einen Beschluß von 1822, der die Gesammt= polizin hinsichtlich der Hunde umfaßt; — einen Beschluß von 1825 über die Wirthschaftspolizen, über welche man wiederholt zu keinem Gesetze gelangen konnte; - die Vorschriften über Anlegung der Arreste; — das gesetzliche Verbot aller Lotterien; — ein Gesetz von 1827 über die Abholzung der Waldungen; — mehrere Gesetze und Ver= ordnungen über die Hauptmängel des Viehs, die Vieh= schau, Prämien für Zuchtstiere, die Müller = und Bäkferordnungen und ähnliche polizepliche Angelegenheiten. Im Iahre 1825 drang die große Raths = Kommission auf

eine oft gewünschte Advokaten=Ordnung, die wenigstens einen dem öffentlichen Zutrauen geweihten Stand von Versunkenheit rettete.

Im Bezirk Uznach zeigten sich die Braunkohlen-Gruben immer wichtiger und ergiebiger, wurden aber gleich unwissend angebaut und ausgebeutet, und der Gewerb mit dem Ausgebeuteten so ungeschickt betrieben, daß beynahe nur die Stadt Zürich Vortheil von diesen lange verborgenen Schähen zog. Die Regierung hat sich sowohl über das Technische, als über das Gewerbe die nöthigen Kenntnisse verschafft und die gedeihlichsten Anordnungen getroffen.

Die sehr einfache Ausgleichung über die Pension des Abts mit dem katholischen Administrations = Rath hat erst nach vieljährigen Anstrengungen und lebhaften Anregun= gen im Schoose des großen Raths, und wahrlich nicht sehr günstig für den Staat, bewirkt werden mögen.

Die Wohlthätigkeit der Hülfskasse wurde stets umsschliger wesentlichen Bedürfnissen vorbehalten. Ihr stehender Fond war doch im Jahre 1831 auf 20,296 Gl. herabgekommen. Die Hülfsgescllschaft der Stadt belud sich mit immer gemeinnützigern Aufgaben. Zwey neue, verdankenswerthe Vereine hatten sich im Kanton gebilzdet. Der landwirthschaftliche belud sich wohlthnend auch mit Besorgung der Hagelassekuranz; der andere St. gallischsappenzellische beschäftigte sich mit Besorderung der Industrie. Er hat durch die Stickerenschule, Einsührung der Tüllmaschinen und Ausstellung fremder Mustersabrikate vom neuesten Geschmack sehr Erhebliches sür dieselbe ges

leistet. Für alle diese Zwecke blieb die Regierung nie mit Unterstützungen zurück.

Von der Linthunternehmung war nur noch die schwierige Uebernahme der Linthbezirke durch die Senoßkam= men auszugleichen und zu bewirken. Die Veforgnisse über einstmaligen Durchbruch des Rheins durch die Thal= ebenen von Sargans in den Wallensee und die Linth, wurden durch gründliche Untersuchungen, besonders des Oberstlieutenants Hegner, zwar gehoben, doch muß das Unheil, bey Verabsäumung der nöthigen Fürsorgen, im= mer für möglich gehalten werden.

Beunruhigender und bedenklicher war, und ist noch, die Stellung gegen Desterreich in den Rheinverhält= niffen. Desterreich drang auf eine vollständige Rhein= strom = Regulirung, freylich sehr wünschbar, aber die Kräfte des Rheinthals weit übersteigend. Hauptsächlich beruhte sie auf dem Durschnitte einer beträchtlichen, fruchtba= ren, sich in den Rhein frümmenden Erdzunge, der Eselsschwanz genannt, in der Gemeinde St. Margarethen, wovon auch hr. Oberstlieutenant Hegner die Zweckmäßigkeit einfah. Im Iahre 1827 konnte man sich über ein Provisorium einverstehen, das man später in einen bleibenden Vertrag um= zuwandeln hoffte. Allein schon im Sahre 1830 erließ die oberste Hofstelle andere Weisungen an das Kreisamt Vorarlberg. Desterreich will sich lediglich auf den Schutz des kultivirten Bodens seiner Gemeinden beschränken, doch ben ganz freyer Hand; nun weiß man aber, daß es früher den Durchbruch des Rheins von da, wo er der er= zwungenen Krümmung halber anprellt, in gerader Richung nach dem Bodensee ben Fußach nicht ungerne gesehen hätte. Danit hörte der Rhein auf, die sichernde Gränze der Schweiz zu senn.

Im Straßenwesen hatte es sich so gewendet, daß nun der große Rath selbst auf Anstellung eines soliden Technifers drang, der kleine Rath hingegen (vielmehr seine Kommission) wegen schwieriger Auswahl zögerte. Um so mehr fiel bitterer Tadel auf den kostspieligen, nicht funstgerechten Bau der Einsturz drohenden, sehr hohen, romantischen Martinsbrücke. Die staatswirthschaftliche Kommission wollte den Auswand des Straßenunter= halts, der vielen eigenen Riesgruben ungeachtet, zu 1000 Gl. auf die Wegstunde berechnen. Indessen hat auch diese Periode viel Neues und Gedeihliches für die Kommunikationen geleistet. Die seit 100 Jahren besprochene Pageröffnung von Toggenburg gegen die obern Rheingegenden (zwischen Wildhaus und Gams) wurde endlich unternommen und vollendet, nicht ohne fräftige Unterstützung des Staats; die in Verbindung stehenden Straßenkorrektionen mußten aber fortwährend ernstlich betrieben werden. In diese Periode fällt auch der dem Ingenieur Lanicca verdungene Straßenzug von Senn= wald bis Werdenberg und die weitern, die Verbindung mit Graubünden behelfenden, Strafenbauten. Der von der Regierung durch den Staatsrath Pocobelli vortrefflich ausgeführte Durchbruch der Straßenbahn durch den ho= hen, senkrecht am Rhein hinziehenden Felsen am Scholl= berg ist eines der bedeutendsten und gelungensten Straßenwerke in der Schweiz. Damit und durch die Erleich= terung der steilen und engen Straßenbahn am Hirschen= sprung erhielt die Kommunikation mit Graubünden eine

ganz andere Gestalt. Die den Verkehr mit den obern Gegenden des Kantons Zürich und seinen Seeusern ersleichternde gerade Straßenrichtung von Rapperschwyl nach dem Toggenburgischen wird auch ein bleibender Zeuge des gemeinnützigen Geistes in diesen, jetzt so lächerlich verrusenen, Zeiten seyn.

Großes Aufsehen machte das vorzüglich von Glarus betriebene Projekt, eine Fahrstraße dem linken User des Wallensees entlang zu erbauen, zu dessen Ausführung sich bereits 100,000 Gulden vorgefunden haben sollen. Als Behelf für die Verbindung mit Italien gewann es großen Anschein, und schon die Kühnheit des Unternehmens war ansprechend. Der Kanton St. Gallen hat diese Ansträge auf das bestimmteste abgelehnt.\*)

<sup>\*)</sup> Wir führen aus dem Bericht von 1827 Die Stelle an, womit der kleine Rath die Berwerfung begründete; sie mag als Weisfagung Dienen, wenn der Betrieb, deffen anscheinender Bortheil durch die Dampfschiffahrt zwar vollends verschwindet, doch je gelingen könnte: "Es fällt in die "Angen, daß die Wallenfee-Schiffahrt von daber mit ganglichem Unter-"gang bedroht würde und daß es mit den für ihre Anfrechthaltung ge-"machten Berheißungen fein redlicher Ernft fenn fann, weil die Ucber-"nehmer ihre Nechnung ben dem Werke numöglich niehr finden wurden. "Es ift auch nicht vorzusehen, welche Beranderungen in dem Strafen -"und Merkantilspftem unfere Rantone überhanpt durch diese Renerung "bervorgeben könnten. Endlich barf nicht außer Angen gelaffen werben, "baß wir nun herren. Diefes Paffes find, baß es aber nur eine Strafen-"führung auf dem jenfeitigen Ufer bedürfte, um mittelft der Berbindung "mit dieser Wallenseestraße alle noch so gut dokumentirte Rechte unseres "Rantone zu umgehen und gelegentlich, früher ober fpäter, ben ganzen "Waarentransport, die Posten und Reisenden an das jenfeitige Ufer der 23 Linth zu ziehen und den gangen Bezirk Ugnach, wo es vielleicht nicht " vermuthet wird, ganglich zu veröden . . . . Wir sind daher entschlos-"fen, felbst dann, wenn diese Straffenbahn auf dem Gebiete bes Stan-"bes Glarus zu Stande fame, die Fortsetzung berfelben auf bem biefigen "nie zu gestatten."

In den Strafanstalten ergab sich in der zweiten Periode keine Abänderung, als im Jahr 1820 die Verseinigung des Zuchthauses von Rapperschwyl mit dem zu St. Gallen. Alle Verührungen, die im großen Rathe gemacht wurden, um die geäußerten ökonomischen Zwecke durch verbesserte Einrichtungen und Arbeitsanstalten zu erreichen, blieben fruchtlos. Diesem stets ausgewärmten Vorwurf geselleten sich in den letzten Jahren dren ganzeigene aus dem Eiviljustiz-Fache zu. Die häusigen Resturse an den kleinen Rath wurden als Rabinets-Justiz betrachtet. Durch Ertheilung eines Moratoriums gegen Schuldbetreibungen und eigenmächtige Suspension eines Kreisgerichtes hielt man die Versassung für eingebrochen. Der kleine Rath hat mit seinen dargebrachten Gründen den großen Rath nie überzeugen mögen.

Bey dem über alle billige Erwartung glücklichen Refultat der Finanz-Verwaltung hat es doch auch in dieser Periode nie gelingen mögen, einen gerechtern Maaß-stad zur Staatssteuer vom Vermögen zu erzielen. Die Abweichungen wurden immer greller. Im Jahre 1824 stand das angebliche Vermögen um 957,035 Gulden und im Jahr 1829 um 3,768,048 Gulden unter dem Kapital der Häuser in der Vrandversicherungs-Anstalt. Die, der ren Vermögen nicht 500 Gulden erreichte, waren im Jahr 1828 zu 36 Kreuzer auf den Kopf, im Jahr 1829 wurden, sie nur noch zu 20 Kreuzer angelegt. Man sprach von einer gelinden Handänderungsgebühr als einem angemesssenen Mittel, drückendere Abgaben vom Volke zu nehmen; allein die Idee, obzleich einmal von der staatswirthschaftlichen Kommission selbst ausgefaßt, sand wenig Antlang im

großen Rathe. Auch die Gewerbssteuer unterlag schon des schwierigen Bezugs halber großer Abneigung; sie erstrug 15,000 Gulden; ihre Dauer aber beschränkte sich auf die Sahre 1820 und 1821, und wurde dann nur noch in anderer Form auf fremde, nicht niedergelassene angeswendet.

Das Salzregale, obgleich wegen den in andern Kantonen verminderten Preisen die Ausslage schon im Jahr
1824, selbst für die entlegenen Bezirke, auf vier Kreuzer
herabgesetzt werden mußte, hat sich durch kluge Verwaltung immer gehoben. Im Jahr 1827 stand der Ertrag
bereits auf 53,695 Gulden. Im Jahr 1830 war er auf
61,871 Gulden gestiegen. Der Salzsond war eine Quelle,
aus welcher man fast gewöhnlich für verschiedene Vedürfnisse und Jahlungen schöpfte; sein Kapital bestand doch
im Jahr 1830 noch auf 135,048 Gulden.

Das Postregale ging sürwärts seinen ruhigen und auf den Vortheil des Publikums, so wie des Aerariums, berechneten Gang. Von 4844 bis 4820 schwebte der Erstrag zwischen 8 und 40,000 Gulden; im Sahr 4830 warf er 46,525 Gulden ab. Der Postdirektor Steinmann hatte im Sahr 4828 in Paris selbst mit gutem Erfolge über die Einrichtungen mit Frankreich unterhandelt.

Das Münzregale war nicht wichtiger, als in der ersten Periode, und da sich alle abgeschliffenen kleinen Münzen ehemaliger Zeiten auf die Staatskasse warfen, mag von Gewinnst schwerlich die Nede seyn.

Zölle, Weg = und Brückengelder kamen in der Rechnung von 1830 mit 35,628 Gulden vor. Sie dür= fen keine reine Einnahme heißen. Der Stempel erscheint in der Rechnung von 1830 mit 9,158 Gulden.

Die Getränkesteuer, die an die Stelle des Ohmsgeldes getreten war und von Wirthen und Kleinverkäusern bezogen wurde, bot im Jahre 1826 das Resultat von 26,342 Gl. an.

Die Consumosteuer, die im Jahre 1824 auf sämmtliche, in den Kanton eingehende Getränke gelegt worden, erregte lebhafte Beschwerden der Stände Zürich, Thurgau und Schaffhausen. Gerechtermaßen wurde sie daher auf ganz fremde, nicht schweizerische Getränke beschränkt.

Die Vermögenssteuer ward in gewöhnlichen Zei= ten zu zwen vom Tausend bezogen und im Jahre 1829 auf eines vom Tausend herabgesetzt. Die 13,051 Röpfe, die zu '36 Kreuzern angelegt waren, zahlten nur noch 20 Kreuzer. Im Sahre 1830 kamen alle diese direkte Abgaben gar nicht mehr zum Vorschein. Die Staatsschuld, die sich im Sahre 1819 auf 449,687 Gl. belief, ward in diesem Jahre mit ihrem Saldo von 35,812 Gl. gänzlich getilgt. Das zinstragent: Staatsvermögen erschien mit 510,679 Gl. und im Sahre 1831 noch mit 457,921 Gl. Die einfache Ursache dieser Verminderung sag in dem Abschreiben einer doch uneinbringbaren Forderung von 29,000 Gl. an die Militärkasse und von weitern 23,000 Gl., die an außer= ordentlichen Benträgen an die eidgenössischen Kriegsbedürf= nisse und an dringende Militärausgaben zu verwenden waren. Ueber das unbewegliche Vermögen an Gebäuden und Waldungen war ein abgeschätztes Verzeichniß noch zu verfertigen. Auf diesem Thatbestande beruhte nun das

Resultat des Haushalts der Regierung von 1814 in den Tagen ihrer Auslösung, und wahrlich, ihre Verwaltung ist, besonders in dem jammervollen Anbeginn, nicht bloß in glückliche Zeiten gefallen. Mögen nun die verheißenen goldenen Zeiten und die vom Himmel gefallenen Regenten sür den Kanton noch gedeihlicher, für das Volk nie lästiger wirthschaften!

Vier der wichtigsten Angelegenheiten blieben für diese Periode noch zu besprechen: die Fürsorge für Gesundheit, Vildung des Volkes, Landesvertheidigung und kirchliches Leben. — Allein der Sanitätsrath versolgte immer sest und unermüdet den eingeschlagenen Gang, der der kräftigsten Unterstützung der Regierung wohl werth war. Im Jahre 4825 hat eine weise Anordnung die Schutzvofstenimpfung allgemein gemacht. — So verdienstlich die Bestrebungen der getrennten Erziehungsräthe auch sest mögen, so liegen doch die Leistungen eines allgemeinen Erziehungsraths nicht in ihrer Kraft und ihrem Ansehen.

Das Militärwesen war der beladenste Zweig der Staatsverwaltung; das Eingehen in seine Einzelnheiten wäre ermüdend. An organischen Einrichtungen und kostspieligen Verwendungen zu Vervollständigung des Mateziellen für die Mannschaft und im Zeughause ließ es die Regierung nie ermangeln, und der seines Eisers, seiner Talente und Eigenschaften wegen in der Eidgenossenschaft hochgeschäfte eidgenössische Oberst Forrer hat die Kontinzgentstruppen in hinsicht auf taktischen Unterricht, Dienst und Disziplin aus einem wirklich verwahrloseten Zustande auf einen hohen Grad militärischer Bildung und Brauch-

barkeit gehoben. Noch im Jahre 1831 sprach der eidsgenössische Inspektor, Oberst Vontems, ausgezeichnetes Lob über ihren Geist und Haltung und völlige Zufriedenheit mit ihrer Equipirung aus. Ueber die ökonomische Verwaltung des Obersten Forrer, als Rantonsinspektor, sein Rechnungswesen und sein eigenmächtiges Eingreisen in die Verrichtungen der Militär Aussichtsbehörde versiegten hingegen die Alagen nie, und besonders im Jahre 1826 sind bittere Rügen darüber im großen Rath selbst vernehmlich geworden. Die Passation der Militärrechnung ist daher auch im Jahre 1831 noch suspendirt und beschlossen worden, das gesammte Oekonomiewesen einem eigenen Kriegskommissariat zu übergeben, und dem Inspektor wurde die Leitung der Dienskangelegenheiten aussschließlich zugeschieden.

Das firchliche Leben, das nicht in der Aufgabe der Annalen liegt, war doch im Kanton St. Gallen, der ehemals vorherrschenden Theofratie wegen, von jeher sehr eingreisend in das bürgerliche. Die neuern hier=archischen Verhältnisse der Katholiten, besonders die Un=terhandlungen über Diozesan=Einrichtungen und der strei=tige Vereich der kirchlichen Nechte, haben aber um so mehr das allgemeinste Aussehen erregt, als eben dieser Standpunkt in der Schweiz überhaupt große Vewegungen verursacht hat und auch zur Zeit noch schwankend ist. Nicht bloß den Vürgern des Kantons, sondern den Eid=genossen im Allgemeinen dürste also eine endliche Ent=hüllung dieses verschleierten und geheimnisvoll behandel=ten Gegenstandes willsommen seyn. Sie soll aber, um

den Faden der politischen Ereignisse nicht zu unterbrechen, am Schlusse gesöndert erscheinen.

Diese Uebersicht der Staatsverwaltung von 1803 bis 1830 mag vielleicht manchem Kantonsbürger nicht genügend entsprechen, andern Lesern aber nur zu ausgedehnt vorkommen. Der Verfasser der Annalen fühlte Schwierigkeit wohl, geradezu das Wesentliche von dem häufigen Einzelnen, das ben ihm vorübergegangen war, her= aus zu finden. Eben so sehr war er von der Obliegenheit durchdrungen, da er nicht als bloßer Zuschauer erscheint, fondern als thätiger Theilnehmer zu fehr vielem mitgewirkt, von anderem mit voller Ueberzeugung abgerathen, eine durchaus unbefangene Tendenz in seine Erzählung zu legen. Wenn ein summarisches Urtheil über das Ganze dieser Staatsverwaltung zu fällen wäre, so würde er sich desselben nie anmaßen; unbedenklich schließt er aber mit der Würdigung, welche der mit gerechtem Zutrauen umgebene große Nath am 5. May 1831 dem kleinen Rath auf seine abschließliche Berichterstattung angedeihen ließ: "Nach Anerkennung der in dem ganzen Staats= "rechnungswesen herrschenden Klarheit, Ordnung und "Genauigkeit bezeugt er dem kleinen Rath Dank und Ver-"pflichtung für alle landesväterliche Verwendung und "Thätigkeit, durch welche derselbe der Bundespflicht, in "Abwehrung möglichen Dranges von Außen, Genüge zu " leisten getrachtet, und im Innern Ruhe zu erhalten, Gesetze " und bürgerliche Ordnung zu schirmen, bürgerliche Wohl= "fahrt zu erhalten und zu befördern, Lasten zu erleich-"tern und das Bessere zu heben und zu pflegen, nach "Möglichkeit Bedacht genommen hat."

## Butrauen, Störung, Umwälzung.

Dieser Abschnitt wird wohl am besten durch die Eingangsstelle der letzten Berichterstattung des kleinen Naths an den großen vom 3. May 4831 eröffnet. Sie schildert den innern Äustand des Kantons in dem Zeitpunkte, als der Unsviede auch über seine Schwelle drang, und, der zu Widersprüchen aller Art geeigneten Zeit ungeachtet, ließ sich Niemand bengehen, dieselbe der Unrichtigkeit zu bezichten.

"— — Die Verhältnisse unseres Kantons waren "gerade in diesem Zeitpunkte die hoffnungsvollsten, und "mögen mit jenen verglichen werden, die in den ersten "Jahren nach der Vermittlungsafte eine vielversprechende "Aussicht eröffnet hatten, welche dann, wie dermalen, "doch nicht im gleichen Grade, durch auswärtige Ereig-"nisse unterbrochen worden. Die gänzlich getilgte Staats= "schuld und die bereits beträchtlich verminderten Abgaben "hatten die letzten Merkmale unglücklicher Zeiten ver= "wischt. Die Bahn war gebrochen, noch vieles Beschwer= "liche zu erleichtern; der Gesetzebung im Allgemeinen "standen wichtige Verbesserungen bevor, und Sie felbst, "hochgeachtete, hochgeehrteste Herren, hatten bereits die "Grundlagen zu einem neuen Militärgefet dekretirt, bef-" fen Absicht es war, Schonung, Sparsamkeit und schul-"dige bundesgenössische Bereitheit in Verbindung zu "feken."

"Wir übergehen nun alles, was die Verfassungsver-"änderung berührt; es liegt ganz außer unserer gemein-"schaftlichen Sphäre, und uns mag-die Ueberzeugung "genügen, alles von den obersten Landesbehörden Abhan=
"gende geleistet zu haben, um einen ruhigen Uebergang
"und dem Kanton eine heitere und wieder ehrenvolle
"Zukunft einzuleiten. Von dann an lag die große Ange=
"legenheit außer unserm Bereiche."

Unter solchen Bewandtnissen wäre eine wühlerische Bewegung zu jeder andern Zeit Ueberraschung gewesen, und der Umsturz einer in ihren Grundlagen beliebten Verfassung durch robe Pöbelhaufen wäre für eitle Un= möglichkeit gehalten worden. Freylich ergab es sich aus allen Umständen, daß nicht unbedeutende Männer, we= nigstens durch Winke vorläufigen Benfalls, zu der Störung ermuthigt und durch die Aussicht auf chimärische Glückseligkeit zu derselben gereizt haben. Allein das Signal zum völligsten Einbruche aller Gesetzlichkeit, zum wirkli= chen Aufruhr gegen die sich der Landesruhe freuende bürgerliche Gesellschaft selbst, fand man allgemein in den Sonntags den 24. Oktober geschriebenen, unter der als allein seligmachend angepriesenen Presse zu Trogen ber= vorgegangenen "Wünschen und Anträgen eines St. gallischen Bürgers für Verbesserung der Staatseinrichtungen dieses Kantons, in 47 Punkten." Ganz gewiß wären sehr viele derselben auch von Männern, die nicht bloß beschwichtigen, sondern auf gesetzlichen Pfaden und ohne die glückliche Landes= rube im Mindesten zu trüben, verbessern wollten, erwägenswerth, sogar wünschbar gefunden worden. Hierzu hatte aber der Verfasser die Zeit übel gewählt, und daß eine logale Verbesserung seinen Absichten nicht genügt hätte, ward allgemein vorausgesetzt, da er schon in der

ersten Zeile Vornhausers Büchlein (f. die Geschichte von Thurgau im 2. Bande) hoch angerühmt, dann auf das Treiben von Taufenden von Thurgauern und im alten Zürich, und in den Kantonen Solothurn, Nargau und Basel hingewiesen, im Allgemeinen von Olichargie gefaselt und endlich die Aufforderung hingeworfen hat, in dieser allgemeinen Bewegung der Geister nicht zurückzu= bleiben und den Kanton von Schlacken und landesver= derblichen Geschen zu reinigen. Schnell darauf lieferte die gleiche Presse "Bemerkungen zu diesen Wünschen und Anträgen" und eine andere in St. Gallen "Noten und etwas Text zur zeitgemäßen Um= wandlung u. f. w.", mit dem Motto: "Besser frisch in's Fleisch geschnitten, als den Krebs am Leib gelitten." Diese, im gleichen Geiste geschriebenen, Flugschriften follten offenbar die 47 Wünsche, oder vielmehr den Modus sie durchzusetzen, popularistren. In Bälde folgte nun als Gegengift eine viel Wahres und Gutes enthal= tende, doch im Gegensinne auch überspannte Schrift: "Rufende Stimme in der Wüste an das St. gal= lische Kantonsvolk, von einem Geistlichen und Kantonsbürger", mit dem Motto: "Dann mag der Arzt frisch den Krebs vom Leibe schneiden, so er gelernt, gesundes Fleisch und Krebs zu unterscheiden." \*) Indessen

<sup>\*)</sup> Man nannte im Publikum ohne Hehl den Verfasser der Wüng che und Antrage in 47 Punkten. Wir nehmen an, daß diese beynahe allgemeine Angabe auf bloßen Muthmaßungen bernhen kounte; denn, wenn die einen der Sache durch den Namen des Verfassers Geswicht geben wollten, so konnten sich hingegen die rechtlichsten Männer zu diesem Glanben nicht entschließen, weil sie solch einen Impuls zur Zeit mit Pflicht und Ehre und mit der Stellung des Mannes als ganz uns

war man ungemüdet, besonders durch die Appenzeller Zeitung, alles aufzuregen, was die Wirren aus Thurgau und Aargan auch auf den Kanton St. Gallen fortpflanzen konnte. Gegen solche Feindseligkeiten war für diesen feine Klage mehr anwendbar, da die Wächter der lan= desfriedlichen Berhältnisse und des alten freundlichen Einverständnisses den Gräuel sahen und duldeten, und belei= digten Regierungen die Erklärung abforderten: ob Un= wahrhaftes in dem auf sie geworfenen Schimpf liege? Bey so ungescheut und unverwehrt um sich greifenden epidemischen Schwindelegen war wohl nicht zu erwarten, daß nicht in sedem nicht nackt demokratischen Kanton manche zu den Gebildetern sich Zählende von falschem Ehrgeiz, Alemtersucht, vielleicht auch nur von Neuerungs= lust oder langer Weile angetrieben seyn durften, zu dem argen Spiele Hand zu bieten.

Der Landammann Müller von Friedberg, so wenig

verträglich betrachteten. . . . . Bugleich wollte man bemerken, daß schon in den Tagen, als man das Fener in den Rautonen anblies, bereits alles auf den Umfturg ber Bundesverfaffung felbst angelegt war. Rasimir Pfyffere Neujahresturm auf dieselbe kam nicht mehr unerwartet, und man kannte bereits feine Junger, die nach inamobiblen Bundesrathestellen gäumelten. In ber wefilichen Schweiz erzählt man mit mebrerem, wie und burch wen frangofische Propagandiften bie angezettelten Wirren betrieben und zum Theil erkauften. Auch im Berfaffungerath bes Kantons St. Gallen scheute man sich nicht, eine Stimme gegen die Selbstsfändigkeit des Rantons zu erheben. Heute nun (1834), ba die Revolution für perfonlichen Chrgeis nicht fättigend ausfiel, kommt man auf die abgedroschene 3bee gurnd, bas ergiebigere Gelingen durch einen eidgenöffischen Berfassungerath zu erzwingen. In der Blindheit ihrer Begierlichkeiten feben die Unklugen nicht ein, daß ihnen höchstens gluden fonnte, das Baterland rettungslos in einen Abgrund des verderblichften Unfriedens zu finrzen.

er den Augenblick für weise und dem Volke gedeihliche Verbesserungen geeignet hielt, sah doch das Gebieterische desselben ein, und fündete dem kleinen Rath an, daß er in einer außerordentlichen Sitzung, auf welche er um vorläufige reife Ueberlegung bat, den Antrag machen werde, den Wünschen über Verbesserungen der Verfassung entgegen zu gehen und dieselbe, zu Verhütung wirklichen Unheils, zuvorkommend einzuleiten. Die Verathschlagung fand am 28. Oftober statt, und, einmüthig mit dem Antrage einverstanden, beschloß der kleine Rath den großen Rath auf den 8. November einzuberufen. In dieser Zwischenzeit lauteten die Berichte der Oberbeamten anhaltend sehr erwiinscht. "Allenthalben herrsche volle Ruhe und das Gefühl leichter Staatslasten; beschwerlicher sen die Verwaltung der Gemeindsangelegenheiten. Abstellung der Militärsteuer würde die völlige Anhänglichkeit befördern; nur der Straßenbau möchte im Toggenburg Stoff zur Unzufriedenheit erzeugen. Die Einberufung des großen Raths habe den ungetheiltesten Benfall bewirkt, und wenn Abänderungen seyn sollen, so wünschen sie doch alle rechtlichen Bürger nur von oben herab."

Am 8. November entwickelte der kleine Rath in einer Botschaft seinen Vorschlag, und fügte demselben den gutachtlichen Antrag bey: die wünschbaren Verbesserungen der Kantonsversassung durch eine aus 19 Mitgliedern (zwey nämlich aus jedem Bezirke und drey des kleinen Raths) zusammengesetzte Kommission prüsen und entheben zu lassen. Nach der Schilderung der im Lande herrschenden, belobenswerthen Stimmung, sagte die Votschaft:

"Den Behörden eines freyen Volkes ziemt es aber, stets im Gange der Zeit bleibend, auf mögliche Verbesserungen in allem, was auf das Staatsleben von wesentslichem Einflusse seyn kann, Bedacht zu nehmen, wenn ein vielsacher Ruf nach solchen den reisen Moment verstündet. Wir alle wollen nicht mißkennen, daß er gekommen sey, nachdem die so rege Theilnahme an allgemeisnen Angelegenheiten sich vorzugsweise auf konstitutionelle Fragen konzentrirt hat, wobey die Ueberzeugung allen inwohnet, daß ihre amtliche Erörterung, unter dem Schuke glücklicher Ruhe und Ordnung im Kanton, zur steten Erhaltung dieser selbst wesentlich beytragen werden, und daß, ungeachtet erschütternder Ereignisse im Ausslande, gleichwohl weder mittel noch unmittelbare Einwirkung zu besorgen oder vorzusehen ist."

"Wir enthalten uns indessen", so sprach die Botschaft weiter, "in eine Würdigung der Kantonsverfassung eins zutreten. Wohl aber sprechen wir im Allgemeinen das Besinden aus, daß ben glücklich vorgeschrittener Bildung des St. gallischen Volkes und ben der mehr oder weniger verbreiteten Ansicht: es könnte die Verfassung, wenn auch keinerlen unmittelbare Veschwerden aus ihren Vesstimmungen erwachsen sind, wofür die wohl von Niemandene widersprochene Zusviedenheit der Kantonsbürger mit dem Wesen ihrer politischen Existenz Zeugniß ablegt, gleichwohl einiger Modisikationen fähig senn, die einen wohlthätigen Einsluß auf organische, gerichtliche und auch andere, mit der Dekonomie der Gemeinden in naher Verührung stehende Verhältnisse auszuüben vermösgend senn dürsten; — daß, sagen wir, unter solchen

Der große Rath zählte bei 140 anwesender Mitglieder. Er trat sogleich in Berathung und nahm einmüthig, bis auf eine vertagende Stimme, die Vorschläge des kleinen Raths an. Um 9. setzte er die Berathschlagung über die Aufgabe der begutachteten Kommission, deren 19 Mitzglieder am 10. bestellt wurden, fort und erließ folgenzen Beschluß:

- "1) Die Kommission habe in den Schranken seines "Beschlusses die gutsindenden Verbesserungen der Verfas= "sung zu entwerfen und mit einem Verichte an den gro= "sen Rath zu begleiten."
- "2) Dann liege ihr ob, die Weise zu begutachten, wie "die von dem großen Rath angenommenen Verfassungs=
  "veränderungen an die Sanktion des Volkes gebracht, ein=
  "geführt und vollzogen werden sollen."
- "3) Dieselbe habe endlich das Resultat ihrer Arbeit "an den kleinen Rath zu bringen, von welchem es 14 "Tage vor der Berathung des großen Raths gedruckt an "die Mitglieder desselben zu versenden sey."
- "4) Werde ihr mögliche Beförderlichkeit empfohlen." Schon der erste Eindruck dieses Beschlusses hatte das Jutrauen auf beide Räthe bestärkt, und noch einmalstimmten die Berichte aus allen Bezirken zusammen, daß die vielen Freunde einer zum Bessern führenden Resorm dieselbe nur von oben herab wünschen. Diese einsautende

Gestinnung der oberst en Kantonalbehörden und ihr freywilliges Entgegenkommen, das erste Benspiel dieser Art im Vaterlande, gehört sehr wesentlich der Geschichte an; doch nicht bloß die Nachkommen werden es würdigen, auch die Zeitgenossen werden vergleichen und demselben sein Recht wieder angedeihen lassen; die Nebel verdünnen sich bereits.

Die XIX. Kommission hatte sich am 24. November unter dem Vorsitze des Landammanns Fels versammelt. Auf das aus zwey Bezirken bezeigte Verlangen: man möchte den Bürgern Zeit lassen, ihre Wänsche und An= liegen vorzubringen, dann der bevorstehenden ordentlichen großen Rathsversammlung und der Feyertage halber, hat sie sich aber, unter Niedersetzung eines vorbereitenden engern Ausschusses, bis auf den 10. Januar vertagt. Gegen die Klugheit dieser nicht in den Absichten des großen Raths gelegenen Vertagung wurde vieles einge= wendet; die Kommission vermeinte aber, das Zutrauen in die vaterländische Gesinnung desselben damit noch zu bestärken, und zweifelhaft bleibt immer, ob schnelleres Einschreiten dem von außen einbrechenden Strom noch einen Damm hätte setzen mögen. Gewiß ist indessen, daß die öffentliche Stimmung von jener Zeit an eine ganz andere Richtung nahm, und daß die Ansteckung von außen her wirksamer und die innern Betreiber von Un= ruhen fühner geworden.

So lauteten besonders die Amtsberichte aus dem untern Toggenburg, und sprachen von größerm, durch den Aufschub geweckten, Mißtrauen. Aus dem obern Toggenburg kam die Anzeige einer Versammlung an der

Wies, unweit Wattwyl, von beyläufig 2000 Männern, unter welchen viele, meistens übel berüchtigte, aus dem Bezirke Uznach. Ueberhaupt verlange man Herstellung der Volkssouveränetät und beförderliche Kreisversammlun= gen. Im untern Toggenburg habe eine Versammlung von Deputirten aus allen Gemeinden den Schluß gefaßt, eine Verfassungs = Kommission durch Gemeindsausschüsse wählen zu lassen. Die Regierung verbot zwar mit Kraft jedes Auskünden von Versammlungen (im Tablat unterblieb es), die Statthalter von Ober = Toggenburg und Uznach versammelten die Gutgesinnten, und gaben noch nicht alle Hoffnung auf, die Landesruhe zu behaupten. — Bey einer zahlreichen Volksversammlung zu Altstätten im Rheinthal war die Rede nur von demokratischer Verfassung und einem Verfassungsrath, der sie entwerfen soll; Vorstellungen fanden kein Gehör. Die neue rheinthalische Gesellschaft stellte ein ähnliches Verlangen und von einer Kreisversammlung zu Thal wurde eben das abgemehrt. — Im Bezirke Uznach hat man in Rapperschwyl eine Bür= gerversammlung zusammengetrommelt, bey welcher doch nur 130 Einwohner, unter Leitung zweger Geistlichen, eben diese Wünsche und Auflösung der XIX. Kommission aussprachen und andere Gemeinden dahin beareiten ließen. Durch gedruckte Einladungszettel wurde eine große Volks= versammlung in St. Gallen=Rappel erzwungen, deren einschlagendes Ergebniß vorzusehen war. Ein Freyheits= baum in Uznach wurde von den bessern Bürgern in Bälde weggeschafft, was endlich auch zu Schänis auf ernsthafte Drohungen der Regierung geschah. — In den Bezirken St. Gallen, Rorschach, Gokau und Sargans

haben solche Erscheinungen nie statt gefunden. Durch die Folgen der Unruhen von 1814 waren die Sarganser ge-witziget worden; auch waren die Unzusriedenen ohne Ansührer, da Gallatti sich eher wider als für die Bewegung erklärte. Auch die Absendung des berüchtigten Gebert von Gauen, der nebst Diog im Uznachischen eine bekannte Rolle spielte, hat da nur auf wenige Einzelne gewirkt.

Wenn nun das alles noch nicht als Wunsch der Mehrheit des rechtlichen Volkes anzunehmen war, so war doch ben dem neutralen Betragen desselben die Aufregung nun einmal unwiderstehlich geworden. Die Aufreizungen von außen häuften sich und die Benspiele in andern Kan= tonen, die bedenklichen Vorfälle in Aargan besonders, machten auf das schlimmste gefaßt. Diese gewaltsame Lage bewog den kleinen Rath, dem am 14ten in ordentli= cher Wintersitzung versammelten großen Rath in seiner ersten Session über diese, in einem für das Vaterland ohnehin schwer bedenklichen Zeitpunkt, sich äußernde Volksstimmung getreuen Bericht zu erstatten und ihm vorzustellen, daß die getroffenen Anordnungen seine heilsamen Absichten nicht mehr sichern mögen und daß die staatsrechtlichen Verhältnisse dem dringenden Bedürfniß von Frieden und Einigkeit weichen müssen. Dieser Bericht war mit Vorschlägen begleitet, über welche der große Rath sogleich eintrat und einmüthig folgende drei Artikel abschloß, um sie unverschoben mit einer Proklamation offenkundig zu machen, indessen eine Kommission von sieben Mitglie= dern die nähere Ausführungsweise zu berathen hatte.

"1) Die am 8. und 9. November laufenden Jahres "gefaßten Beschlüsse, betreffend die Revision der Verfas-

- "fung und, in Folge dessen, die unterm 9. und 10. ge= "dachten Monats ernannte Kommission von 19 Mitglie= "dern, sind aufgehoben."
- "2) Es soll von dem souveränen Volke des Kantons "St. Gallen in den Kreisversammlungen ein unmittel= "bar, frey aus allen Kantonsbürgern zu wählender, "Verfassungsrath ernannt werden, welcher den Auftrag "erhält, eine neue Verfassung für den Kanton St. Gal= "len zu entwerfen, die nachhin den Kreisversammlungen "zur Annahme oder Verwerfung vorzulegen ist."
- "3) Bis nach Einführung der neu zu entwerfenden "Verfassung sollen fämmtliche in Gemäßheit der derma= "ligen Verfassung bestehende Behörden in ihrem Be= "stand verbleiben und als solche anerkannt, wie auch alle "bestehenden Gesetze und Verordnungen genau gehand= "habt und vollzogen werden, so lange selbe nicht auf "verfassungsmäßige Weise abgeändert oder zurückgezogen "sehn werden."

Schon am 47. wurde dann auf das Gutachten dieser Rommission das bekannte Gesetz über die Wahl und und Organisation und den ausschließlichen Wirkungskreis des Versassungsraths erlassen. Dieser transitorischen Schöpfung diente, unter Vorbehalt der Zukunst nicht zu präsudiziren, einzig die Bevölkerung zur Grundlage. Um 22. schon hatten die Kreisversammlungen die Versssssche frey aus allen Kantonsbürgern zu wählen, und die Erwählten am 7. Januar ihre Verrichtungen mit Ernennung eines Präsidenten zu beginnen. Ihnen sollte auch zustehen, die Weise zu bestimmen, wie die neue Versassung an die Kreisversammlungen zu bringen

und nach ihrer Annahme einzuführen sen. Der kleine Rath werde diesen Beschluß vollziehen. Die Kreise bestimmen auch die Entschädigung der Mitglieder; die versmuthlich zu bestellende engere Kommission entschädige aber die Staatskasse.

Alle Kreise haben hierauf ihre Verfassungsräthe erwählt. Treffend erinnerte diese ein öffentliches Blatt: daß sie von nun an Männer des Kantons und nicht mehr ihrer Kreise seyen; des Landes Wohl oder Wehe, Ehre oder Schmach, Ordnung oder Anarchie, Licht oder Finsterniß liege in ihrer Hand, auf ihrem Gewissen, nicht mehr in der Hand und auf dem Gewissen der Kreise. —

Ein verständiges Benspiel, ben ächtem Frensinn, gab die Stadt St. Gallen, welche, den Winken der Zeit nachsgebend, ihre Munizipal-Einrichtungen ebenfalls verbessern wollte, und die Revision dem Stadtrathe und den Bensitzern, sammt sechs Ausgeschossenen der Bürgerschaft übertrug. So kam auch sie unverhofft, aber unter den besten Vorbedeutungen, zu einer XIX. Kommission. Ein bescheidenes und die wünschbaren Bestimmungen der Kanstonsversassung gediegen ausdrückendes Memorial einer Kommission der Stadtgemeinde empfahl sich schon durch seinen Vortrag.

Der am 5. Januar wegen Neutralitäts = Erfordernif= fen und eidgenössischen Angelegenheiten außerordentlich versammelte große Rath ertheilte dem kleinen Rath die erforderliche Bemächtigung für Ausrüstung und Mobil= machung des Kontingents und des Trains; damit leistete er noch einen letzten Beweis seiner Bundestreue. — Von den kleinen Räthen waren der Landammann Fels und die - Regierungsräthe Falk, Gmür und Stadler in den Versfassungsrath erwählt worden. Während seiner Dauer besorgte nun der Landammann Müller von Friedberg mit den Regierungsräthen Reutti, Meyer, Sailern und Nef die der Umsicht, der Schonung und der Energie gleich bedürstige Staatsverwaltung, und sie waren glücklich genug, das Wirken der Behörden nie gestört und die öffentliche Ordnung nie unterbrochen zu erhalten, die Versassungsangelegenheit, in welche sie sich unangerusen nicht zu mischen hatten, benseits. Die Truppenausrüssung, ben den täglich erwarteten Ausgeboten, war eine unabläßliche Beschäftigung für sie.

Der Verfassungsrath eröffnete am 7. Januar unter dem Vorsitze seines Alterspräsidenten, Appellationsrath Schafshauser, seine Versammlungen; erwahrte die ihm vom kleinen Rath zugestellten Wahlbescheinigungen, konstituirte sich dem Veschlusse des großen Raths vom 47. Dezember gemäß, erwählte den Landammann Fels zum Prässenber gemäß, erwählte den Landammann Fels zum Prässidenten und, nach stattlicher Bestellung seines Bureau, ernannte er eine Rommission zu Entwerfung seines Geschäftsreglements, welches er am folgenden Tage schon genehmigte. Nach erklärter Dessentlichkeit der Sitzungen veranstaltete der kleine Rath ungesäumt das Nöthige für Einrichtung und Heitzung des Sommersitzungssales des großen Raths.

Der Kanton St. Gallen hatte auf seine Eigenthüm= lichkeit verzichtet. In den weitwendigen, oft derben Diskussionen des Verfassungsraths, in welche sich die Annalen nicht einlassen werden, war er nicht mehr kennbar, und zu einer Kopie von Kopien herabgesunken. Die gedruckten Verhandlungen enthielten den ganzen Redeprunk zur Selbstzufriedenheit der Sprechlustigen; doch nur im Kanton St. Gallen und nur für den Ausgenblick interessirten sie; für die Geschichte sind sie ein zerronnener Nebel; Gott gebe, vor einem wärmenden Sonnentage. Ein früher vorgesehener, roher Volksaufzlauf hat diesen, der ruhigsten Ueberlegung bedürftigen Verhandlungen seinen Stempel aufgedrückt und, leider, die wesentlichste Richtung gegeben.

Schon am 10. predigte Eichmüller von Altstätten reine Demokratie; Diog von Rapperschweil schilderte jede Stellvertretung als Abdikation des souveränen Volkes. Um 11. kam die Souveränetät der Staatsbürger in ihrer Gesammtheit in Berathschlagung. Am 12. ward diese fortgesetzt. Geradezu die nöthige Anzahl von Pöbel pol= terte in den Gängen des Regierungsgebäudes, um den Drohungen der radikalsten Verfassungsräthe Kraft zu geben. Zweihundert Mann, schrien sie, stehen vor der Thüre; warum nicht nachgeben? Die Bewegung und der Lärm des im Regierungsgebäude sich anhäufenden Ge= sindels ergriff nach und nach den einverstandenen Theil der Versammlung. "Es muß heraus!" schrien die Einen; "uf! uf!" die Andern. Spreche man nun von Beson= nenheit, Gewissenhaftigkeit, Frenheit der Verhandlungen. Unter diesen Stürmen wurden folgende Artifel, doch auch diese, des Dranges ungeachtet, nur mit Mehrheit ange= nommen:

"Das Volk des Kantons ist ein souveränes Volk; die "Souveränetät, als der Inbegriff der Staatshoheit und

"der obersten Gewalt, ruht in der Gesammtheit der "Bürger."

"Das Volk übt in Folge dessen das Gesetzgebungsrecht "selbst aus, und jedes Gesetz unterliegt seiner Genehmi= "gung."

Erläutert und, wie man meinte, gemildert wurde dieser Ausdruck mit 75 gegen 66 Stimmen, welche die unbedingte Annahme oder Verwerfung des Volkes für jedes Gesetz erfordern wollten, durch nachstehende Artikel:

"Das Recht dieser Genehmigung übt das Volk dadurch "aus, daß es nach Erlassung eines Gesetzes, binnen zu "bestimmender genüglicher Frist, in seiner Mehrheit die "Anerkennung und Vollziehung eines Gesetzes, vermöge "seiner souveränen Gewalt, verweigern kann. Die Art "und Weise dieser Verweigerung wird in der Verfassung "des Nähern bestimmt werden."

Das war nun die Jangengeburt des berüchtigten veto. Tags darauf (am 13.) versammelte sich eine noch grössere, mit Stöcken bewaffnete, Volksmenge vor und in dem Regierungsgebäude (die Angaben wechselten von 500 bis 1000 und darüber; vornehmlich waren es nicht im besten Ruse stehende Rheinthaler aus den Gegenden von Altstätten und Rebstein); die Ansührer verlangten die Deffnung der Thüren. Umsonst begaben sich mehrere Mitglieder unter die Hausen und versuchten Belehrung. Diese äußerten: "man habe sie von Gemeinde zu Gezumeinde aufgeboten, indem es in St. Gallen nicht vorzwärts wolle und der Volksmann Eichmüller unterdrückt "werde; sie wollen wissen, woran sie sehen!" Der

Tumult unterbrach die Sizung. Der Sekretär, Staatssschreiber Baumgartner, verfügte sich nach Auftrag in den Hof, wo er, auf einem Stuhle stehend und dann wieder von einem Fenster des Saales, die bereits beschlossenen Berfassungsartikel der Menge laut und öfters vorlas. Es gelang endlich mehrern Mitgliedern, dieselbe zu beruhisgen, und auf Baumgartners Ruf: "Es lebe die Freyheit und der Kanton St. Gallen!" zerstreuten sich die Wühler mit über den Kopf geschwungenen Hüten. Die Aufgebote waren wirklich aus Eichmüllers Hause, wo Tags zuvor ben 80 Personen versammelt waren, ausgesendet worden. Das Andenken an diesen Tag, ohne welchen die frühern Beschlüsse wahrscheinlich doch eine bessere Wendung ershalten hätten, wird unter dem herrlichen Namen Steckliss Donnerstag auf die Nachkommen übergehen.

Am 14., in der ersten öffentlichen Sitzung, theilte der Verfassungsrath die bereits dekretirten Grundlagen der künftigen Verfassung durch eine Kundmachung seinen Mitbürgern mit: "Das Volk des Kantons St. Gallen "bilde einen freyen, selbstständigen Staatsverein im Schweis "zerbunde, und sen ein souveränes Volk, das einzig nach "Gesetzen regiert werde, die mit seiner eigenen freyen "Zustimmung erlassen worden, u. s. w." Die Kundmaschung berührte die stürmischen Austritte der letzten Tage mit keiner Sylbe, und hielt ganz den gegen Obere üblischen guten Ton sest; es ist ja das Loos mancher Souves räne, daß man sie stets nur in blauen Himmel blicken läßt. Um 49. erhielt der Verfassungsrath die willkommene Nachricht von einem zahlreichen Bürgerverein,

der sich zu Wattwyl, Lichtensteig und in andern Gemeinden des obern Toggenburgs gebildet hatte, um sedem Versuche, seine Arbeiten durch Volksaufläuse zu stören,
oder drohend auf seine Beschlüsse einzuwirken, als die
wahre Ehre, Freyheit und Wohlfahrt des Kantons gefährdend, mit Kraft entgegen zu stehen und allgemeine
Sicherheit und Ordnung festzuhalten.

Vielleicht hat das Entstehen dieses vaterländischen Vereines den auf eine Aufregung von mehrern Tausen= den abgesehenen Betrieb vereitelt, der durch das Hetzen und Aufreizen des schon genannten Gebert, der von der Gemeinde Gomiswald mit zwey Gulden Taggeld befoldet gewesen seyn soll, und anderer Uebelgeleumdeten zu Stande gebracht werden wollte. Denn eben im obern Toggenburg fand er kein Gehör, obgleich einige obere Toggenburger sich ben einem am 24. Februar in dem Sikungsfaale selbst ausgebrochenen Rumor als die heftigsten Theilnehmer zeigten. Brüllend und mit den abscheulichsten Ausdrücken wurde der Verfassungsrath angefallen; es kam zu wirklichem Kampfe auf der Bühne, von welcher unter lautem Toben und Wogen eine Staubwolke emporstieg und woben herzhafte Verfassungsräthe selbst, von Zuschauern unterstützt, mit den frechsten Wühlern handgemein wurden. Es blieb dermal beim Sfandal. Tags darauf sendete die Mehrheit drei Mitglieder an den präsidirenden Landammann Müller von Friedberg, um von der Regierung strenge Untersuchung und Behandlung der schuldig Vefundenen nach dem Gesetze zu verlangen; der Landammann hat auf der Stelle entsprechende Ver= fügung zugesichert. Der kleine Rath hatte übrigens schon ben einer früher vermutheten Wiederkehr der Rheinthaler in aller Stille die nöthigen Maßregeln für Besetzung des Zeughauses und die Sicherheit der Stadt getroffen; am 23. erneuerte er sie und bemächtigte die Militärbehörde zu Gegenanstalten ben allfällig besorglichen Erzessen.

Am 2. März war ein Beschluß über Abstimmung und Einführung der Verfassung an der Tagesordnung und ward mit 73 gegen 51 Stimmen von dem Kommissional= Antrage abweichend angenommen. Da noch eine Don= nerstags=Oktave zu fenern eben nicht erfreulich gewesen wäre, wurde in einer Abendsitzung, der vierzigsten des Verfassungsraths, nebst einem verbindlichen Notifikations= Schreiben an den kleinen Rath, auch die von den HH. Baumgartner, Stadler und Dr. Fels entworfene Kund= machung an das Volk genehmigt. Das Proklama hob die hauptfächlichsten Bestimmungen der neuen Verfassung heraus und beleuchtete die Unmöglichkeit, alle eingekom= mene Wünsche zu befriedigen, deren viele ohnehin in das Gebiet der Gesetzgebung einschlagen. Dann schloß der Präsident die Sitzung mit treffenden Rückblicken auf die Verhandlungen, dem wärmsten Flehen, daß der Segen des Himmels auf denselben ruhen möge, und mit nach= drücklicher Einladung auf Beruhigung und Belehrung der Bürger zu wirken. Noch etwelche Reden beschlossen den Akt und jedesmal fiel eine Blechmusik fünf junger Altstätter von der Bühne ein. Diese Artigkeit wurde dem Volksmann Eichmüller zugeschrieben.

Folgendes ist das unerwartet hohe Ergebniß der Volks=

zählung, welche die Regierung auf Verlangen des Verfas= fungsraths angeordnet hat \*).

| Bezirfe.        | Ratholische | Reform. | Total. | Ubwesend. | Unwesend |
|-----------------|-------------|---------|--------|-----------|----------|
| St. Gallen      | 1427        | 8901    | 10328  | 1027      | 9301     |
| Rorschach       | 18420       | 603     | 19023  | 387       | 18636    |
| Goßau           | 13500       | 92      | 13592  | 616       | 12976    |
| Untertoggenburg | 14860       | 8609    | 23549  | 1804      | 21745    |
| Obertoggenburg  | 5378        | 20759   | 26137. | 1911      | 24226    |
| Rheinthal       | 15718       | 13204   | 28922  | 1877.     | 27045    |
| Sargans         | 15855       | 10963   | 26818  | 772       | 26046    |
| uknach          | 18376       | 547     | 18923  | 702       | 18221    |
| Total           | 103534      | 63758   | 167292 | 9096      | 158196   |

Die Volkstählung vom Jahre 1809 ergab 84,309 Ka= tholiken, 50,900 Evangelische, in Gesammtheit 135,209 Seelen. Die Sanitätskommission hatte im Jahre 1825 die Bevölkerung, der starken Einbußen von 1817 ungeach= tet, auf 140,262 berechnet.

Der große Rath war am 15. März außerordentlich versammelt, weil die bevorstehenden Aufgebote der Kon=

| *) In der Stadt S | t. Gallen 1 | var das specielle                  | Ergebniß:                    |
|-------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| Gemeindebürger    |             |                                    |                              |
| Kantonebürger     |             | mänulich . weiblich .              | $\frac{763}{841}$ \ \ \ 1604 |
| Schweizerbürger . | • • • • •   | männlich .                         | $\frac{929}{1234}$ } 2163    |
| Ansländer         |             | männlich . weiblich .              | $\frac{530}{321}$ \ 851      |
|                   |             |                                    | 10328                        |
|                   |             | männlich . 4210<br>weiblich . 4691 |                              |
| Katholische       | }           | männlich . 782<br>weiblich . 645   | 1427                         |

tingente die Vervollständigung etwelcher Militärgesetze und die schnelle Uniformirung von noch 1000 Mann dringlich machten. Um 5. Mai versammelte er sich zum letztenmal, um in ordentlicher Sitzung die Staatsrechnungen und andere, noch in seine Verwaltung einschlagende, jähr= liche Geschäfte zu erledigen. Zum Schlusse erließ er ein Proklama, um feinen Mitbürgern den Uebergang in eine neue Ordnung der Dinge und die Uebergabe aller Pflichten und Gewalten an die neuen obersten Behörden fund zu thun. Im geschichtlichen Eingange war das un= aufgeforderte Entgegenkommen und das Enthalten von aller Einmischung der Erwähnung wohl würdig. Den Schluß machte ein einfacher Blick auf den Zustand der zurückgelassenen Staatsverwaltung, mit heißen Wünschen für das Glück des Kantons, und daß seine Bürger stets fühlen mögen, wie es festzuhalten sey.

Der Verfassungsrath war auf den 7. April nochmals einberusen, über Unnahme der Verfassung zu entscheiden und, nach Erklärung derselben, den Bürgereid abzusafsen. Einmüthig, bis auf einen Einzigen (es war der gleiche, der im Jahre 1844 mit dem General auf der Mauer um Abtrennung des Ländchens Uhnach unterhandelte) erklärte der Verfassungsrath die Verfassung für angenommen. Am 8. sendete er dem kleinen Rath sein Promulgationsdekret sammt den beschlossenen Eidesformeln für das Volk und die Vehörden. Er empfahl dem kleinen Rath die unverzügliche Einführung der Verfassung, versdankte die ununterbrochen geleistete Unterstützung und zeigte ihm seine Auflösung an. Das Promulgationsdeskret war mit Würde abgefaßt und beurkundete einfach

das neue Grundgesetz, wovon eine Urschrift im Kantonsarchive niedergelegt und eine zweyte der eidgenössischen Tagsatzung zur bundesmäßigen Gewährleistung übergeben werden soll.

Um 9. erließ dann der kleine Rath seinen Vollziehungsbeschluß, und ordnete auf den 24. die seyerliche Abhaltung der Bezirksgemeinden zur Wahl des Bezirksammanns und der sie betreffenden Mitglieder des großen Raths an. Am Schlusse seiner Kundmachung ermahnte er sämmtliche um das Wohl des Landes besorgte Bürger, ihre rechtliche Gesinnung durch treues, sestes Zusammenhalten und allfällige Thatkraft für Handhabung der gesetzlichen Ordnung zu bewähren.

Um 10. versammelten sich die Mitglieder des neugewählten großen Raths, 145 an der Zahl, in dem für öffentliche Sizungen eingerichteten großen Saale. Eine Deputation des kleinen Raths erwahrte die Wahlakte, worauf ben vollem Geläute in den Hauptkirchen die Beeidigung erfolgte und die Deputation, nachdem der große Rath den Landammann Fels zum Präsidenten gewählt und sich damit konstituirt hatte, ihre Verrichtungen als erschöpft erklärte.

Noch kömmt das Resultat der Abstimmung, und vielmehr die dasselbe vornherein entscheidende Anordnung des Versassungsraths und sein Recht zu einem solchen Machtspruche in Betrachtung. Die Kommission hatte vorgeschlagen: die Abwesenden von der Versamm=lung nicht zu zählen, sondern der Mehrheit der Anwesenden zu unterwersen. Das ist auch die natürliche Folge der Nichttheilnahme und die einzig gerechte

Strafe jener, welche schweigen, wenn es, wie man voraussetzte, wirklich Bürgerpflicht ist, sich auszusprechen. Die Diskussion (s. die gedruckten Verhandlungen des Verfassungsraths) bietet keinen einzigen stichhaltigen Grund dagegen an; denn das Stillschweigen der Bürger berech= tigte nicht, ihnen einen Willen anzudichten, der geradezu ihrer Gesinnung widerspricht. Nichtsdestominder entschie= den 73 gegen 51, daß die Abwesenden als Anneh= mende gezählt werden follen. Man war in der stür= mischen Zeit, in welcher das souveran geheißene Volk seine Rechte tumultuarischen, terroristischen Haufen hingegeben hatte, der Wirkung dieser Zustimmungs=Fiktion so sicher, daß man ohne Besorgniß dreufünftheile der Stimmfähigen für die Annahme erfordern konnte. Es waltete benebens schon vorangehend die Ueberzeugung, daß die Mehrzahl ein= zig um größeres Unheil zu vermeiden und wieder zu einem gesetzlichen Zustande zu gelangen, die Annahme ausspre= chen werde. — Indessen hat sich das Volk stillschweigend dieser Verfügung seines Verfassungsraths unterzogen, und derselben damit auf so lange eine unumstößliche Kraft ver= liehen, als die Dauer der Verfassung festgesetzt ist. Die Pflicht, zu dem zu stehen, was also geworden ist, ward auch allgemein anerkannt und der Bürgereid allenthalben wenigstens mit Anstand geleistet. Darum ist aber das Recht, die Anordnung als einen höchst willführlichen, dem Despotismus in Frankreich abgelernten, Schritt zu betrachten, nicht minder unumstößlich, und es ist Sache der Geschichte, für die Zukunft vor solchen Anmaßungen zu warnen. Die Geschichte hat Recht und Pflicht, zu fragen, woher dem Verfassungsrath die Befugniß und die

Macht zugekommen sey, die natürlichsten und wesentlich= sten Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung, die man in Monarchien achten würde, zu zernichten und die wahre Mehrheit der Bürger in Minderheit umzuschaffen? Wäre es nicht den heutigen Vegriffen selbst vollkommen an= gemessen, da von verletzter Majestät zu sprechen?

Als Resultat der Abstimmung wurde folgendes angenommen: auf 32,980 stimmfähige Bürger berechnete man,
mit Benzählung von 42,630 Abwesenden, 24,883 Annehmende. Demselben wird ein anderes, ganz wahres, wenn
auch seiner Rechtsgültigkeit beraubtes, entgegengestellt: Von
den wirklich Anwesenden nahmen 9253 die Versassung an;
41,097 verwarfen sie; folglich waren selbst unter den Anwesenden, der zwangvollen Verumständungen ungeachtet,
die Annehmenden in einer wirklichen Minderheit von
4844 und auf die vollständige Anzahl der Stimmfähigen
von 23,727. Es ist also kein voller Dritttheil der Vürger, der dem Kanton St. Gallen seine jetzige Versassung
aufgedrungen hat, und unter ruhigen, wirklich frenen
Verhältnissen hätte sich höchst wahrscheinlich kein Zehntheil

Anspruchlose Ansichten der Verfassung von 1831.

Diese Verkassung zeichnet sich durch ein sonderbares Gemengsel von republikanisch = repräsentativen Formen und von Elementen aus, die das Prinzip der repräsentativen Demokratie wieder zerstören. Von dem einzig richtigen Staatszwecke, alle gesellschaftlichen Kräfte und die Inter=

essen aller Bürgerklassen zwischen sich zu verschlingen, findet man nur seltene Spuren in derselben; von Möglichkeit der Vervollkommnung bleibt keine Ahnung. Das systemwidrige Ganze macht anschaulich, daß der Sieg abwechselnd Männern von Kenntniß und Erfahrung und bildungslosen, blos neue= rungsfüchtigen Parteymännern geworden ift. Ohne Zweifel hat auch diese Verfassung ihr Gutes; aber dieses Gute war entweder schon da, oder der Weg war ihm gebahnt, und es war leicht zu erhalten, ohne die ver= derbliche Bennischung des Schlechten, ohne Wehen, ohne Erschütterung, ohne Schmach auf das Volk zu laden. Indessen, wenn auch selbstfüchtige Demagogen, Witlinge und radikale Schreyer nur von demokratischem Föderalis= mus träumend, die großen, lauten Rollen an sich rissen, so war doch von der achtungswürdigen Gesammtheit des Verfassungsraths Verständigeres und Besseres zu erwar= ten; allein wir haben bereits im vorhergehenden Abschnitt gesehen, daß die Verfassung sein freyes Werk nicht ist. Gewiß unterschied er, wie früher der große Rath, sehr wohl den waltenden Drang von der wahren Volksstimme, doch der Drang herrschte nun einmal vor. Kleine Völk= lein mögen sich selbst Verfassung und Gesetze schaffen, größere übertragen diese Gewalt an Delegirte; wo aber aufgetriebene Volkshaufen sich willkührlich anmaßen, die Arbeit der National = Delegirten zu stören, und der Masse des Volks ihren Eigenwillen aufzunöthigen, da bricht die Volkssouveränetät zusammen und Gesetzlosigkeit und grause Anarchie treten an ihre Stelle.

Die Annalen beschränken sich, die erheblichsten, schon zur Zeit der Abstimmung vorgewalteten, Ansichten von Der erste zu bezeichnen. Der erste Abschnitt der Verfassung vermengt in seinen allgemeinen Bestim=mungen die wesentlichsten, konstitutionellen Grundlagen mit wenig bedeutenden Nebendingen, und mit solchen, die der Gesetzgebung heimgestellt bleiben sollten, und greist bereits dem solgenden, von dem politischen Stande der Vürger, vor; Kraut und Rüben, möchte man sagen. Wir beginnen, ohne Rücksicht auf diese Einordnung, mit der Vildung des Kantons und gehen dann zu dem über, was am wesentlichsten in dieselbe einschlägt.

Der erste Artikel figurirt, und mehr wollte man vielleicht nicht. Der Zweck der Bildung eines Staats=
vereins ist weder wahr, noch schulgerecht dargestellt.
Behauptung der Freyheit und Selbstständigkeit des Kantons und, in zweyter Linie, der Eidgenossenschaft, mußte
freylich dem gebildeten Verein das erste werden; aber perfönliche Freyheit und die möglichste individuelle Wohlfahrt
Aller ist der erste und nächste Zweck, sür welchen die
Bürger Staatsvereine bilden.

Sehr begreiflich wird die Volkssouveränetät allen Versassungen von 4830 und 4831 an die Stirn gesetzt, doch ist der Begriff von derselben eher den Franzosen von 4789, den Schülern Marat's und Robespierre's, als den Vertheidigern der monarchischen Versassung im Julius 4830 abgesernt worden. Das Ideal davon ist aus den längst verwitterten Romanen "vom Uebergange aus dem Naturstande in bürgerliche Gesellschaften" entlehnt worden \*). Die Hoheit, welche man damit verkünden will,

<sup>\*)</sup> Der Verfasser der Annalen hat schon in dem Alter der aufgeregten

wird dem Volke von wahren und redlichen Staatsmännern unter minder gebrechlichen Titeln zuerkannt; die Glückseligkeiten, mit welchen man es kitzelt, müssen ihm durch minder hohltönende Mittel verschafft werden.

In Folge der Souveränetät, sagt der dritte Artikel der neuen Verfassung, übt das Volk das Gesetzgebungsrecht selbst aus. Diese Stelle mag als Beleg der breiten, aber unfesten Sprache dienen, welcher sich die Verfassung gegen das Volk bedient; denn der gleiche Artikel setzt dieses Gesetzgebungsrecht auf ein bloßes Verwerfungsrecht herab. Sey auch die= fes noch zu viel für sein wahres Wohl: immer ist es ein gewaltiger Absprung von der souveränen Selbst= ausübung der gesetgebenden Gewalt. Schon die frü= hern großen Räthe haben selbst in dem Erforderniß ihrer ausdrücklichen Genehmigung ihr Gesetzebungsrecht noch verkümmert geglaubt, und doch waren sie nur Delegirte des Volks. Wie konnte sich nun die Verfassung dieser Sprache bedienen und in dem gleichen Athemzuge dem Volke das Unmögliche als souveränes Recht anerkennen und es wieder zurücknehmen?

Einbildungsfraft von dieser großen Wandlung geschrieben (f. Philosophie der Staatswiffenschaft, 1790). Loke, Müller, Buchanan, Sidney Temple, Ronsseau, Filmer, Spinoza, Hobbes, Barklay n. a. m. haben imaginaire Systeme aufgestellt, aber ein eigenes Ideal von Bolkssonveränetät war den großen Geistern des überstürmten Schweizerlandes im Jahre 1830 vorbehalten. Die ersten Versassungen waren gewiß die patriarcha-lischen; der Uebergang ans solchen, auf strenge Unterordnung begrünzten, konnte aber nur sehr weit von den hente phantasirten Hypothesen absühren.

Wir stehen da an der souveränen Negative, die von dem Volke in den politischen Gemeinden ausgeübt wird, und welche die modernen Versassungskünstler mit der polnischen zuweilen blutigen Venennung "Veto" zu bezeichnen beliebten. Es ist durch die Erläuterung in dem ihm eigens gewidmeten Abschnitte XI. wahrlich nicht verengert worden, denn es dehnt sich durch diese 1) nicht bloß auf alle Theile der bürgerlichen und peinslichen Gesetzgebung, sondern auch auf die einschlagenden Staatsverträge aus \*); 2) auf die allgemeinen Abgabengesetze das Gemeindswesen, und 4) über das Militärwesen. Die Verweigerungsfrist ist 45 Tage von der Erlassung des Gesetzes an.

Im Auslande gilt diese Eigenheit des Kantons St. Gallen für eine Fabel. In der Schweiz konnte sie, trotz der vergötterten Volksthümlichkeit, keine Nachahmung finden. Im Kanton selbst äußerte sich unter allen Geradssinnigen der lauteste Unwille gegen einen abgetrotzten und

<sup>\*)</sup> Die Stellung eines Gränzkantons gegen Anfen sinkt um so tiefer an Chre und Vortheil, besonders für den Handelsstand und den Verstehr überhaupt.

gabengesetz ein paarmal verworfen wird; was ist zu thun? Schulden machen ist nicht bloß schlecht gewirthschaftet; es geht nicht immer. Also den Staat pfänden lassen, die Mühle abstellen und — sich schlasen legen. Ueberhaupt, wer will weise, nütliche, billige Abgabengesetze aus dem Bolke hoffen? Die Abgabengesetze müssen ineinandergreisen und ein System bilden. Dieses erfordert Einsicht, Umsicht, Uebersicht, Insammenshang, Unbefangenheit, Gerechtigkeit, Selbstverlängnung und sehr viele Kenntnisse und Berechnungen. Es ist zugleich die Grundseste des öffentslichen Wohls oder Webes, oft eine Quelle von Auswanderungen, Betrüzgerepen und vielen Uebeln.

abgedrungenen Abschluß, der damals schon in der ganzen Eidgenossenschaft gehöhnt ward, der das Prinzip der Verfassung, reine Stellvertretung, bricht, die Gesetze den Vorurtheilen einer unbefähigten Menge unterwirft, und den wichtigsten Theil der Bevölkerung, der sein Heil nur in weiser Gesetzgebung finden kann, in die bangsten Besorgnisse versetzt. Als der Abschnitt XI, über die Formen der Verwerfung, an der Tagesordnung war, langten noch mit sehr vielen Unterschriften der recht= lichsten Männer versehene Petitionen für unmittelbare Gesetzgebung durch den großen Rath von Lichtensteig, Wattwyl, Peterzell, Hemberg, Oberhelfenschwyl und Grinau, auch aus Schännis und sogar von Altstätten ein; später auch von zahlreichen Bürgern der Stadt St. Gallen. Raum verfehlten sie ihren Eindruck; wie hätte aber der Verfassungsrath das nach allgemeiner Ueberzeugung durch Drohen und bekanntes Aufbieten Er= preßte zurücknehmen mögen, nachdem er es sogar in Folge des Auflaufes durch sein erstes Proklama ange= fündet hatte? Das Gediegenste, was in diesen Zeiten geschrieben worden, war die kleine Schrift: "St. Galler= Volk! Sprich dein Veto gegen das Veto!"

In ihrem zweyten Abschnitt behandelt die Versfassung den politischen Stand der Bürger. Er ist mit Umsicht abzesast und weicht von dem bereits Vesstandenen sehr wenig ab. Nur hätte bei der Erwerbung des Kantonsbürgerrechts durch Ausländer ihre Verszichtleistung genügen mögen. Durch das beigesügte Erfordernis, das nämlich jeder Ausländer seine Entlasssung selbst nachweisen müsse, verbietet sich der Kanton

die Annahme nühlicher Familien, die ihr Herr nicht entlassen will. Auch sind selbst in Deutschland Entlass fungen in manchem Lande nicht üblich. Unsere Zeiten wissen doch von keinen nachjagenden Herren mehr \*).

Die frene Niederlassung der Bürger in allen Theilen des Kantons ist meist auf rechtliche, nicht lästige Individuen bedingt. Ueber die Gegenrechtserfordernisse von Eidgenossen und ihre Niederlassung, welche Sache von veränderlichen politischen Verhältnissen senn kann, wären die künftigen Regierungen besser nicht konstitutionell gesbunden worden.

Die Verfassung von 1814 hatte sehr niedrige Versmögend Ersordernisse für Ausübung der politischen Rechte (200 Franken steuerbares Vermögen) vorgeschrieben. Es charakterisirt die Revolution, daß sie diesen tiefgestellten Census vollends abgeschafft hat, ohne daß Verdienste, noch erwordene Fähigkeiten denselben ersetzen müssen. Diese Abschaffung ist eine der bedenklichsten, sogenannten Resormen, besonders wenn sie in Verdindung mit den ausgedehnten Wahlrechten der Vürger und mit dem Veto in Verdindung betrachtet wird. Aus dieser unbedingten Stimmfähigkeit folgerte man sehr richtig, daß fürohin die große, überwiegende Anzahl jener, die nichts haben, nichts beytragen und alles wollen, die Herrin der Gessehe, des Staatsvermögens, der milden und intellectuelslen Kantonsanstalten, der Gemeindegüter und Lasten, der

<sup>\*)</sup> Der Abt von St. Gallen, der von Leibeigenschaft gewiß nicht sprechen durfte, ertheilte indessen bis an das Ende seiner Tage sogenannte Manumissions. Scheine. Wie lächerlich war das Geben und das Nehmen?

Unterstützungen u. s. w. seyn werde. Unter Volk verssteht man in aller Welt den von Vernunft, Gesetzen und gemeiner Wohlfahrt geschaffenen Verein aller Klasssen. Den Obern und Gebildeten liegt am meisten an Erhaltung. In dieser und mehreren Hinsichten haben sie die erste Ansprache auf Zutrauen; nur durch sich selbst herrschen sollen sie nicht. Wo umgekehrt der Pöbel, d. h. jene, welche in keiner Veziehung etwas zu verliezen haben, und ihre selbstsüchtigen Treiber das Uebergewicht gewinnen und dem wahren Volke gebieten, da mag sich dieses auf Graus und Zerstörung gesaßt machen.

Auf den politischen Stand folgt der wichtige Abschnitt der Gebietseintheilung in fünfzehn Bezirke (Amts=, Wahl = und Gerichtsbezirke). Reine von allen Rücksich= ten, die in allen Ländern des Erdbodens auf bessere und zweckmäßigere Verwaltung, vorhandene Fähigkeiten, gerin= gere Kostspieligkeit u. s. w. in Betrachtung kommen, konnte da der Beachtung gewürdigt werden; so ward 3. B. das auf seinen Namen billig eifersüchtige Toggen= burg ohne Noth in vier Partikel verstückelt. Dieser Abschnitt wird ein Denkmal des Fatalismus bleiben, der auf die Verhandlungen des Verfassungsraths drückte. Der Hergang war einer der auffallendsten und abschrekkendsten. Am 25. Januar war der Fortbestand von acht Bezirken mit 79 gegen 53 Stimmen festgesetzt, und schon am 12. Februar mußte der Beschluß mit 82 gegen 33 Stimmen, nicht bloß mit großer, sondern zugleich mit der achtungswürdigsten Mehrheit zurück = und die unschick= liche Zerbröckelung in 15 Bezirke angenommen werden; abermals als das kleinere Uebel und das einzige Mittel, die Umschaffung der Bezirksgemeinden in Landsgemeinden und die Wahl der Regierungsräthe und Appellationsrich= ter durch diese acht Landsgemeinden, dann die des Land= ammanns durch ihre Mehrheit zu verhüten. Das war nicht bloß Absicht, es war kategorische Forderung, die unter Vorausskellung der verkehrtesten Begriffe von Volks= souveränetät ertroßt und wieder mit grellen Drohungen erzwungen werden wollte.

Dem Fatalismus gelang dagegen der nicht so vollstän= dig zerstörende, doch immer sehr nachtheilige, den Kanton St. Gallen traurig und lächerlich zugleich auszeichnende Unsinn, den Bezirksammann durch das Volk an den Bezirksgemeinden wählen zu lassen. — Und die gleiche Verfassung heißt diesen Bezirksammann den Stellver= treter der vollziehenden Behörde, des um Hand= habung der Gesetze, um Polizen und die Staatsverwal= tung überhaupt verantwortlichen kleinen Raths! Darf nun dieser seine Verantwortlichkeit auf den Beam= ten abstellen? oder muß er bei schkechter Verwaltung gegen ihn prozessiren? In welchem verständig organisirten Lande wird der Beauftragte von dem Beauftragenden faktisch unabhängig gemacht, abhängig hingegen von denen, die er zuweisen mit strengen Mitteln zur Ordnung anhalten foll? Damit sich aber dieser strenges Halten auf Ordnung ja nicht bengehen lasse, läßt ihn die Verfas= sung immer nur auf zwen Sahre wählen. Wer wird darunter leiden? Ist dem Volke mit folchem Spielzeuge geholfen? fragte da ein öffentliches Blatt. Heil dem kleinen Rath, Seil dem Geschäftsgange, Heil den Admi= nistrirten! — Die Stelle der Oberbeamten in ansehnlichen Bezirken hätte noch der letzte Reiz seyn mögen, Kenntniß der Rechte und Berufsbildung für den Staat, folglich für Wohlfahrt des Volkes zu erwerben. Berufsbildung wird künftig nur noch Sache der Aerzte und der Priester seyn.

Der vierte Abschnitt ist dem Bestande und den Besugnissen der Behörden geweiht. Hier sind der ge= hässigen Verfassung von 1814 die Paritäts=Verhält= nisse wieder beyfällig abgenommen worden. Der von dem an der Zahl stärkern Theile gemachte Mißbrauch der un= bedingten Wahl hatte diese Garantie nothwendig gemacht. Solch ein Bedürsniß zeugt aber nicht von der Mündigkeit des Volkes.

Dben an kommt die oberste Behörde des Kantons, der aus 450 Mitgliedern bestellte und unmittelbar von dem Volke gewählte große Rath. Es dürste nun lange währen, bis das Volk einsähe, daß es sich selbst die größte Wohlthat erweisen würde, wenn es sich entschliessen könnte, wieder einen Dritttheil, oder doch eine ansnähernd geringere Anzahl dieser Wahlen dem großen Nath oder einem von ihm, dem Volke selbst, zu wählenden Kollegium zu übertragen. Die Ersprießlichkeit einer Anzahl mittelbarer Wahlen zu erkennen, darf man nur die Composition des großen Naths vor und nach 1844 vergleichen. Das Volk bliebe nicht minder, ben unversletzter Souveränetät, die Quelle aller Gewalten; doch mit größerer Sachkenntniß würde das gemeine Veste besorgt.

Bei der wichtigen Schöpfung des mit der vollziehen= den Gewalt und mit der Initiativa bekleideten kleinen Raths sind wohl mehrere Mißgriffe gemacht worden.

Die Anzahl der Mitglieder wurde auf sieben herab= gesetzt. Der ökonomische Gewinn ist unsicher, und schwerlich hat der Geschäftsgang dabei gewonnen. Viele Missionen und Aufträge, welche die kleinen Räthe unentgeld= lich beforgten, können kaum mehr ebenso bestritten wer= den. Einzelne Referendarien müssen für die meisten Ver= waltungszweige an die Stelle von Kommissionen treten, und die nöthigen Kenntnisse für sehr verschiedene Fächer war schon in der Zahl neun nicht leicht zu vereinen. -Der Antrag einer kleinen Minderheit, welche die Wahl der kleinen Räthe nicht auf das Gremium des großen Raths einengen, sondern dieselbe frey auf alle wahlfä= hige Bürger, wie jene der Appellationsrichter, ausdeh= nen wollte, wäre in vielen Rücksichten beachtungswerth gewesen. Er war es um so mehr, als die kleinen Räthe austreten müffen, so oft sie bey der periodischen Erneue= rung des großen Raths, welche alle zwey Sahre eintritt, nicht wieder gewählt wurden. So fann ein Bezirk dem Kanton seinen Mann, oft einen fast unentbehrlichen Staatsverwalter, rauben. Das Gemeinwohl des Kan= tons wird einer Bezirkskabale untergeordnet. Das alles hat die thurgauische Verfassungskommission ernsthafter er= wogen. Schon die Beschränkung dieser Stellen auf vier Jahre, so wie die auf sechs Monate eingebannte Rehre des Landammannamts, ist weniger auf die nöthige Ge= schäftskenntniß, als auf Wahlgelüstigkeit, Eifersucht und Mißtrauen berechnet.

Das Kantonsgericht ist die höchste Instanz in bürgerlichen, korrektionellen, kriminellen und admini= strativen Rechtskällen. Der große Rath erwählt die Mitglieder, so wie jene der Kriminal= und Kassations= gerichte, augemessener frey und auf sechs Jahre. — Die Wahl der niedern Gerichte ist wohl begreiflich dem Volke in den Bezirksgemeinden oder den betreffenden Ge= richtsabtheilungen anheimgestellt. — Go auch die Wahl der Gemeind = und Verwaltungsräthe und der Vermittler. Ihre Vefugnisse werden durch das Gesetz zu bestimmen seyn, und zu wünschen ist, daß es die Aufgabe löse, die Haushaltung der Gemeinden ersprießlicher zu machen. — Das obere = oder Kantons = Militär = gericht erwählt der große Rath auf die Dauer von zwei Sahren und die Mitglieder der Bezirks = Militärge= richte werden auf gleiche Dauer von der gesammten Mannschaft erwählt. Ob diese mehr Lust oder Last an den oft wiederkehrenden Wahlgeschäften finden und was dabei gewonnen werde, wird die Zeit sehren. Dem ohne= hin schwerbeladenen großen Rath wird jedes zweyte Sahr theure Zeit geraubt.

Das Gerichtswesen ist zur Auszeichnung mit einem Kassationsgerichte überladen worden. Ein übles, für unser Schweizerländchen wenig passendes Schaustück, das schon an seiner Geburt (im neuen großen Rath) durch völlige und um so arrogantere Unwissenheit verkrüppelt worden und nun nach bestandener Operation doch immer im Kanton St. Gallen bloß der Prozessucht neue Nahzrung geben wird.

Den Verhältnissen bender Räthe vorangehend, muß die Trennung der Gewalten (der gesetzgebenden, der richterlichen und der vollziehenden nämlich) besprochen werden. In denselben liegt die erste und wichtigste Ge=

währleistung des fregen und gesetzlichen Zustandes jedes Volks. Der Abschnitt XI. der Verfassung spricht den Grundsatz aus, läßt aber das Wesen unberührt und un= erklärt. Höchst lückenhaft bespricht er nur die Unverträg= lichkeit gewisser Stellen in der gleichen Person. Da wä= ren vielmehr die Verhältnisse der Behörden zwischen sich zu erörtern gewesen. Eine ganz absolute, unbedingte Trennung träume man sich aber in Republiken nicht. Die drey obersten Gewalten sind sich zwar in bestimmtem Make coordinirt, doch nur durch ihr uneingreifliches In= einanderwirken wird die repräsentative Demokratie eine wohlgeregelte, ruhige, glückliche, wahrhaft freue Verfaf= sung. Die Lehre der Gegengewichte ist selbst in gemäßigt= monarchischen Staaten maßgebendes Prinzip. Wo man die Gegengewichte aufhebt, geht dem Volke seine Garan= tie verloren; es giebt auch einen republikanischen Despo= tismus. Der große Rath übt wohl die höchste Gewalt im Namen des Volkes aus; diese delegirte Ausübung der Souveränetäts = Rechte darf aber in keine Autokratie aus= Deswegen ist die oberste Vollziehungsbehörde dem großen Rath verantwortlich, aber nicht unbedingt unter= geordnet. Sollte ein großer Rath in einzelnen Vollzie= hungsfällen in die Beschwernisse von Privaten eingehen, so ging er bald weiter, als ein Kassationsgericht gehen darf, er würde sich zu einem Vollziehungs=Appellatorium aufwerfen. Wo er doch wirkliche Verletzung der Verfassung oder der Gesetze, so wie pflichtwidrige Verwaltung überhaupt findet, mag er den kleinen Rath oder einzelne Mitglieder desselben in Anklagezustand versetzen; das Nähere hat das Gesetz zu bestimmen. — Für die Selbstständigkeit der richterlichen Gewalt verordnet der Art. 80 der Verfassung sehr richtig die unbedingte Vollziehung der in Rechtskraft erwachsenen Urtheile. Die Einwirkung, welche er dem kleinen Rath für Handhabung der gesetztichen Vorschriften über das Organische und Polizenliche im Gerichtswesen zugeeignet, dürfte aber deutlicher und bestimmter ausgesprochen seyn.

Der große Rath versügt über die bewaffnete Macht zur Handhabung der äußern Sicherheit und der innern Ruhe. Später fühlte man denn doch die Nothwendigkeit, den kleinen Rath in beyden Fällen schon zu einer vorläufigen Verfügung zu bemächtigen.

" Ueber die von dem kleinen Rathe vorgelegten Gefe= pesvorschläge beschließt der große Rath durch Annahme, beliebige Abanderung oder gänzliche Verwerfung, so wie gleichfalls über diejenigen Vorschläge von Gesetzen und Beschlüssen, welche aus seiner eigenen Mitte hervorgeben und jedes Mitglied ist zu solchen Anträgen berechtigt. Die Berathungsweise für alle diese Fälle soll das Reglement bestimmen." So verfügt der Artikel 56 der Verfassung. Wenn die Begutachtung des kleinen Rathes bey extempo= rirten Anträgen als unwesentlich betrachtet werden will und von Laune oder Drang des Augenblickes abhängen soll, so weicht man weit von dem Geiste ab, der solchen Verfassun= gen eigen seyn muß. Go wenig man das Bindende der Initiativa gut heißen mag, darf man doch dem Lande keine aus dem Stegreife hingeworfene Gesetze wünschen. Warum sollen die, welche des Landes Bedürfnisse und feine innern und äußern Verhältnisse am vollständigsten fennen müssen, nicht wenigstens angehört werden?

Ein gewisser, wohl begreiflicher Drang, die möglichst große Anzahl von Wahlen im großen Rathe zu konzentri= ren, vermochte die Verfassungsräthe dem großen Rathe auch die Ernennung des Staatsschreibers, Kantonskassiers und des Verhörrichters zuzueignen. Das Urtheil über folche Nacktstellung des Regierungsrathes war ziemlich einmüthig. Dadurch und durch die Unabhängigkeit seiner Statthalter wird der kleine Rath zu einem Rumpf, der mit fremden Gliedern handeln muß. Nicht einmal dafür kann er noch forgen, daß seine Schreiben und Kundma= chungen in einer würdigen Sprache abgefaßt werden, die dem Kanton in der Eidgenossenschaft und im Auslande Achtung verschaffe, und wenn sich Lauigkeit oder gar Un= ordnung in seiner Kanzlei, in dem wichtigen Finanzbüreau, in den Staatsrechnungen u. s. w. einschleicht, wie groß muß das Uebel werden, um förmliche Beschwerde ben dem großen Rathe zu führen? Tägliche kleine Uebel häufen sich zu einem großen. Die Herren dürften leicht ihre Selbstftändigkeit fühlen und fühlen lassen, und wie past folche Lähmung oder gar Verstümmlung zur Verantwort= lichkeit einer Regierung?

Die Miszellanea, so wie sie der Verfassung in ihrem ersten Abschnitte unter dem Titel all gemeine Bestimmungen und Gewährleistungen im Geschmacke der neuesten Kantonsversassungen vorangesetzt werden, zeichnen sich doch von den Verfassungen früherer Zeiten sonderbar aus und sind ein sehr unorganischer Eingang zum Staatsvorganismus. Die eigentlichen Gewährleistungen waren in den sogeheißenen neuen Kantonen von ihrem Entstehen an heimisch und lagen nicht bloß in den Worten, sondern in

Die proscribirten Vorrechte sind genau enumerirt und das einzige Vorrecht des Geschlechts stört noch die ausgeebnesteste Gleichheit der Menschen; indessen besteht dieses salissche Gesetz doch faktisch in unsern Kantonen. Orden und adeliche Titel kommen mehrmal in richtigem republikanisschem Maße vor. Möchte die Verfassung eben so leicht das Edse an die Stelle des Adelichen setzen können!

Viele dieser gemischten Artikel stehen zum Ueberslusse da, und manche wären angemessener der Gesetzgebung überlassen worden. Wenn der Schutz gegen Entsremdung vom ordentlichen Richter und gegen ungeschliche, willkühreliche Verhaftungen als wesentliche Gewährleistung in der Verfassung wirklich nicht vermißt werden soll, so wäre hingegen die Gültigkeit schiedrichterlicher Sprüche und das Vedürsniß von Anklage und Vertheidigung, um ein Krimienal=Urtheil zu fällen, gewiß an sich selbst einverstanden. Der Loskauf von Feudallasten und die Unzulässigkeit uneveräußerlicher Liegenschaften mußte hingegen ausgesprochen werden; nicht minder die freye Ausübung der christlichen Glaubensbekenntnisse und die allgemeine Militärpslicht der Kantonsbürger und der im Kanton wohnenden Schweizer.

Die gleichmäßige Vertheilung der Militärlasten mag in derselben als Grundsatz wohl an der rechten Stelle seyn; möge er nur in gerechtem Sinne begriffen werzden! die Verschiedenheit der persönlichen Pflichten und der Geldbeyträge zu den Unkosten wird dem Gesetze Stoff zu mancher Verücksichtigung geben. — Das Recht der Einzgehung gemischter Ehen, da es einmal angesochten worden, ist als bleibender Pakt zwischen beiden Konsessionen sehr wohl in die Verfassung ausgenommen. — Die freie Ve-

werbung um Anstellungen und die Pflicht zur Uebernahme von Alemtern ist zu kleinlicht für eine Verfassung und in jeder Rücksicht besser Sache des Gesetzes. Das Necht der Gesetzebung, gleiche Maße und Gewichte festzusetzen, würde doch niemand bezweifelt haben; wie viele solcher Rechte wären noch anzuführen gewesen, wenn die Verfassung so einläßlich seyn sollte? Eine Verfassung, die sich außer das streng Konstitutionelle verirrt, muß nothwen= dig mit Blößen und Lücken behaftet fenn. Der letzte Ein= fall am Schlusse dieses Gemisches, das Verbot der Mi= litärkapitulationen, war, wie schon früher verdeutet wor= den, gewiß in einer Verfassung höchst unschicklich. Für was dem Kanton die Hand binden, seinen Verhältnissen und Konvenienzen gebieterisch vorgreifen? Woher ein solf ches Necht? Hat das Verfassungsgesetz keine Scheidelinie und darf es dem Land Gelübde aufdrängen, in Dingen, die außer seinem Bereiche liegen?

Man traut aber seinen Augen nicht, wenn man im Arstikel XXV liest: "Der Münzsuß des Kantons St. Gals"len ist die Reichswährung im Vierundzwanzigguldenfuß." Ein Münzsuß in einer Verfassung, wohl gar ein fremder Münzsuß und die Auferstehung des längst begrabenen heisligen Römischen Reiches!\*)

Drey in den regenerirten Kantonen allgemein angenom= mene Grundfätze bringt auch diese Verfassung. In Arti= kel XII die Oeffentlichkeit des gesammten Staatshaus= haltes und der Verhandlungen der obersten Vehörde des

<sup>\*)</sup> Wem kann es unter solcher Bewandtnis im Jahr 1834 noch einfallen, sich mit den Sidgenossen in ein allgemeines Sinverständnis über Münzwesen und Münzsuß einzulassen?

Schweiz. Annalen. III.

Kantons; die des Gerichtswesens hat das Gesetz näher zu modeln.

Artikel X die Freiheit der Presse, gerade so, wie sie im Kanton St. Gallen, auch ohne Verfassungs=grundsatz, von 1803 an bestanden ist.

Es ist zu hoffen, daß das vorbehaltene Gesetz gegen den Mißbrauch der Presse wirklich schütze und dem pöbelhaften, empörenden litterarischen Faustrecht ein Ende machen werde.

Artikel XI das nun allgemein beliebte Petitions= recht, das auch in Monarchien bekannt ist, aber in ge= ziemenden Schranken gehalten wird. Nothwendig hätte die Verfassung auch gegen den Mißbrauch dieses in gewissen Schranken sehr angemessenen Besugnisses ein Gesetz anordnen sollen, damit gegen muthwilligen Zeitraub und Belastung der obersten Behörde und des Kantons selbst Fürsehung gethan werde. Dieses untergeordnete Recht dürste zuweilen die Veranlassung seyn, die Trennung der Gewalten zu stören, wozu sich ben den großen Räthen nicht selten ziemliche Neigung zeigt.

Noch bespricht die Versassung in diesen Eingangsmiszellen dren wichtige Gegenstände. Eine sehr lebhafte, bis
in den Abend verlängerte, Sitzung hat lediglich zur einfachsten Vestätigung des zweiten Artisels der Versassung
von 1814 geführt, und die von der Kommission gemachten Vorschläge über kirchliche, matrimonielle und
Erziehungs-Angelegenheiten sind insgesammt verworsen worden. Die Vegriffe waren durchaus nicht zu
vereinbaren; der Artisel läßt aber dem Gesetze vielen
Raum zu einer ersprießlichern Anwendung desselben, die
bey keiner Konfession Vesorgnisse erregen sollte. Vor

allem wird es nöthig seyn, der höhern Aussicht und der Sanktion des Staates einen wirklichern und bestimmtern Bestand zu verschaffen. Die Annalen werden aber wahrscheinlich diesen, nicht bloß für den Kanton St. Gallen, interessanten und in die Scheidung des Kirchlichen vom Politischen einschlagenden Gegenstand noch einläßlicher bestprechen.

Auch das Maswesen ist nun im Ranton St. Gallen Versassungssache geworden. — Der Rauton übernimmt durch den Artisel XXIII den Unterhalt der Haupt= und Han= delsstraßen. Das Gesetz bezeichnet diese und das Gesetz soll die Interessen des Staates und der betheiligten Gemeinden nach Grundsätzen des Rechts ausgleichen. So sonderbar eine solche Benfügung in einer Versassung sehn mag: sie war das einzige Mittel, den regellosen, anstößigen Schwarm von Weggeld= Berechtigungen und die damit unterlausenden Verationen zu beseitigen.

Die Gewerbtreibung, einen schwierigen, mit wenigstens scheinbar widerstreitenden Rücksichten zwischen Recht und Freiheit verwickelten, Gegenstand hat der Versfassungsrath sehr uneingreislich behandelt und die Bestimmung nothwendiger Beschränfungen klug an das Gesetz verwiesen.

Damit haben wir nun die, ben Erscheinung der neuen Verfassung obgewalteten und mit den Unsrigen zusammen= treffenden, Empfindungen und Ansichten sehr vieler ach= tungswürdiger Männer dargegeben, deren Anhänglichkeit an das wahre Wohl des Volkes nie bezweiselt worden. Da aber in so wichtiger und populärer Angelegenheit kein Ei= gendünkel maßgeben darf, und die Prüfung Sache aller

dazu Befähigten ist, so schließen wir diesen Abschnitt mit dem was ein nicht vorgreisendes öffentliches Blatt zur Zeit der Abstimmung zu erwägen gab, und was in dem, Gott gebe, freyern und besonnenern Zeitpunkt der Revision ernst= haft zu erwägen, wahren Freunden des Volks nicht genug empsohlen werden kann:

"Das Unrühmen von Volksthümlichkeit reiße uns nicht hin; die häufigen Volkswahlen, im Vergleich mit den zu wenigen der frühern Zeit entscheiden den Werth der Ver= fassung noch nicht. Man stelle ernstere Fragen an den Entwurf: Giebt er uns Frenheit im richtigen Maße mit Wohlstand und Ordnung? Wird die Gesetzebung benden weise, besonnene, ungehemmte Fürsorge thun mögen? Wird die Vollziehung schnell, kräftig und allgemein seyn, wie es hohes Erforderniß ist? Wie wird es mit der Staatsverwaltung stehen? Eine Hauptfrage! Wird sie Voroder Rückschritte thun? (Wir meinen wieder besonnene Vorschritte, nicht rasche oder gar falsche, bey denen das Fuhrwerk Gefahr lauft zerschmettert zu werden). Welche Forderungen werden wir in dieser Verfassung an die Staatsverwaltung thun mögen? Wie wird in ihrer Be= stellung allen wichtigen Fächern Fürsehung geschehen? Wird die Schicklichkeit, sich dem Staat zu widmen, sich für den Staat zu bilden (und zu opfern) vermehrt oder vernichtet? Wird unsere geachtete Rechtspflege gewinnen oder verlieren? Wird die neue Verfassung mehr oder minder kost= spielig werden als die vorangegangene? Doch das sind bloß etliche hingeworfene Ideen unter den vielen, die sich dem Prüfenden aufdringen müssen. . . . . . " Diese Fragen konnten zur Zeit nicht in thesi aufgenommen werden; man lebte unter drückenden Hypothesen, die schweres Gewicht in die Wagschale warsen. Die weit überwiegende Masse ruheliebender Bürger fühlte vor allem das Bestürsniß dem ungezügelten Spiele, dem Göhendienste der Selbstsucht, ihren absichtlich unterhaltenen Verwirrungen ein Ziel zu sehen. Mit der Nücksehr, was immer für einer Ruhe, hoffte sie auch die Nücksehr der Besinnung, und daß im Kanton St. Gallen, der sich, im Verzleische mit dem frühern Zustand seiner Theile, hoch gehoben hatte, in Välde Männer von wirklichem Talent und Versdiensten sich der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten bemächtigen und eine zuträglichere Ordnung im bürgerlischen Leben herstellen werden. Möge es nicht Täuschung seyn! Facilis descensus averni . . . . .

## Des Dritten Bandes

# Vierte Abtheilung.

Die kirchlichen Verhältnisse der Katholiken im Kanton St. Gallen.

Vorwort des Verfassers der Annalen.

Das firchliche Leben liegt freylich nicht in der Aufgabe der Annalen, doch war es im Kanton St. Gallen von jeher sehr eingreisend in das bürgerliche. In der fürstlischen Landschaft, Toggenburg und dem obern Rheinthal, bezeichnete sich das Ordinariat selbst seine Gränzen gegen die weltliche Obrigseit und überschritt sie dann noch nach Gutbedünsen; die dem Visthum Chur einverleibten Landsschaften wurden von den dießfalls ziemlich gleichgültigen Landvögten nicht selten dem vorgreisenden Walten einer stets thätigen Kuria überlassen. Später war die völlige Entsremdung von dem Visthum Konstanz sür alle schweiszerischen Diözesans Landschaften eine förmliche Revolution, bey welcher die weltliche Macht wieder den kürzern zog. Die neuern Verhältnisse im Kanton St. Gallen, besonders die Verhandlungen über Diözesans Einrichtungen, und der

unbestimmte Bereich der firchlichen Befugnisse haben aber so allgemeines Aufsehen erregt, und der hierarchische Standpunkt ist in der katholischen Schweiz überhaupt noch so schwankend, daß eine endliche Enthüllung des geheimnißvoll und bennahe mit der Verfassung kontrastirend, behandelten Gegenstandes nicht bloß den Bürgern des Kantons, sondern den Eidgenossen im Allgemeinen willkommen senn und einer später unvermeidlichen Lücke der Geschichte vorbauen wird. Diese Darstellung, die, um den Faden der politischen Ereignisse nicht abzubrechen, auf den Schluß derselben verheißen worden, so gedrängt sie ist, ist doch immer umfassend und selbstständig genug, daß sie schicklich in einer eigenen Abtheilung erscheine.

Der Verfasser der Annalen ist aber seinem Publikum die Erklärung schuldig, daß es an dieser Abhandlung nicht seine Arbeit sindet, woben es doch gewonnen has ben wird; sie ist die verdankenswerthe Mittheilung eines mit der einschlagenden Sachkenntniß gründlich auss gerüsteten Gelehrten. Es ist auch möglich, daß die Anssichten desselben und die des Verfassers der Annalen über bisthümliche Organisation und anderes nicht immer zussammentressen. Hier handelt es sich aber nicht um Anssichten, die jedem srey bleiben, sondern um Thatsachen und um geschichtliche Wahrheiten, auf welche sich dann jeder seine eigene Ansicht schaffen mag; und Wahrheit darf in dieser Abhandlung mit unbedingtem Zutrauen erwartet werden.

Eines vorläufigen Wortes kann sich der Verfasser gleichwohl nicht enthalten, um über das Betragen der Regierung, das in wichtigen Angelegenheiten der katholi=

schen Konfession, nicht selten unentschlossen, passiv, selbst unbegreiflich erscheinen mußte, um so mehr eine nöthige Aufklärung zu ertheilen, als dieselbe aus dem Wort der Verfassung nicht hervorgeht. Die katholischen Regierungs= räthe waren ganz angemessen Mitglieder des katholischen Großen Raths, welchen der katholische Landammann, ohne in dem vorzutragenden eingeweiht zu senn, pro forma präsidirte. Der Administrationsrath war von entscheiden= dem, absolutem Einflusse auf denselben. Gin Regierungs= rath, allenfalls auch nur um gegen Eingriffe in die Rechte des Staates zu machen, wäre in diesem Kollegium ganz an seiner Stelle gewesen; es hätte selbst dem Geiste der Kantonsverfassung entsprochen. Nun wurden aber die fünf katholischen Regierungsräthe insgesammt in den Administrationsrath gewählt. Ein einziger (Müller=Fried= berg) lehnte die auf ihn gefallene Wahl beharrlich ab, damit wenigstens nicht für jett und die Zukunft die blei= bende Majorität der Regierung des Kantons St. Gallen aus katholischen Administrationsräthen gebildet werde. Im= merhin mußte noch der Rastengeist die starke Hand in der= selben gewinnen. Jenen vier katholischen Räthen war es schwierig ihre freye Individualität, wenn sie auch wollten, im kleinen Rathe zu behaupten und die Abschlüsse des Administrationsraths nicht unbedingt zu unterstützen. Vier Einverstandene sind aber von großem Gewichte unter neun Mitgliedern einer Behörde und jede zufällige Unvollstän= digkeit des kleinen Raths, oft auch die Gefälligkeit eines evangelischen Mitgliedes, gab ihnen die volle Mehrheit. Zuweilen griff das drohende Beto eines Einzelnen durch, um Zwiespalt im Großen Rathe zu vermeiden.

So war das Befinden der Regierung gelähmt, ihre Gewält gebrochen, Macht und Einheit des Kantons untersgraben, die Emanzipation der katholischen Konfession, oder vielmehr einer katholischen Parten, entschieden. — Es mangelte nur ein O'Connell — und die neueste Umsgestaltung hat diesen Zustand noch nicht durchgreisend geändert.

# Die kirchlichen Verhältnisse der Katholiken im Kanton St. Gallen.

Si de veritate scandalum sumitur, ntilius permittitur scandalum, quam veritas relinquatur.

Augustinus.

# Einleitung.

Die bisthümlichen Ereignisse machen Epoche in den jüngern Sahrbüchern. Auch die firchlichen Auliegen erscheinen leider reicher an getäuschten Hoffnungen der Gegenwart und fruchtbarer an Beforgnissen für die Zu= funft, dann an erfreulichen Resultaten. Stehen doch Rirche und Staat in nächsten Wechselwirkungen. — Wir schicken die Uebersicht der Schicksale vorans, denen die kon= stanzischen Diözesan=Kantone vom Jahr 1813 an erlagen; denn in der Katastrophe der Zertrümmerung und in ihren Nachwehen eröffnete sich Glied um Glied ominöses Programm. Hier galt der grandiose Plan, den 1200jäh= rigen Verband mit der deutschen Mutterfirche zu sprengen und die deutsche Schweiz, eine losgerissene Provinz, unter römische Botmäßigkeit zu ziehen: eine Terra nova obedientiae am nördlichen Fuße der Alpen! War dieser kecke Wurf gelungen, entwickelte sich alles übrige von selbst aus herkömmlichen Zerfallenheiten und Schwächen des Föderalismus, und aus den periodischen Richtungen seines Restaurations = Prozesses. Die St. gallischen Episcopa= lien sind unsere Hauptaufgabe; besonders die, welche sich

seit dem Jahre 1817 datiren, wo der Traum des Nationals bisthums zerrann, die Spaltungen überhandnahmen und Separat = Projekte florirten. Beengt im Raume muß sich die Darstellung eher auf Bruchstücke und Umrisse beschränsten, als daß sie pragmatisch ausgeründeten Zusammenhang ausführen könnte. Für Zuverlässigkeit der Angaben bürgen urkundliche und andere bewährte Quellen. Gehaltige Stimmen von Zeitgenossen würdigen in den Abschnitten die Bestrebsamkeiten der Lenker, Fata und Folgen. Politischen Bühnen fremde, kümmert sich der Verfasser um keine parteyliche Gunst oder Ungunst, die da steigt und fällt mit den Ephemeren des Tages. Ihn leitet lediglich histosrisches Interesse.

Rückblicke auf ältere firchliche Zustände St. Gallens.\*)

Seit Jahrhunderten hatten die Fürstäbte gerungen, geistliche Hoheit mit der weltlichen zu vereinigen. Ueber dem Kampfe waren Zerwürfnisse mit den legitimen Lanzdesbischösen unvermeidlich, sie ruhten selten. Mitte des vorigen Sätulums prozessirte man während 6 Jahren, nur um zu wissen, ob der Metropolite zu Mainz, oder der Pabst zu richten habe? Klüglich konkordirten Vischof und Kloster zusammen\*\*). Pabst Benedikt XIV bestätigte

<sup>\*)</sup> J. Abary und Franz Weidmann, Ex-Kapitularen, die in ihren historischen Schriften diese Berhältnisse behandelten, haben dem erloschenen Institute würdige Denkmale gestiftet.

<sup>\*\*)</sup> Concordata nova. Wyl 17, Juli 1748.

ihren Verglich 1749; in Betracht, daß letteres fräftigste Feste und Wehre Gottes wahrer Religion sey. Die Aebte behaupteten da geistliche Gerichtsbarkeit. — Ueber der helvetischen Revolution, unter dem 73sten Abt, siel das berühmte Stift St. Gallen. Die Katholiken im Kanton Sentis versuchten das Ordinaviat zu erhalten. Im wohlverstandenen Vortheil der Landschaften nahmen sie (Juli 1798) aus dem Klosterfond eine Million in Anspruch, da derfelbe als Nationalgut verschlungen zu werden drohte. Die helvetische Regierung aber ersuchte, nach der Emi= gration des Abts Pankraz, der gesetzlichen Aushebung des Stifts und der Deportation der Kapitularen, den Fürst= bischof zu Konstanz, oberhirtliche Pflege auszuüben. (Dez. 1798). Rriegsereignisse im Sahr 1799 unterbrachen die Sache. Ein Beschluß des Vollziehungsraths (24. Sept. 1800) erklärte dann die Ordinariatsrechte dem alten Inhaber wieder anheimgefallen, die Konkordate durch gänzliche Auflösung des Stifts für erloschen. So trat Karl Theodor von Dalberg (24. Oktober) einsweilige geistliche Besorgung an. Gern empfieng der aufgeklärtere Theil der Geistlichkeit den gefeyerten Hirten; die finstere Partey hieng im stillen an dem aberkannten äbtischen Vollmachts= träger. — Unter der Mediationsakte, 1803 bis 1815, erfreute sich über 3/4 der katholischen Bevölkerung des neuen Kantons St. Gallen jener weisen Leitung.

Dem Geiste reinen Christenthums huldigend, beachtete sie die sittlichen Bedürfnisse der Zeit, sorgte für würdige, gründliche Bildung der Geistlichkeit und bot der Regierung willfährige Hand zu allem Besseyen. Man erkannte den Werth von Wessenbergs hehrem Walten erst recht im

Gegensatze, als es nicht mehr leuchtete. Ben 16,000 Seezlen in den Bezirken Sargans und Uznach waren von Alzters her Chur zugetheilt, dessen Kuria am ultramontanen System und an ergrauten Herkömmlichkeiten saborirte. Da fühlten Verständige, wie ersprießlicher es wäre, mit dem östlichen Theil vereiniget zu werden.

Die Lodreißung vom Stuhle zu Konstanz\*).

- Tu regere imperio populos, romane, memento.

## 3m Jahr 1813

begannen von Ury, Schwyz, Unterwalden und Solothurn die Anstöße zur verhängnißvollen Trennung eines Versbandes, der über tausend Jahre gedauert und nach der Reformation noch mehr dann 4,400,000 Angehörige umsfaßte. Unverkennbar spielten die Vewegungen mit der nahenden Zeitwende zusammen, wo Napoleons Glückschwand, und die Reaktion ihr Haupt erhob. Die Waldskädte luden (30. Jenner) die Sprengelsgenössigen Stände zu ihrem Plane, unter dem lockenden Titel der Unabshängigkeit von auswärtigen Hierarchen. Nach einem Vertrag vom 6. Hornung 1804 hatte Vaden aus den konstanzischen Gefällen 300,000 Gulden zur Ausstattung einer schweizerischen Inful zu zahlen. An gemeinsamer Verathung zu Zürich (24. Juni) warnte dagegen Luzern, — durch Vermehrung der Visthümer werde die Hierarchie,

<sup>\*)</sup> Die urkundliche Darstellung im schweizer. Museum 1816 liesert treffliche Belege zu der Geschichte des schweizer. Nationalbisthums-Entwurfs.

stets beflissen ihre Gewalt zu verstärken, Einflüsse gewinnen, die dem Geiste republikanischer Verkassungen wider= streben. Solche Mißstände seuen von einem Auswärtigen, der nur die geistlichen Verhältnisse im Auge habe, nicht zu befürchten: zum Beweise jetzige bescheidene, treffliche, sorgfältige Amtsverwaltung 20. St. Gallens Abgeordneter erklärte — fester Wille seiner Regierung sen, daß keinem Kanton ein Vischof weder ab = noch aufgedrungen, kein Zwischenzustand und keine Zwischengewalt eingeführt und fein übereilter Schritt gemacht werde. Indessen überwogen Veforgnisse von dereinstigem Zwiespalt und Verwaisung ben allmäligem Auslöschen des Domkapitels; ge= heimer Umtriebe und eigenfüchtiger Triebfedern nicht zu erwähnen, welche die Drähte bewegten. Zehen Stände ersuchten (im September) vertrauensvoll den Fürst Primas von Dalberg um Benstimmung und Mitwirkung für Ab= fönderung; wenn nämlich der Pabst ihren Vorschlägen Genehmigung würde ertheilt haben. Willfährig zusagend wünschte zwar der verehrte Greis, aus ungeheuchelter Anhänglichkeit an die fromme, biedere, schweizerische Nation, bis zum Lebensende sein Amt zu erfüllen.

### 1814.

Gedachte Stände wandten sich am 14. April an Petri h. Schwellen; "in der Ueberzeugung, daß, da die überaus heilsame und h. Quelle rieste, woraus sie in ihrem Ansliegen Rath und Hülfe zu schöpfen hätten. Keineswegs sogleich (in instanti) wollten sie vom bisherigen Sprengel abgeschieden werden, sondern bloß um huldvolle Zusichezung slehten sie, falls ihre Anträge über das, was ihnen

nach reifer Ueberlegung zuträglich und nöthig scheine, Sr. Heiligkeit würden vorgelegt und von ihr würden bekräftigt und gutgeheißen seyn." St. Gallens ward in diesem Erlasse nicht gedacht, da es wegen nicht getreuen, allzuvorgreislichen Ausdrücken in der lateinischen Ueberssetzung klagte, welche, von dem zu Zürich verabredeten Entwurfe abweichend, zu entschieden wirkliche Trennung aussprachen.

Ueber den Unruhen in der von Faktionen zerriffenen Schweiz nach der Aufhebung der napoleonischen Vermitt= lung, und über den Mühen und Wehen einen neuen Bund zu schließen, arbeitete Abt Pankraz an der Tagsatzung zu Zürich (April) emsig für seine Zwecke. Nach dessen umständlichem Tagesbericht\*) erklärte ihm der russische Diplomate, Capo d'Istria, wenn er das Bisthum St. Gallen annehme, dürfte die Sache sogleich ausgeglichen seyn. Der österreichische Gesandte, von Schraut, sprach bloß von Pension. Tröstlicheren Bescheid gab der Nun= tius; meinte jedoch, — "dem Kanton würde nichts übrig bleiben, wenn alles Stiftgut zurückerstattet werden müßte. Dagegen bemerkte der Prätendent, wenn solcher Grund angienge, müßten die meisten Kantone mit Kirchengütern dotirt werden. Er bewies, daß das Stift mit einer Mil= tion nicht bestehen könne." Auf bestimmte Aeußerung der österreichisch = russischen Diplomaten, gegen Herstellung der-Abten, drang die Nunziatur darauf, daß Pankraz das

<sup>\*)</sup> Ans Muri vom 1. Juni 1814 an den ehemaligen Kapitularen Beda Gallus. Ein interessantes Aktenstück, in Franz Weidmanus Gesschichte abgedruckt.

Visthum Chur und St. Gallen übernehme. Stand= haft berufte sich der unermüdliche Streiter auf Pius VII, seinen persönlichen Gönner. Anhänger des Alten aus dem Bezirke Goßau steiften ihn durch Unterschriften von zwanzig Gemeinden, welche die fürstliche Herrschaft zurückverlang= ten. Fest vertraute er auf unbewegliche Gesinnungen des h. Vaters, der nun ein sicheres Mittel in der Hand habe; wenn er nämlich bey Errichtung der Bisthümer in der Schweiz festsetze, daß im St. Gallischen kein anderer, als ein jeweiliger Abt geistliche Gerichtsbarkeiten auszuüben Die Regierung müßte dann die Abten herstellen. Aus Rücksicht auf die Winke des Grafen Capo d'Istria und des Nunzius versäumte Pankraz den günstigen Moment, perfönlich in St. Gallen aufzutreten. Er schloß sein Schreiben damit: "nach meinen Kräften werde ich sorgen, daß das Stift kein Kapuzinerkloster und daß es vor Neckereyen der weltlichen Macht sicher gestellt werde." Was aus dem schwankenden, zur Auflösung geneigten Kanton neben solchem nachjagenden Herrn geworden wäre, bedarf feiner Erörterung.

Wie ein Zauberschlag stel die Antwort Pius VII, vom 7. Oktober; durch dessen Gesandten erst am 31. Dezember dem damaligen katholischen Direktorium Ury übersandt. In hastigem Zuvorkommen bewilligte die Episstel (eventuel angesuchte) Absonderung von Konstanz sos gleich: sie gestattete die Errichtung eines neuen bischöfslichen Sixes und wies die Vittsteller wegen nöthiger Dotationen an den einsichtsvollen klugen Nuntius.

Dieser (Testa ferata) zeigte gleichzeitig an, daß er ein Breve wegen bereits vollzogener Trennung an den Fürst=

Bischof von Dalberg abgeschickt; und daß ein anderes Breve den Probst von Beromünster, von Göldlin, zum apostolischen Vikarius über die Getrennten ernannt habe. Am Neujahrstage 1815 verkündete das gedruckte Zirkular Sr. Erzellenz, in lauten Jubelakkorden intonirend, sämmtslicher Klerisen jene frohen Botschaften, nebst der Restauration samstäglicher Fleischspeisenenthaltung. Solche Opestationen erinnerten an die Vollmacht des weiland Kardinals Legaten Petrus Capucinus de Aureolo — "daß er hersausreise und stürze, zerstreue und vernichte, baue und pflanze, wie es schicklich zu sehn scheine"\*). So wurden die Würfel geworfen.

1815.

Roma locuta est.

Verderbliche Entzwehungen, welche abermal die Eidsgenossenschaft zerrütteten und überraschende Neuheit des Machtspruchs trugen ben, daß so anmaßliche, alles überstürzende Eingriffe nicht das Aufsehen erregten, das sie in so hohem Grade verdienten. Auch hatte die Stimmung in manchen Rathsstuben auffallende Umwandlung erlitten, wie solches ben jeden Zeitscheiden geschah; am grellsten ben moderner Ebbe und Fluth. — Der katholische Vorort Luzern eilte am 4. Ienner in lebhastesten Dankergießungen für die Gnaden Sr. Heiligkeit den H. Testa ferata zu bekomplimentiren. Vesonnener sichtete zwar dessen Runds

<sup>\*)</sup> Ildes. Fuchs Bersuch einer pragmat. Geschichte der staatsrechtl. Kirchenverhältnisse der schweizer. Eidgenossenschaft, S. 151. Diese Formel, im Mittelalter sehr beliebt, mahnet an moderne Parolen Stets berühren sich die Extreme.

schreiben (11. Jenner) jene seltsame, die Landeshoheiten fränkende Manier, als Einleitung zu der neu zu begrün= denden Stiftung. Zu Vermeidung größerer Wirren ward jedoch auf Anerkennung des sehr belobten apostolischen Vikarius angetragen. Dieser, sofort (am 10. Jenner) eingesetzt und vom Nuntius beeidigt, beruhigte dahin, daß er seine Vollmacht nie anders, dann in den bestan= denen Verhältnissen ausüben werde. Der Status quo schien damit gewährleistet. — Erzbischof von Dalberg, kränkelnd, unterzog sich nach wenigen fruchtlosen Vorstellungen. Energischer, wider eigenmächtige Schritte protestirend, appellirte (1. Hornung) das konstanzische Hochstift vor der ganzen katholischen Kirche, in kanonischen Formen, von dem übelberichteten an den besser zu unterrichtenden Pabst. Mehrere Kantonsregierungen, über dem geistlichen Streite zaudernd, beschwerten sich über Willkür und ungesetzli= ches Verfahren. Die Nuntiatur, siegreich fortschreitend, dozirte in ihrer eigenthümlichen Logik den legitimen Her= "Wer die göttliche Einsetzung der Kirche und ihrer göttlichen Hierarchie kenne, müsse im Gewissen voll= ständig beruhigt senn, wenn er da wisse, daß der Pabst fraft seiner Machtvollkommenheit entschieden habe. We= nig bedeute der Widerstand konstanzischer Offizialität. Im Bischof einzig ruhe der Inbegriff kirchlicher Autorität, und jene Stelle sen nichts anderes, dann dessen Beamten= Corps'' 2c. Widersetzliche wurden schlechtweg als Schis= matiker gefehmt. Bey den fatalen Konstellationen schmieg= ten sich alle in Geduld. Mittlerweile scheiterten alle An= sprüche des Abts Pankraz an der Erklärung des Wiener= kongresses (19. Merz), welcher ihm, Art. 9, eine Pension

aussetzte. Die Ruhe des Landes forderte unerläßlich solche Verfügung, es galt dessen Seyn oder Nichtseyn. Vergebens war die Protestation des Prätendenten; nur Rom nährte Hoffnungen seines Schützlings.

Eilf Kantone (ohne Nargau und Zürich) unterfertigten am 24. May devote Dankschrift an Pius VII, daß er ihren demüthigsten Bitten entsprochen (?); daß er dem vielgepriesenen Nuntius die Episkopal-Einrichtungen und dem Probst von Göldlin einsweilige Verwaltung — in den frühern Verhältnissen getreulich zu versehen — an= vertraut habe. Nach so ausgezeichneten Wohlthaten hoff= ten sie, daß ihre eigenthümlichen Frenheiten und Rechte in geistlichen Dingen, diese theuven Erwerbungen frommer, tapferer, um Kirche und Staat wohlverdienter Väter ben Gründung des neuen bischöflichen Stuhls unverändert bleiben. Die pontifikalische Antwort vom 29. Juli (nach vorläufiger Berühmung der ausgezeichneten Anhänglichkeit von Ury, Schwyz, Unterwalden und Solothurn, deren Separatadressen vorangelaufen) empfieng wohlgefällig die Gefühle kindlichen Gehorsams und der Dankbarkeit. Im Agrodolce ihres Kanzlenstyls vermerkte dann die Epistel — da Ihr zur auserwählten Herde Christi gehörend, treue Söhne der Kirche seyd, können und sollen Wir unter erwähnten frühern Verhältnissen nur solche verste= hen, die mit den Gesetzen der Religion und der Kirche harmoniren. Darüber habe der apostolische Verweser bereits maßgebliche Weisung erhalten. — Hinsichtlich der Frenheiten in kirchlichen Dingen, die euch sehr am Herzen liegen, hegen Wir aus obigen Gründen Ueberzeugung, daß ihr da nicht von jenen Freyheiten redet, die von

jeher vom apostolischen Stuhle verdammt, von Pabst Klemens XIII auf Ansuchen gutdenkender Schweizer versworfen worden. Nur auf jene Vorrechte, welche euere Stände, vermöge kirchlicher Gesetze, oder durch Liberalität der Päbste genießen, werden sich also die Freyheiten beziehen, deren Heiligachtung ihr von Uns erwartet. Diese Vorrechte genehmigen Wir und sie sollen unverletzt bleisben 2c. 2c."

Ein zweyter Schlag sollte damit progressive an den ersten sich reihen, welcher theure nationale Rechte radifal abschätte. Die Tabula rasa, die da hervorsprang, kon= trastirte gar schneidend zu der Stadt der Traditionen, zu den einstigen Bundesbriefen mit dem Pontifikate und zu seinen jüngern Maximen. Im ersten Bündniß (1479) verhieß Pabst Sixt IV der Eidgenossen Gerichtsbarkeiten, Befugsamen, Uebungen und Gewohnheiten weder selbst zu schmälern, noch durch andre schmälern zu lassen. Pabst Julius II bekräftigte ihre alten Privilegien, so lange sie nichts begehren, was von Ehrbarkeits = und Rechtswegen verweigert werden müsse. Für Allianzen bot der Vatikan zuvorkommend Zusagen, Gold, Ehren und Ablässe, da er die Waffen der Tapfern in Italien brauchte. So schenkte jener Pabst Sixt den Kathedralen zu Zürich, Bern und Luzern die große Jubiläums=Indulgenz, indem er die Schweizer für die besten Christen erklärte. Und der kriegslustige Julius spendete ihnen, nebst einem reich= geschmückten Schwert, einem Herzogshut und zwen geheimnisvollen Bannern, den Titel — Beschirmer firchli= cher Frenheiten. Bald sank der pähstliche Kriegsdienst in

Mißfredit\*); allein die Maxime blieb unangetastet, bisogna lasciar gli Suizzeri negli loro usi ed abusi \*\*). Schwer= lich mochten nun die eilf Stände um Ravitäten für Antiquitätenkammern buhlen. Ohne Zweifel bezeichnete Felix Balthasars historischer Entwurf der helvetischen Frenheiten und Gerichtsbarkeiten in sogenannten geistlichen Dingen ihr Hauptaugenmerk; eben die Schrift, gegen welche Pabst Klemens XIII durch ein Dekret vom 1. Hornung 1769 fulminirt hatte. Die damaligen Regierungen ließen sich nicht abschrecken die Verdienste jenes patriotischen Magi= straten der Luzerna luzens öffentlich zu schützen. Noch lebt Balthasars Name in frischer Erinnerung. Daß man jett schwieg, galt ein beredtes Geständniß. — Rummerhafte prognostizirten aus Malachias symboli= schen Bennamen der Päbste, nach denen gegenwärtig eine Aquila rapax den Fischerring trug. Nach jedem Sturme sey die antike Weltbeherrscherin glorreicher auferstanden:

> Illud te reparat quod coetera regna resolvit. Ordo renascendi est, crescere posse malis.

<sup>\*)</sup> Als Ennio, Bischof von Beroli, unter Pabst Leo X um Truppen warb, hieß es zu Zürich, daß des Pabsts Gesandten darum rothe Hüfe und Mäntel tragen. Schüttle man die, so fallen Dukaten und Kronen heraus. Winde man sie ans, so rinne deines Bruders, Sohns, Vaters und Freundes Blut heraus. Besser wäre, wenn man in des Pabsts Bereinigung ein Loch gestochen, dem Boten auf den Rücken gehenkt, heim zu tragen. (Bullinger.)

<sup>\*\*)</sup> Der Kardinal d'Asti, ben seiner Ankunftsbegrüßung, sagte den Rathsherren zu Enzern, dieser Satz liege in seiner Instruktion. Man lobte ihn dasür. (Ildes. Fur 1. c. Seite 197 beruft sich auf ein dießfälliges Schreiben vom 25. Jenner 1727.)

Habet hoc aetas exulcerata nostra, ut formam primo tollat, tum rem.

Der Vorort wollte die Väter von 20monatlichen kon= stitutionellen Schwergeburten etwas ausruhen lassen, bevor er sie zu den kirchlichen berufte. An der katholischen Konferenz (10. Jenner) zu Luzern sprach Schwyz für Aufschub. "Ben allzugehäuften Schwierigkeiten müsse man von der alles besiegenden Zeit Besseves hoffen. Bür= gerliche und religiöse Gründe rathen, den Erfolg firchli= cher Gestaltungen in den Nachbarstaaten abzuwarten." Solche Ansicht theilte St. Gallen. Luzern hingegen, we= gen Zersplitterungen beforgt, gleich nachtheilig in religiö= sen, politischen und wirthschaftlichen Hinsichten, spornte zu selbstständigem Wirken nach vaterländischen Interessen. Herabstimmend von schwülstigen Phrasen mußte der Schult= heiß R... freylich gestehen, daß das Provisorium nicht allein den Wechsel der Personen, sondern wesentlicher den kirchlichen Zustand selbst beschlage. Der Nuntius habe nämlich erklärt, daß weder er, noch die römische Kurie jene uralten Verhältnisse kenne, auf die man sich berufe. Daher die unleidlichen Konflikte, mit denen die Regierung täglich kämpfe und die gelähmte Stellung des apostolischen Generalvikars. Somit ward das lethale Siegel förmlich aufgedrückt auf den Boden, an den sich die hehren firch= lichen Erinnerungen des 15ten Jahrhunderts knüpfen. — Billig lastete peinliche Schwebe, wo man stürmischem Niederreißendes wohlthätig Bestandenen theils zaghaft zuge= schaut, theils blinde mitgehandlangt hatte, bey höchst problematischen Aussichten Ersprießlicheres zu erbauen.

Nicht nur das gefürchtete Zwischenreich, viel Kläglicheres war herbengeführt worden durch wenig Federstriche, Schlag auf Schlag demüthigend, in geoffenbarter Unmacht. Die meisten Abgeordneten waren zu blosem Hören und Berichten bemächtiget. Um nicht zu öffentlichem Aergernis leer von dannen zu ziehen, brachten sie ein Kommissionszgutachten zu einem Nationalbisthum auf Papier. In slacher Meinung, daß es allseitig ben dem Bestandenen sein Bewenden sinden sollte und dürste, dünkte es die Redaktoren überslüssig, wegen der Verhältnisse zwischen dem Staat und der künstigen Inful Fürsorge zu treffen; was doppelt noth that, seitdem die hierarchische Stufensleiter gewaltsam gebrochen war.

Wer wollte noch an Einigung in kirchlichen Dingen glauben, gegen welche römische Konvenienz stritt, nach= dem das zentrifugale Treiben im Bunde von 1815 eini= gende Bande der Mediationsakte weggeworfen hatte? Schon warb Solothurn zu Bern und Basel für einen Solothurn= Baselischen Krumstab. Bern seinerseits beachtete sein Städtchen Pruntrut für die Residenz. Die Nunziatur sekundirte diese Entwürfe mittelst einsichtsvollen Bemer= kungen. Der feinselige Abbate Cherubini übergab (Juni) der Tagsatzung ein Interventionsgesuch für Wiederher= stellung der Abten St. Gallen. Dem Abt Pankraz sollte ehevorige Gerichtsbarkeit über St. Gallen und Thurgau neuerdings übertragen, auch die Weihe als Bischof ertheilt werden, unbeschadet klösterlicher Observanz. Gleichzeitig mahnte Se. Heiligkeit die katholischen Stände und beschnarchte derb die katholischen Mitglieder des großen und kleinen Raths von St. Gallen. "Letztere follten unter

Hintansehung aller zeitlichen oder politischen Rücksichten, wie die Rechte der Religion, die Gerechtigkeit und selbst ihre Ehre es forderten, die Stiftsgüter zurückstellen." Durch die väterliche Einladung schimmerte aber eigene Politik, keineswegs rein von zeitlichen Rücksichten; um so mehr blieben ihre Zumuthungen fruchtlos. Ben solchen Bestrebsamkeiten konnte der Aargauische Episkopal = Entwurf, welcher gemeinsamen Verband und kirchliche wie staatsrechtliche Verhältnisse billig ordnete, kein Glück maschen. Jura eirea sacra mußten als Mißtöne Mißsallen erregen, da das glorreiche Sonnensystem des Mittelalters sichtbar sich verjüngte, welchem gemäß Landeshoheiten als leere Monden erblaßten und bischösliche Autoritäten als Trabanten um die einzige Leuchte sich drehten.

#### 1817.

Die Diözesan=Ronserenz zu Luzern (im May) hatte sich wieder zerschlagen. Der kathol. große Rath zu St. Gallen beschloß nun (18. Juni) den h. Stuhl zu bitten, daß er das ehemalige Ordinariat zum Episkopat für den gesammten Ranton erhebe. Das Ansinnen, vom allgemeinen großen Rath empfohlen, wanderte am 4. August nach den sieben Hügeln. Dort behauptete man aber, daß Abt Pankraz seine geistlichen Rechte unverletzt erhalten solle, und daß kein anderer Ordinarius an den Orten Gewalt besitze, wo die alten Aebte solche geübt. Pankraz hatte, nach dem Wienerkongreß, dem Pabst den Vorschlag gemacht, ihm und seinem Kapitel zu erlauben, auf weltsliche Hoheit severlich zu verzichten, um dadurch das Klossker zu retten. Rom ertheilte sogar darüber keinen Ves

scheid; nach angeerbter Maxime widrigen Umständen nicht zu weichen. Inzwischen erneuerte (21. Juli) die Tag=sakungsmehrheit auf wiederholtes pähstliches Interventions=gesuch vom 47. April den vorjährigen ablehnenden Be=schluß. Die Minderheit von 6 und ½ Lieben, Getreuenschätzte die Gunst des Quirinals höher, als das Heil ihres Bundesgenossen. Undankbar wäre, hier die Wirkung der Erklärung der Großmächte zu vergessen, deren Wohl=wollen der Kanton St. Gallen die Erhaltung seiner Existenz verdankte.

Das Projekt eines St. Gallischen Sprengels zählte von jeher viele Gönner. Die Statuta conventa waren 1803 von ihm ausgegangen. Eigene Vorliebe stimmte für einheimische Verwaltung und für hierarchischen Nim= bus, der am Hauptorte strahlte. Neu auftauchende Spefulationen nach Ehren und Würden und geheime Rück= gedenken von Cidevant's knüpften sich daran. Die Bezirke Sargans und Uznach sahen darin das einzige Mittel zur Lostrennung von Chur. Die Hoffnung des nachjagenden Herrn sich zu entledigen und schlechte Aussichten für das Nationalbisthum, mit dem man gutmüthige Schwärmer gekörnt hatte, wirkten mit: Das Volk harrte gelassen ben den Bewegungen in den obern Regionen. Sein ge= rader Sinn neigte sich gerne zum Besseren, wenn er nicht durch demagogische Ränke von allerlen Farben überlistet, irre geführt wurde.

Die politischen Zustände im Kanton St. Gallen.

Nosce te ipsum.

Pavitäts = Statuten eigenthümlicher Façon hatte die Verfassung vom 31. August 1814 erzeugt. In gemeiner Regel benußen Flügelmänner den Spielraum, der sich da öffnet, persönliche, örtliche und Korporations = Liebha= beregen und Begierlichkeiten in ihre magna Charta zu mengen. Die Mischlinge wuchern auf Kosten gemeinsamer Wohlfahrt. Allerdings bedürften kleine Frenstaaten, stets schwacher Komplexion, besonders nothwendig wohlgeglie= derter, gesunder Gestaltung; aus bizarren Mißstaltungen sprossen unvermeidlich abnorme Auswüchse. Allein die Geburtsstunden, sogenannt freger Ronstitutionen, beschat= teten meist bunterley unfreye Einflüsse. Jene Solone hielten die benden christlichen Kirchen, wegen des Dogmen= Unterschieds, für zwey Religionen widerstreitender Art, deren Marchscheiden frisch zu renoviren wären. Der Verfassungsartikel 2 pflanzte, der luminosen Voraussetzung gemäß, einen Staat im Staate, dessen Entwickelungen die Risse erweiterten. Die Regierung kämpfte schon ben dem Organisationsentwurf des katholischen Konfessions= theils wider vorgreifliche Anmaßungen. Da genas das Verkommniß vom 19. Juni 1816 über Bisthums=, Kon= fordats = und andere diplomatische Gegenstände gemischter Interessen. Wie sollten papierne Demarkations = Linien lebendige Gegenfüßlereyen eindammen?

Im allgemeinen großen Nathe zählte die katholische Mehrheit 84, der evangelische Theil 66 Mitglieder. In sogenannten Konfessions-Angelegenheiten, welche eigentlich die Staatsbefugsamen in kirchlichen Dingen beschlugen, bildeten sie getrennt halb souveräne Räthe, scherzweise Uß= und Inner=Rhoden betitelt. In den zwey Lagern konnte gesönderter Geist nicht ausbleiben, nach jeweiligen Fer= menten bewegt. Zentralkraft, Mittel und harmonisches Streben wurden in den hochwichtigen Sachen in der Wurzel gespalten. Am bedenklichsten schmerzte, daß auch rein bürgerliche Erzichung halbirt werden mußte, welche so lange gemeinsam in Liebe gepslegt worden. Die als Männer brüderlich zusammenhalten sollten, wurden in der Zugend scheu abgesperrt, separatistisch erzogen. Schulge= rechte Orthodore legten eben auf die Albsönderung vor= zügliches Heil, um dem Indisserntismus zu wehren.

Dem katholischen großen Rath kam es zu, Vorschläge zu höheren Verordnungen, so wie jegliche Einführung von bischöflichen und geistlichen Gerichtsbarkeiten zu ge= nehmigen; vorbehaltlich souveräner Staatssanktion. (Gesetz vom 21. Juni 1816). Wie aber in Praxi traktirt wurde, zeigt die Geschichte. Der Administrationsrath, aus 15 Gliedern, besorgte die Rompetenzen des Art. 2 der Versassung, mit der Pflicht jährlicher Verichts= und Rechnungsablage. Er ward das Fac totum. Die Initiativa, die Leitung der öffentlichen Erziehung, die Kolslatur über beyläusig 90 Pfründen, die Schlüssel zum golsdenen Haus lagen in seiner Hand.

Das Erbe des h. Gallus hatte ein Dekret vom 18. May 1805 zu Gunsten des katholischen Kirchen=, Schul= und Armenwesens angewiesen, im Sinne christlicher und sittlicher Kultur und Milde, welche der britische Apostel ehrwürdigen Andenkens verbreitet. Formen und Korpo= unerkennung. Die Gesetzgebung von 1816 (21. Juni) garantirte die Stistungen, sie erklärte das Stammgut sür
alle Zeiten und Umstände untheilbar; es war das Jahr
zuvor endlich liquidirt geworden. Wenn ein guter Genius
die Schätze nach ihrer edeln Bedeutung verwendete, slossen
sie zur segensreichen Quelle für jetzige und künstige Geschlechter. Es konnte jedoch an egoistischen Nachstellungen
nicht sehlen nach dem goldenen Fließ, das im Jahr 1818
aus folgenden Fundationen bestund:
St. Gallische Hauptkirche
St. Gallische Hauptkirche
Symnasial=Unstalt

300,000

Nach Abzug der Ausgaben für Pensionen, Zulagen, Rompetenzen, Bauten, Besoldungen blieb zwar in der Jahresrechnung nur 600 Gl. Vorschuß. Die Pensionen minderten sich allmälig. Um so bedeutsamer galt dieser Schatz, als die reformirte Korporation in evangelischer Armuth hausend zu Steuren gezwungen war, und der Kanton, sehr kärglich ausgestattet, seinen Auswand meist durch Auslagen bestritt.

Vollends steigerte der katholische Senat, (wie sich die Administrationsbehörde diplomatisch später courtoisürte), sein Uebergewicht zur Suprematie, indem sämmtliche

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1821 wurde die bereinigte Verlassenschaft des anfgehobenen Damenstifts Schennis auf 145.670 Gulden berechnet. Der Kanton zog nur 33,000 Gl. für Schulen und Armenanstalten. Gleichen Jahrs erhielt St. Gallen von den konskanzischen Diözesan-Geldern 60,594 Gl. für seinen Antheis.

katholische Regierungsräthe — fünf auf neun — an die Spițe seines Kollegiums gewählt wurden. Wer sollte fürhin dasselbe mehr beaufsichtigen? Einer nur, im Gestühle ungeziemlicher Doppelstellung als Standeshaupt, schlug die Wahl aus. Es hielt schwierig persona duplex, zweyen Herren zu dienen; zumalen das fundamentale Schisma je mehr und mehr schielend und zweyschlächtig reagirte und Gewissenssstrupel in's Spiel kamen. Stille nagende Divergenzen schlugen immer wider den Staat aus.

Im allgemeinen großen Rathe wuchs freymüthige Op= position, vorzüglich in den letzten Sahren. Aus dumpfer Passivität des katholischen Raths ermannte sich einmal bloß kräftige Minderheit, wo (1821) faktiöses Treiben bis zum ungeheuren ausartete. Ueberhaupt waren der Opponen= ten sehr wenige, die sich in bisthümlichen Angelegenheiten mit Sachkunde, frey äußern konnten und wollten. Ihre Ansichten verdienen ehrenwerthe Erinnerung, obwohl sie geringen Anklang fanden. Ihres Erachtens waren dama= lige Ultra=Restaurationsgelüste verderblich; und gefährlich schien ihnen, daß St. Gallen, von den größern Ständen sich abschälend, auf eigene gebrechliche Faust hin sich iso= lirte. Für 80,000 Seelen galt eine Inful in allen Beziehungen zu unverhältnißmäßig. Sie trug knappen, ultra= montanen Zuschnitt, wohl darauf berechnet, daß der Bi= schof keine Selbstständigkeit behaupten möge. Nothwendig schmälerte sein Stab die gesetzlichen Fideikommisse für Pfründen, Schul= und Armenwesen; eine Veruntreuung, über welche die Zukunft Strafgericht halten würde. Aus der Natur der Sachen und aus historischen Erfahrungen hielten die Opponenten schwere Kollissonen und Reibungen

für unvermeidlich zc. Müde des fruchtlosen Kampfs gegen Allwaltende und ihre firen Ideen, mitunter als störische Diaboli Rotae verdächtigt,. zogen sich dieselben endlich zurück. Später wollten sie sich nicht zu Schnittern der Dornenerndte hergeben, welche da ergiebig aussiel, wie man wohl voraussehen konnte. Unzertrennliches zu trenenen, Unvereinbarliches zu vereinbaren, Fremdartiges zu verquicken war stets Sisuphus bemühen, wo die Fabel zur Geschichte wird.

#### 1818.

Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur.

Der ultramontane Spiritus Familiaris wetteiferte mit dem Föderalen, die hierarchischen Institutionen nach Weise der politischen Vielstaatigkeit zu modeln. Man rechnete in der Schweiz benläufig 750,000 Katholiken; unter ihnen, laut Kommunikanten = Registern vom Jahr 1811, 240,000 von Konstanz losgerissene. Alt bischöfliche Stühle residir= ten zu Sitten, Freyburg und Chur. Tessin stund unter Como und Mailand; der katholische Theil von Genf unter Chambery. Zett besprachen (21. Jenner) die Bergkantone ein Waldstätter = Episcopat. Bern und Luzern sandten im Merz Voten an die h. Schwellen für ein Bisthum Luzern, wo das Stift St. Leodegar eine Inful zieren follte. Dawider verwahrte Solothurn die Rechte des Bisthums Basel, dessen Wurzel in seinem Gebiete liege. Unerwartet bot Pius VII im Juni dem Abt Konrad zu Einsiedeln das Oberhirtenthum über die Waldstätte. Kon= rad schien nicht abgeneigt; allein sein Konvent fand desto wichtigere Anstände und der Landrath zu Schwyz hielt die Bedingnisse für zu kostbar, welche Einssedeln vorschrieb. Es wollte unbeengte Wahl des Abt-Bischofs, Verwaltung des Sprengels ohne Zuzug der Weltgeistlichkeit, Abtretung des schweizerischen Antheils am Diözesansond, Auschebung der Kastenvogten, völlige Steuernsrenheit. Dasgegen verlangte der Weltklerus an der Konserenz seiner Primaten zu Gersau (Jenner 1849) einen Säkularstab für die Demokraten. Urn, Unterwalden und Zug unterstützten das Verlangen. Vergebens bemühte sich die Nunziatur eifrig, das Vorbild eines regulären Visthums aufzustellen. Für vereitelte Anstrengungen tröstete sie der Rathsbeschluß von Freyburg im Uechtlande, wo 69 gegen 42 Stimmen die Zesuiten installirten (15. Sept.). Tresseliche Arbeiter im Weinberge des Herrn.

Die Deputirten Berns und Luzerns kehrten nach fünfsmonatlichen Negoziationen vom Tiber zurück\*). Zu jener Epoche unterhandelten Frankreich, Neapel, Rußland und die deutschen Staaten. Dortige gewandte Diplomatie befliß sich, ein allorientirendes, klassisches Erempel in einem möglichst konvenablen Konkordate aufzurichten. Felsenfest beharrte der Quirinal auf seiner Disciplina rigens hodierna, unnachgiebig für die Rechte der Staaten. Die Eidgenossen mochten fast fühlen, daß möglichstes Zusamsmenhalten das einzige Mittel wäre, drohenden Gefährden, aus dem Theile und Herrsche! zu begegnen. Luzern verzichtete weislich auf seinen Plan. Neue Einverständnisse

<sup>\*)</sup> Man lese den Amtsbericht an den großen Rath zu Bern über die Staatsverwaltung vom Jahr 1814 bis 1830.

wurden zwischen Bern, Luzern, Solothurn, Aargau, Zug, Basel und Thurgau zur Renovation des Bisthums Basel angebahnt. Vis unita fortior.

Ueber den jämmerlichen Zersplitterungen bangend parallelisirten Beobachter zwischen dem Charakter des Roma= nismus und der Volksthümlichkeit deutschen Stammes. Ein im Geschmacke der falschen Dekretalen unterworfener Oberhirte würde lediglich zum Servus Servi Servorum. Sollten im 19ten Jahrhundert die Klaglieder des 9ten Säkulums wiederhallen\*)? Nimmer könnten vereinzelte fleine Republiken, mit ihren wetterwendischen Unbestän= digkeiten dem Drange jenes kolossalen Systems widerste= hen. Unumschränkt und mit großen Mitteln ausgestattet, erhebt sich die Theokratie. Wie follte ein so kümmerlich beschränfter weltlicher Arm Steine des Anstoßens und schwierige Rivalitäten pariren. Genug Thaten offener Fehden und minirender antisozieller Betriebsamkeiten boten ältere und jüngere Blätter der Kirchenannalen zur Nut= anwendung dar. Ominöse Vorzeichen fündeten sich an, 3. B. in aufgefrischten Verboten gemischter Ehen. Von Vernunfts = und Nechtswegen erkennen sie die Staaten, die Mutter der Gläubigen, die katholische Kirche erklärt sie für gültig; dagegen verpönte der h. Vater solche Ver-

<sup>\*)</sup> Das Sinken der deutschen Kirchenfreyheit benrkundet der 30. Kanon des Konzils zu Tribur im Jahr 895. "Lasset uns zum Andenken des seligen Petrus den h. römischen und apostolischen Sitz ehren. Wenn er uns auch kaum erträgliches Joch aufbürdete, lasset uns solches ertragen und in frömmiger Ergebung erdulden." Mit dem Reich siel seine Kirche.

bindungen. Wie Noah die Leiche Adams zwischen die Ge= schlechter legte, schleuderte er ein Verbot; die Vischöfe mußten sie hindern \*). Und warum litt bloß in den schweizerischen Frenstaaten das heiligste persönliche Recht die Unterdrückung, während der Bürger jenseits des Rheins geschützt ist? Man= cherlen andere pekuniäre Verationen nicht zu zitiren. Wozu überhaupt statt milder Pazifikation, widerchristliche Spannung und pharifäische Beängstigung der Gewissen, welche die Ruhe des Privat=, wie des öffentlichen Lebens untergraben? Christ= lich vertragfames, wahrhaft brüderliches Benfammenleben gehört zu den zartesten Elementen in paritätischen Gauen; kaum dürfte der innere Friede fortblühen, wenn metho= disch gehässige Scheidewände fortgezogen würden. Curia romana, eiusve ministri iisdem semper instant principiis warnte der redliche Febronius. Unerläßlich müßten von des h. Stuhls Gnaden abhängige Stühle dessen Sympa= thien wie Antipathien pflegen, welche in gar vielseitigen politischen, kirchlichen und sittlichen Beziehungen mit den herrschenden Ansichten dießseits der Alpen kontrastirten 2c. Diese und ähnliche riskante Thesen, obschon ganz im Geiste des Katholizismus, gefahrten unrechtgläubigen Geruchs bezüchtiget zu werden. Die Zukunft sollte sie praktisch erläutern.

### 1819.

Der Hinscheid des apostol. Generalvikars von Göldlin eröffnete (16. Sept.) ein Provisorium im Provisorio.

<sup>\*)</sup> Das Ordinariat zu Chur erklärte unter dem 17. Juni 1823 dem St. Gallischen Administrationsrath: "Die katholische Kirche verbiete schwer gemischte Ehen und der Pabst habe den Bischösen jede Verwilligung ders selben untersagt." Anderswo begnügte man sich, die Konfession der Kinzder auszubedingen.

Freunde des Seligen glaubten, richtiger würden seine Gesinnungen beurtheilt, wenn ihm mehr Unabhängigkeit beschieden gewesen wäre. Die Göldlinschen Erben sorderten Entschädniß für beträchtliche Einbusen des Verstorbenen, da der größte Theil der Sporteln in die Kassen der Nunziatur geslossen. — Ein Vreve (vom 9. Oktober) wies die getrennte Herde unter einsweilige Obhut Karl Rudolfs nach Chur. Ury (mit Vorbehalt souveräner Nechte), Schwyz, Unterwalden, Glarus, Appenzell I. R. und Thurgau (dieses, unbeschadet seiner für den Stuhl von Vasel eingegangenen Verbindung) unterzogen sich der Versügung. Die andern Stände, müde des Zwischenreichs, verlangten sogleich Anschluß an Vasel.

Den Abt Pankraz beschwichtigte der Nunzius (26. Okt.) mit dem Troste, daß die klöskerlichen Ansprüche unverletzt blieben.

Die Regierung zu St. Gallen, nachgiebig gegen die Wünsche der Administration, bekomplimentirte Karl Rusdolf. Etwas empfindlich zensirten (im Dezember) die Resvisoren des katholischen großen Raths eigenmächtige Vorskehrungen der letztern. Sie ließen beklommene Betrachstungen über fremdartige Zusammensehung der rhätischen Kurie und über die nächsten Interessen des Landes einssließen. Sie gedachten der alten Eidgenossen, welche unsgeblendet zwischen göttlichen und menschlichen Satzungen wohl zu unterscheiden, die Befugsame der Kirche zu ehren, dagegen auch die Rechte des Staats wider fremde Ususpation zu handhaben wußten. Warum sollte die katholissche Schweiz, das Stieffind in der auserwählten Herde, hinter allen Nachbarstaaten zurückstehen, die ihre Jura

circa sacra übten? 2c. Inzwischen schien Einigen Anschließung an den rhätischen Stuhl, unter sicherenden Gewahrsamen fast minder mißlich als eine Kantonal-Inful, welche beh den inneren Schaden leicht gefährliche Partenung entwickelte. Die nächsten Ergebnisse rechtsertigten ihre düstern Perspektiven.

#### 1820.

Desterreich ordnete bald und schlicht die geistlichen Dinge in Vorarlberg. Bayern hatte früher das Land der Verwaltung Karl Rudolfs entzogen, um seiner Wisdersehlichkeiten willen. Vom Kaiser ernannt, legte der Weihbischof Gallura, am 16. April 1820 zu Feldsirch installirt, in die Hand des Kreishauptmanns den Pflichtseid der Treue ab. Vermöge ihres Aussichtsrechts übten die Regenten die Besugsame, Grenzen der Kirchsprengel zu bezeichnen\*). — Kompetenz der Provinzialspnoden war einst, Visthümer zu errichten, zu vereinigen und zu trennen. Als das ursprüngliche Synodalleben im Kathoslizismus erlosch, zog Rom das Recht an sich. Ze nach der Qualität der Herrscher wurde dasselbe angewandt. Besanntlich erreichte der Absolutismus des Vatikans in Oesterreich sein Ende mit Joseph II.

Der neu angelangte (May) Nunzius Nasalli brachte dem Vorort eine geneigte Zuschrift des Kardinal Staatssekretärs Consalvi für enger anzuknüpfende freundliche Einverständnisse. Schon hatten die westlichen Stände ihre Vereinigungsverkommnisse wegen des Visthums Vasel an

<sup>\*)</sup> Rech berger öfterreichisches Rirchenrecht §§. 140 und 271.

den apostolischen Stuhl berichtet. Doch schleppte sich Löfung der Anstände nur langsam voran und lästige Geduld-Passionen waren zu überwinden, bis am 26. Merz 1828 zwischen den Abgeordneten von Bern, Luzern, Solothurn und Zug und dem Internunzius Gizzi eine Konvention unterzeichnet wurde.

Die St. gallische Administration, welche Herrn Nafalli dren und viermal bewillkommt (ter quaterque acceptus), vernahm aus dessen Epistel (24. Oktober) "das kürzeste Mittel zu ihren Absichten läge in der Restitution des Klosters; ohne Schwierigkeit würde dem Abt die Inful beschert werden." Sie erwiederte, solche Auferweckung liege außer ihrer Macht, und wiederholte heiße Sehnsucht nach einem eigenen Sprengel (22. Dezember). Solches beharrliche Aufzwängen von Seite des römischen Hofs läßt sich unter anderm durch die persönliche Gunst deuten, welche Abt Pankraz genoß; anderswo hätte aber die Tiara nimmer versucht, einer Regierung den erklärten Wider= facher zum Seelenhirten aufzubürden. Richtig tarirte der= ley Mißstände Pabst Sixtus V, als er seinem Votschafter Ottaviano Paravicini rügend bemerkte: "zarter als Kri= stall sen die Materie geistlicher und weltlicher Gerichtsbar= keit, sie müsse daher mit Geschicklichkeit behandelt werden." Rom maß mit Takt die Schwächen seiner Gegner.

## Die Bisthumsplane des Administrationsraths\*).

In vertraulicher Rückantwort (29. Dezember 1820) jene Härte gegen Wünsche des h. Vaters rügend, ver= hieß Nasalli herablassend, dennoch Erhebung des St. gallischen Ordinariats zum Episkopat zu empfehlen, wenn genügende Ausstattung nachgewiesen würde. Darauf äußerte das Präsidium: "Eine Kathedrale prächtig und wohl fundirt, von dren Pfarrern und vier jungen Priestern bedient, sen vorhanden. Das Seminar könnte erweitert, für die bi= schöfliche Tafel wolle anständig gesorgt werden. Rostbare Einrichtungen für einen Sprengel von 83,000 Seelen liege weder in Wünschen, noch in Kräften, noch in Be= dürfnissen. Sollte der Nunzius wohlgefälliger statt wenig beschäftigter Chorheren ein Kollegium gegründet sehen, dessen Glieder in einigermaßen regularem Zusammenleben theils bischöfliche Räthe bilden, theils pfärrliche Obliegen, Studien an der Lehranstalt, theologisches Fach und Se= minar besorgten, so möchte vielleicht unter sehr zarter Behandlung solches Institut zu erhalten seyn. Man bitte um Sr. Erzellenz Ansichten." Nun wurde ein bleibender Ausschuß mit diesem Geschäfte beladen, aus dessen Inspi= ration folgender Vorschlag entsproß. Die Worte des h. Bernards wurden auf ihn angewandt:

O vanitas vanitatum, sed non vanior quam insanior.

<sup>\*)</sup> Die Quellen, aus denen man die St. gallischen Bisthumsangelezgenheiten schöpfte, sind die Protokolle des katholischen großen Raths und der Administration. Verdankenswerth wurde Einsicht gegönnt.

Fulget ecclesia in parietibus, et eget in pauperibus, suos lapides auro induit, et suos filios nudos deserit, de sumptibus egenorum servitur oculis divitum.

"Die Grundlage der Kantonsbisthums-Einrichtungen geht von einem Kollegium aus von 22 Priestern, nebst 4 Kaplä= nen, die nach einer Hausordnung bensammen leben. Unter einem Dechant bilden 18 aus ihnen das Domkapitel; als Foranei werden 6 verpfründete Pfarrer zugezogen. erste Wahl der Mitglieder ordnete ein Regulativ. In Zukunft ergänzten sie sich selbst, mit Zustimmung des Administrationsraths. Dieser übte bey der Ernennung des ersten Bischofs beschränkten Einfluß: dessen Nachfol= ger würden dann frey vom Rapitel aus seiner Mitte erkohren. Zur Aufnahme in dasselbe eigneten wissenschaft= liche Vildung, Moralität, Vertragsamkeit und Arbeits= liebe. Die Mitglieder gelobten Gehorfam den Statuten und Beförderung des Nugens ihres Instituts. Der Austritt war wenig erschwert. Jeder erhielt Wohnung, Tafel, uniforme Kleidung, Bedienung und 220 Gulden jährlich Sackgeld. 1200 Gulden wurden jährlich besonders unter die Honoratioren vertheilt. Der Bischof genoß würdegemäßen Unterhalt und 1500 Gulden Sackgeld. — Die Tagesordnung von 5 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends schrieb vor: Laudes und Prim, Frühamt, Meglesen. Nach dem Frühstück Terz und Sext, Hochamt und Non. Mittagmahl. Nachmittags Vesper. Nach dem Nacht= mahl (6 Uhr) Komplet, Examen nocturnum, Mette. Die Lehrstunden waren zwischen hinein getheilt. Kollegium wurden übertragen: die Obliegen des Dom= kapitels; die pfärrlichen Verrichtungen und Chor; das

Seminar; theologische und philosophische Lehrsächer; die katholische Kantonsbibliothek; das Archiv; die Verwaltung des Kollegialfonds; die Oekonomie; dann der Theil der Landschulenaussicht, welcher ihm vom Administrationsrath zugewiesen wurde. Zur Dotation wurden 800,000 Gulden ausgeworfen."

Vittere Empfindungen mußte so eine groteske Kreatur erzeugen, als sie ruchtbar wurde. Die Dekane der Ka= pitel St. Gallen, Gossau, Ober = und Unter-Toggenburg, Rheinthal und Uknach baten (16. April) um Gehör für die Wünsche des Klerus bey der Episkopal-Organisation. The bescheidenes Gesuch fiel schlechtweg ad acta. Die Prüfungskommissarien des katholischen großen Raths äußer= ten mißbilligende Ansichten. Angesehene Magistrate warn= ten. Freunde des Vaterlandes erblickten in der Alben= teuerlichkeit den Triumph der Reaktion. Nicht genug an der politischen Spaltung, sollte das Kleinod der Erziehung einem Zwitter=Institut übergeben werden, dessen Zusam= menfügung und Geist, zufolge der mönchischen Exerzitien, kaum zweifelhaft galt. Man fragte, mit welchem Recht dürfen zeitlich gewählte Vorsteher verfassungsmäßig an= vertraute Gewalten an eine unbekannte, sich selbst rekru= tivende Gesellschaft ausliefern? Dieselbe stund gleichsam koordinirt zu den Oberbehörden, das Divisum in diviso zu krönen. . . Dagegen jubelten Pankratianer in ver= trauten Briefen: "Die Brücke zum Kloster sen damit geschlagen, vindizire Gr. Heiligkeit den übrigen Fond, so werde die Regierung nicht widerstreben können, da viele Stimmen sich dafür günstig aussprechen." Wirklich genehmigte die Mehrheit des katholischen großen Raths am

15. Juni den denkwürdigen Antrag zur Basis der Untershandlung und bewilligte 800,000 Gulden Ausstattung; trot der nachdrücklichsten Vorstellungen.

Man vergleiche die umsichtige Sorgfalt des Abts Panstraz für ökonomisches, vom weltlichen Arm unbehelligtes Dasenn seines Stifts mit diesem Dekrete. Hier trugen Volksrepräsentanten kein Bedenken, ihre Korporation auf den Kapuzinersuß zu setzen und dieselbe in unabsehbare Verwickelungen zu dem Kollegium der 22 zu verslechten, welches wohl bald die bürgerlichen Magistraten überslüzgelt haben würde. Ob der Ordensmann, oder diese Volksvertreter mehr Regenteneigenschaft offenbarten, entscheidet sich von selbst. Wahrlich der Stolz republikanischer Formen gewähret noch lange keinen Beweis für das innere Wesen einer Republik. Launenhafte Loose schweben über einem Lande, das vom Wahne jeglicher Tage nach der Kehre in Uebertreibungen herumgeschaukelt wird!

Indessen war die Mehrheit ihrer Fahne so gering und das moralische Gewicht der Minderheit so imponirend, daß die Allwaltenden sür gerathener hielten, von dem Dekrete keinen Gebrauch zu machen. Es ward beseitiget und ein neues Projekt gesertiget, nach welchem ein Kolelegiatstift aus 41 residirenden und 4 auswärtigen Domeherren mit 4 Kaplänen errichtet werden sollte. 20,000 Guleden Einkünste wurden dasür ausgeschieden. Am 15. Juli ward der Entwurf dem Nunzius zur Empfehlung nach Rom überschieft. Von den grundgesetzlich vorgeschriebenen höheren Sanktionen sindet man in der Eile keiner Erwähnung.

Tief gekränkt beriethen (30. Juli) die Dekane von sechs

Kapiteln eine Adresse an die Regierung. "Sie bedauerten daß die dem ehemaligen Ordinariat untergebenen Landgeist= lichen, noch immer als vom Winke abhängige (ad nutum admovibiles) Vifarien betrachtet würden. Warum unter den unumschränkten Fürst=Abten keine kanonische Investitur Statt hatte, lag in den wohlberechneten Planen des Stifts, das seine Vortheile durch eigene Konkordate mit dem h. Stuhl geltend zu machen wußte. In dem neuen Episkopal= Projekte wäre alles Unwesentliche bis ins Kleinlichte ver= folgt, hingegen wären alle wesentlichen Attribute des Episkopats, so wie die höchstwichtigen Verhältnisse der neu zu gründenden geistlichen Obergewalt zum Staat und zum Klerus schweigend übergangen worden. Ein eigener Landesbischof, der, mit Liebe seine Schafe weidend, im Einklang mit dem Staate, zu gemeinsamer Wohlfahrt mitwirkte, wäre sehr erwünschte Wohlthat. Allein eine bisthümliche Einrichtung im Rlostergeiste und nach Rlo= sterformen könnte weder dem Weltklerus, noch den Bedürfnissen und den Forderungen der Zeit entsprechen. Wie würde der Charafter einer solchen Geistlichkeit, wie ihr Einfluß auf das Volk sich gestalten? Schließlich beherzigte die Denkschrift die vorgessenen Gesetze vom Sahr. 1805 mit ihren wohlthätigen Verfügungen." So die Stimmung des Klerus; hätten Staatsmänner derfelben nicht ganz unbedingt bengepflichtet, beschämte sie immer löblich un= bürgerliche Layen. Die Adresse wurde zurückgezogen; vielleicht weil man nicht mehr im Vertrauen zu der Regierung sprechen konnte, die 4/9 aus Administrationsrä= then zusammengesetzt war. Diese genossen dafür den Vor= theil, ihre Kabinetsgeheimnisse sub silentio stricto zu

verhandeln, nämlich gegen den Staat; daß Fremde die Zungen lösen konnten, wird wohl niemand verneinen.

Die Verner-Chronik (Stettler I. 525) berichtet, daß die Päpste Julius II und Leo X der mächtigen Republik einen eigenen Vischof anboten. Den weisen Räthen genügte aber innerer Wohlstand. Eifersüchtig, zu Hause selbst Meister zu seyn, verzichteten sie auf die Huld. Doch besaß die Stadt ein Münster, einen Probst mit Inful, Stab, Kreuz und Segen und 24 Domherren; die Verwandlung war somit bald gemacht. So die Altsvordern in der höchsten Glanzperiode. Allein die grauen Sibyllen reichen für die Wenigsten Belehrung, weil die Menge ihre Vücher nimmer versteht, selbst Gebildetere sie immer vergessen. Wie selten nur werden ächt sozielle Iwecke, Bedürsnisse und Mittel in Maß und Ziel als höchste Leitsterne geehrt? Nichtsdestoweniger bleiben diesselben der sichere Kompaß verständiger Steuermänner.

Bisthums = Unterhandlungen.

Tantae moliserat.

### 1822.

Nasalli schilderte (7. Jenner) die Betrübniß Sr. Heiligkeit, welcher zu hart siele, den rhätischen Sprengel nach so ungeheuern Verlüsten weiter verstückeln und um 16000 Seelen (in den Bezirken Uznach und Sargans) schwächen zu lassen\*). Sämmtliche Vortheile auszuglei=

<sup>\*)</sup> Das Hochstift Chur berechnete den Verlust an Angehörigen auf 80,000 Seelen. Es verlor ferner an Gütern die Kastellanen Fürstenburg

chen, schiene räthlich, die Kirche des heil. Gallus zur Kathedrale zu erheben und für immer und gleich felbst= ständig mit jener von Chur zu vereinigen. 7 Sätze punktirten vertraulichen Vorschlag zur Doppelinful auf einem Haupte, das halbjährig Residenz wechselte. St. Gallen sollte gesöndertes Hochstift, Seminar und Generalvikariat bekommen. Unter anderm meinte Se. Erzelleng: es sey nicht nöthig, daß die Behörde bafür mit den Bündnern sich abgebe (cum Rhaetis communionem habeat.). Der fatholische Senat (S. Gallensis rerum cathol. Senatus, wie der Aldministrationsrath sich da betitelte) erklärte (12. Jenner): "Mur das Bestreben Sr. Heiligkeit, unserm allgeliebten Vater, den die Sorge für das Bisthum Chur drückt, einen Beweis treuer Anhänglichkeit und kindlicher Unterwerfung zu geben, vermag unfere Vorliebe zu einem eigenen Bisthum zum Opfer zu bringen und die 7 Punkte als Grundlagen zu einer St. Gallisch = Churischen Bis=

im Tivol: ein uraltes Eigenthum, welches ben 10,000 Gulben jährlich reines Einkommen frng. Biven von Raifer Rarl VI ansgestellte Schuldbriefe im Betrag von 92,000 Gulben, jährlich zu 41/2 verzinset. Meh= rere Grundzinse und Gefalle im Tirol, besonders in Borarlberg. Das Rlofter St. Luci buffte durch den Regensburger = Rezeg Benderen ein; and Rapitalien und Gnter zu Frafteng. Jener Rezest überließ 1803. der helvetischen Republik das Bisthum Chur, gegen Pensionirung des Fürst Bischofs, des Kapitels und ihrer Diener, nebst der unbedentenden Herrschaft Trafp. Diese Gegenstände sollten zur Vergütung der Rechte und Ausprüche schweizerischer Stifter für ihre Besitzungen in Schwaben dienen, wornber der Rezest disponirte. — St. Gallen reklamirte von Desterreich für Gemeinden und Pfründen, Staats = und Klosterbesitzungen 358,510 Gulden. Unter Baiern wurden den Gemeinden nach und nach um 142,114 Gulden zurnächgestellt. · (Anszug aus dem Bericht des Landammann Müller b. Friedberg an tie Tagfagung 1816 über das Inkammerationswesen.)

thumseinrichtung in der weitern Erwartung anzunehmen, es werde übrigens unser Gesuch vom 15. v. I. berücksichtiget werden 20." Abgeordnete negozirten nun am Hofe zu Chur; dann unter Bentritt Karl Rudolfs zu Luzern (20-25. August). Sie brachten 23 Artikel ad referendum, welche der bereitwillige katholische große Rath (48. Oct.) in der Haupsache gut hieß. Wegen einiger Modi= fikationen ward in Chur mit wenig Gelingen unterhandelt. So spröde nahm man es da, daß das bescheidene Verlan= gen als den kirchlichen Freiheiten zuwider verworfen ward — der Generalvikar solle der Administration ange= nehm seyn. Dieselbe hatte übrigens an pekuniären Aufmerksamkeiten nichts gespart; 5 bis 6000 fl. an die lette Firmelung, 800 Brab. Thaler für provisorische oberhirt= · liche Huth gespendet, und dem einflußreichen Regens Purt= scher 1000 fl. für St. Luzi vorgeschossen. Begreiflich spannten die einen ihre Saiten in eben dem Maße, als inbrünstige Desiderien gleich dürstenden Hirschen ben den andern sich steigerten.

An der November-Ronferenz zu Luzern machte Karl Rudolf den Anwurf: "Sintemalen sein uraltes Domstift von St. Luzius durch die angebahnte Verhindung bedeutendes Opfer von Ansehen und selbst an Rechten in der Bischofswahl zc. darbringe, solle dem Bischof und dem Domkapitel, zur Gegenbegünstigung, Vefugnis eingeräumt werden, in den Vorschlag der St. gallischen Domherren (korenses) auch Geistliche aufzunehmen, die in Vünden verpfründet ader angestellt senen." Mit Vefremden lehnten die Abgeordneten diese vom Nuntius unterstützte Prätension ab. Karl Rudolf beschied sich, den Entscheid dem

heil. Vater anheimzustellen. Die Geduld des katholischen Senats schien fast auf die Neige zu gehen, als er vernahm, daß sogar die Ehre zum Entschädigungssubjekt zu dienen, mit solchen Dienstbarkeiten aufgewogen werden sollte! Er drückte (7. December) seinen Schmerz an Nasalli auß; zumal in den Verkommnissen ganz anderer Sinn gewaltet. "Die verheißene Unabhängigkeit und selbstständige Sleichstellung des St. gallischen Kapitels würde ja vornhinein zerstört und das Ausschließungsrecht saktisch vereitelt, wenn die Vorschlagsliste von Churischen Geistlichen strotze, deren Charakter, Thun und Lassen man nicht kenne. Eher trete man von solcher Vereinigung gänzlich zurück und bestehe auf dem anfänglichen Gesuche."

#### 1823.

Pius VII (nachdem er gleichsam zum Schwanengesang letzte Wünsche für Wiederherstellung des Klosters und für einen regulären Stuhl vorangeschickt) hatte kritische Besmerkungen über die 23 Propositionen ausgesprochen. Nasalli theilte (2. März) die höchsten Fingerzeige als eben so viel Vorschriften mit; dann habe man nach dem Exempel der Fürsten um Errichtung und Vereinigung des St. gallischen Episcopats und um Aussertigung der Bulle zu bitten. Auch seh ein Anwalt am Tiber nöthig zur Vesorgung der Dekrete zc., sür welche nicht unbesdeutende Auslagen zu bestreiten. Vesanntlich zählen dorstige Unterhandlungen zu den heikelsten Ausgaben der Displomaten, die unter einem die Füße küssen und die Hände binden sollen. Hier genügte simpel kindliche Hingebung, welche bald sammt und sonders nach den Nevelationen

eingerichtet hatte. — Den außerordentlich berufenen ka= tholischen großen Rath vertröstete mündlicher Bericht des Administrationspräsidiums, daß für vorliegende, dem heil. Vater bereits mitgetheilte, 23 Artifel Gutheißung zu hoffen wäre. Die Meinung eines Einzelnen (mit der Devise etsi omnes, ego non) für Würdigung der Endresultate und für gründliche Prüfung, ob bei folchen Leistungen wohl auch gerechte Ansprüche des Kantons bedacht wären? ward abgewiesen. Die Tage der Prüfung konnten darum nicht wegdekretirt werden; sie kamen nur später und strenger. Setzt sputete man sich abzumachen und zu rati= fiziren. Unter der obwaltenden Inspiration passirte ferner für richtig: "daß in dem Schlußantrage keine souveränen Rechte berührt, bloß Anordnungen zu Ausübung firch= licher Rechte der Katholiken darin enthalten seyen, welche nach Artifel 2 der Verfassung ihrer Kompetenz zugehören." So scharssinniger Unterscheidung gemäß ward beschlossen: "Der artifulirte Antrag bedürfe keiner Sanktion des allgemeinen großen Raths. Wohl aber solle der Admi= nistrationsrath bemächtigt seyn, ihn dem kleinen Rath, als Landesregierung, zu gebührender Kenntniß zu brin= gen." Un dieses selbstherrliche Prozedere reihte sich demüthigstes Flehen (vom 14. May) an Se. Heiligkeit "aus obersthirtlicher Machtfülle durch eine Bulle die Akten zur Befolgung bekannt zu machen." Auch in dem barmherzi= gen Style, worin die treuen Beweise kindlicher Anhäng= lichkeit an die heilige Kirche (nämlich an jene der 7 Hügel) und ihr Primat herausgestrichen wurden, spiegelte sich eine Terra obedientiae, die nichts inniger begierdete, als durch Diktaturen regiert zu werden. Schließlich empfah=

Ien die Senatoren (14. May) dem Nuntius zwey Ge= suche, wegen einsweiliger bischöflicher Residenz zu Ror= schach, und wegen der Einsetzungstapen der Domherren. Nach dem Benspiele Baierns sollten sie 5 Prozent nicht übersteigen. In Betreff des Angebinde an die Schwester Kathedrale St. Lucius folgte Hofbescheid: wenn noch etwas übrig bliebe. Der heil. Vater hatte sie nämlich zur Dankbarkeit rekommandirt, aus dem triftigen Grunde — weil sie sonst gar keinen Nuten ziehe. Am nämlichen Weihrauch duftenden Erpeditionstage (14. May) erhielt die Regierung Mittheilung der bereits verschickten Traktanden, mit dem Wunsche, sie nicht zur Deffentlichkeit zu bringen, bis Rom zugestimmt habe. Anstands wegen ward dem Fürst Bischof Abschrift gegeben, als Nasalli die Ueberantwortung ohne weitere Bemerkungen ange= zeigt (24. May).

Publizisten werden jene rabulistischen Uebertünchungen nicht täuschen. Sie lauteten eben so unvereinbarlich mit allgemein staatsrechtlichen Grundsätzen, als mit den Kanztonalgesetzen. (Ges. v. 3. April 1816 und Verkommnis v. 49. Juni 1816.) Gelähmt, wie sich der kleine Rath der Konfessionsgewalt gegenüber befand, suchte er in der Klemme lavirenden Ausweg. Er behauptete ebenfalls, daß die Traktaten rein Kirchliches und Dekonomisches beschlagen. Der Vischof werde seine Gerichtsbarkeit nach seinem Pastoralamte und nach den heil. Kanones auszusüben haben. Darüber dürste es vielleicht seiner Zeit zu bestimmteren den Staat näher interessirenden Verabres dungen sühren 2c. 2c. \*). Hinsichtlich der souveränen

<sup>\*)-</sup>All das konnten Lente leichtgländig annehmen, bon denen nur

Sanktion ward dem allgemeinen großen Rath vorgeschla= gen (16. Juni), selbst davon gänzlich zu abstrahiren, da feiner der Kontrahirenden solche verlange. "Hoher Kon= venienz scheine nämlich so ausdrückliche Antheilnahme und Gutheißung des souveranen Rechts auszuweichen, damit sein Recht in kirchlichen Dingen, so wie die bürgerlichen Befugnisse überhaupt in ihrer vollen Integrität verbleiben und zu allen Zeiten als folche behauptet werden mögen. Wenn dann die neue Diozesaneinrichtung wirklich zu Stande kömmt und in einer päpstlichen Bulle zur Promulgation gelangen soll, wird der kleine Rath nach der ihm ertheilten Befugniß hoheitliches Plazet ausspre= chen und so auszudrücken haben, daß obige Rücksichten auf genügende Weise beachtet seven." Reine Intrigue (wie wollten die 150 intriguiren?), purer Instinkt der Selbsterhaltung diktirte diese Kautelen. Sicher kannten die Kurialisten die Verschanzung hinter Protokollen, lach= ten jedoch des Vollwerks eines in sich getrennten Reichs, indem sie praktisches Feld gewannen.

Nasalli verkündete schon am 19. Juli ein Breve (datirt vom 3. Juli), welches Sr. Heiligkeit Genehmigung außegesprochen habe. Der Internunzius Gizzi überantwortete

blutwenige wußten, wie es mit der Unzahl von heil. Kanones und ihren Discordanzen unter sich stehe. Ganz anders sprachen die deutschen Abgeordneten im Jahr 1819, als sie der römische Unterhändler auf die Kanones hinweisen wollte. "Wie könnten die Fürsten, hieß es, in Diskussion
eintreten, um zu wissen, welche Kanones noch in Kraft bestehen? Um
Kürsten und Staaten zu bewegen, ihren Angehörigen jene Ordonnanzen
aufzulegen, müßte man ihnen vorher Zahl und Inhalt derselben anseinandersetzen. Dann müßten sie sich vor allem auf die kommenden Bischöse
und auf die Synoden berusen, welche die Gesetze der katholischen Kirche
vorschreiben."

(8. Oftober) Abschrift der Bulle vom 2. July. "Nun liege der Administration ob, mittelst eines in lateinischer Sprache auszufertigenden Instruments die Dotationen auszuwerfen. Auf Verwendung der Nunziatur und aus besonderer Gnade seyen die Taxen der Bulle von 300 auf 439 Louisd'or gemäßiget worden, welche die Nunziatur vorschußweise bezahlt habe." Der Kredit wurde sogleich baar eingelöset (18. Oftober). Zu nicht geringer Bestür= zung entdeckte näherer Untersuch der theuren Urkunde wichtige Mängel und Auslassungen. Der Administrations= rath klagte (5. Nov.) wegen nicht befriedigender Aufnahme der Stipulation des Art. 7, in Betreff des firen Aufent= halts der gesönderten Kurie und des eigenen Generalvika= viats im Kanton. "Besonders vermisse man wesentliche Verfügung des Art. 8 wegen Gleichstellung des churischen Domkapitels mit dem St. gallischen; worauf man in den Unterhandlungen größten Werth gesetzt und alle Zusiche= rung erhalten habe. Bestimmungen wegen der Domka= pitularen Einsetzungstaren seyen ganz übergangen." Mit welscher Gewandtheit erwiederte Auditor Gizzi (8. Nov.) die Extensoren der Bullen pflegten die Substanz des gege= benen auszuziehen und nach üblichem Style zu fügen (aptare). Wegen Art. 7 solle das Exekutionsdekret Zwey= deutigkeit heben. Das im Art. 8 Vermißte werde ein eige= nes päbstliches Breve ergänzen, wenn das St. gallische Bisthum wirklich errichtet seyn werde. Hinsichtlich der Taxen sey der ausdrückliche Wille des h. Anters, daß die Betreffenden gänzlich zufrieden gestellt werden. Heilig follen alle Punkte des artikul. Antrags vom 14. May Beobachtung finden.

Die katholischen Senatoren erklärten sich (21. Nov.) durch die Zusagen des Organs des h. Vaters gestillt. "Sollte es jedoch über furz oder lang, wann immer (die Umtriebe in Bünden sind und nicht unbekannt) gelingen, die Ausführung des St. gallischen Bisthums nach Sinn und Wort unserer zugestandenen Vereinigung mit Chur zu hintertreiben, so sehen wir dieselben als in ihren Grund= fäßen verletzt und somit als nichtgeschehen an, und leben in der Ueberzeugung, daß, da Se. heiligkeit dem Kanton St. Gallen ein eigen Bisthum zu geben geruht haben, dasselbe sodann für sich frey und in allem selbstständig be= stehend in's Leben trete 2c." Gizzi wiederholte (9. Dez.), auf jüngste Briefe aus Rom sich berufend, beste Vertrö= stung. Die h. Konsistorial=Kongregation habe wirklich an Ausfertigung eines Breve zu vollkommener Gleichstellung bender Kapitel Hand gelegt. Umtriebe in Bünden seven unbekannt, würden auch ohne Gehör bleiben. Ueberhaupt habe das rhätische Hochstift schon lange in allen den Stücken schriftliche Zustimmung gegeben." Gleichzeitig schenkte der allgemeine große Rath zu St. Gallen (2. Dez.) ober= wähnter Ausweichung der Sanktion Benfall. Manche sahen darin ein Nothbret zur Umschiffung der fatalen Klippe. Die Katholiken, etwas abgekühlter, meinten, schützender Hinterhalt könnte nie schaden. Die Evangeli= schen neutval, strebten immer nur nach buchstäblichem noli me tangere. Weitersehende konnten nie wähnen, daß papierne Schranken den theokratischen Riesengeist zu ban= nen vermöchten. Sie glaubten, Lebensfragen bürgerlicher Wohlfahrt kennen keine Paritäts-Scheidemand; Leiden des einen reagiven auf den andern Theil zurück, wie z. B. bey

den siamesischen Knaben. Mit blöder Akkomodation, die da rieth, man müsse jeden machen lassen, wären die Saschen lange nicht ausgemacht. Wer wollte aber gegen den Strom ziehen?

## Die Einführung des Doppelbisthums.

Sie itur ad astra.

#### 1824.

Der Fürst=Vischof bezeichnete den gratulirenden Ab= geordneten den 22. April, um da mit dem Internunzius die Beschaffenheit der Aussteuer zu examiniven und für sich und seine Kurie die 150,000 Gulden zu Handen zu ziehen. Nach gehöriger Fertigung der Titel und nach der Mittheilung nach Rom habe man die Präkonisation (Aus= fündung) zu gewärtigen; darauf folge förmliche Besit= nahme. Nun dünkte der Aldministration schicklich, Kennt= niß von jener Zusammenkunft und Abschrift der seiner Zeit eingegangenen Bulle an die Regierung gelangen zu lassen (5. April). Diese fügte verstandnermaßen (14. April) das Plazet ben, unter besten Wünschen ersprießlichen Gedeihens. Da die pontifikalische Erhebung des Haupt= orts zur bischöflichen Stadt bey der evangelischen Bür= gerschaft für entbehrliche Gnade oder für einen lustigen Schnizer gegolten, wurde der Magistrat leicht beschwichtigt. Internunzius Gizzi, der bevollmächtigte Exekutor, bescherte an den Verhandlungen (23—30. April) die Ori= ginalbulle (Ecclesias, quae antiquitate ac dignitate praestant etc.) auf Pergament, mit Blumen und Schnörkeln

verziert; an gelb und roth seidenen Schnüren prangte in Demuth das Bley. Dafür wechselte er 5 Aussteuertitel (alle vom 28. April datirt) ein; für den Bischof und seine Ruvie, die Rathedrale, das Domkapitel, Seminar und den Reservesond, im Betrag von 510,000 Gulden. Zwey eidlich bestellte Konfidenten mußten Alechtheit der Angaben und Werth der Schatzungen bezeugen. Auch bescheinigte eine Urkunde, daß für das Domkapitel und das Seminar die Dotation wirklich ausgehändigt werden solle, so bald mit der Zeit die noch lastenden Pensionen um 8000 Gulden erleichtert seyn würden. Darauf ward das Exekutions= Dekret vom 29. April ausgehändigt. Ungeduldige, die in flagranti die Residentialen eingesetzt und salavirt haben wollten, wußten sich einstweilen zur Geduld bequemen. Auf einer Liste von 27 Geistlichen, die zur ersten Besetzung dem apostolischen Stuhle vorgeschlagen wurde, ließ Gizzi in vertraulicher Mittheilung vom Administrations= rath acht mißfällige streichen, sieben gefällige zuseten.

Etwas selbstgenügsam rühmte der Jahresbericht dem katholischen großen Nath (21. Juni) den in Välde vollensdeten glorreichen Tempelbau. "Mögen unberusene Mensschen, die gern alles tadeln, was nicht nach ihrer Elle gemessen ist, das Werk begeisern; es bleibt nichts destosweniger unsern Verhältnissen und Vedürsnissen angemessen. Es entspricht den Einrichtungen unsver h. katholischen Kirche; gebt der Kirche nur was ihr gehört, entzieht dem Kaiser sein Recht nicht und endiget ein schädliches Provisorium zc. Zur Residenz des Vischofs kaufte die Korporation einen Flügel des Regierungsgebäudes um 38,000 Gulden.

Die Regierung versicherte den allgemeinen großen Rath: "Von Dingen vermischter Gerichtsbarkeit ist in der Bulle abstrahirt worden. Alles bleibt auf dem Fuße wie es ist, oder allenfalls zwischen Kirche und Staat einst verabredet werden könnte." Sie wußte wahrscheinlich nicht, daß die Administration über Gerichtsbarkeit in Chefachen dem Nunzius bereits Zusagen ertheilt habe. Doch aus eigenen Reklamationen gegen wachfende Strenge der churischen Fa= stenmandate, in grellem Abstande zu den katholischen Nach= barstaaten, und aus so viel anderm mehr, mußte der •fleine Rath wissen, daß die Dinge sich lästig geändert hätten. — Inzwischen verlangte das rhätische Corpus catholicum (18. Juni) Auskunft von Karl Rudolf; ge= rechte Beschwerde erhebend, daß er ohne alle Anzeige und mit Hintansetzung gebührender Achtung jene Abkommnisse geschlossen, welche man in eine Bulle einkleidete. Davü= ber antwortete (26. Juni) derselbe, einerseits jede Befug= niß des katholischen Bündens in solchen rein geistlichen Dingen widersprechend, anderseits tief einläßlich. Er rechtfertigte das Geschehene durch die von keinem Christen bezweifelte pontifikalische Machtfülle, durch die Absicht erlittene schwere Verlüste seines Domstifts zu heilen, und durch' seinen schuldigen Gehorsam. Zu gereizt, vergaß sich Celsissimus im Eifer gegen den bündnerischen katholi= schen Kantonsrath: — "Wie! über eine von dem Statt= halter Christi durch eine Bulle ausgesprochene und bestä= tigte Bisthumsaufrichtung und Vereinigung wagt es in unfaßbarer Verblendung eine kleine Anzahl Layen ein Ur= theil fällen zu wollen? Was Gottes Stellvertreter gut= geheißen, muß noch seine Gültigkeit von Bündens katholi=

scher Session erwarten? Ich sinde keinen Ausdruck dieses irreligiöse Ansinnen zu bezeichnen. Iene, die sich solcher Anmaßung nicht scheuen, haben für diesen Punkt aufgeshört Katholiken zu seyn; und nicht über den pähstlichen Ausspruch, sondern über sich, wenn sie ihre Gesinnungen nicht ändern, das Urtheil für die Ewigkeit gesprochen" 2c. Seiner Rechte und Pflichten eingedenk, legte der große Rath Bündens förmliche Protestationsakte gegen die Bulle in die Archibe. Vom publizistischen Standpunkte angeseshen, stund sie auf thönernen Füßen, oder besser auf einem hinkenden Fuße.

Nachdem die Präconisation (27. Sept.) im geheimen Konsistorio vorüber gegangen, nahm Karl Rudolf am Festtage des h. Gallus unter Kanonendonner, Prozession, Tedeum und andern Fenerlichkeiten Besitz seiner zwenten Kathedrale (16. Oft.). Der Rungius und der Internun= zius wurden mit goldenen Dofen begabt, jede mit 50 Louisd'or gefüllt. Dem Regens Purtscher zu Chur wur= den 714 Gulden Restanzen zu Dank gestrichen. In gemein= nützigen Dingen befliß man sich aber von jeher der genaue= sten Sparsamkeit; z. B. ward für das Jahr 1823 an arme Schulen und Lehrer nur 2300 Gulden verwendet. Die Administration zeigte jetzt (5. November) der Sani= tätsbehörde an: "Die Episcopal = Ausstattungen hätten dermaßen ihre Kräfte angegriffen, daß alle Unterstützun= gen an Studivende der Medizin = und Thierarznenkunde eingestellt werden müßten." — Der katholische große Rath (22. Dez.) zollte am Schlusse vollkommensten, ungetheil= ten, unbedingten Beyfall und Dank für treue, pünktliche und beförderliche Ausführung seiner Aufträge. Er dekre=

tirte den Herren Gmür und Falk für besondere Bemüshungen in dieser erhabenen Angelegenheit Honoranzen, und freute sich des Heils, das die zweyte Epoche des h. Gallus begründe, die wie ein Phönix wieder glänzender als je aus ihrem Zwischenzustande hervorgehe" zc. Von staatsbürgerlichen Verpflichtungen des Hierarchen war feine Rede. Unumschränkt stund er da, als Oberhaupt und Repräsentant seiner untergebenen Diözesangemeinde; nur der Schlüsselgewalt verantwortlich. Er hatte gegen ihre Ungnade aber auch keinen Stützunkt.

### Die Zerwürfnisse.

Primi fructus.

#### 1825.

Anspruch auf die Kollaturen, mit der weitaussehenden Behauptung: "alle dießfälligen Rechte der ehemaligen Aebte seven vom h. Stuhl ihm und seinen Nachfolgern übertragen worden" eröffnete (25. Jenner) den Amtsanstritt Karl Rudolfs. Schmerzlich betroffen von der ersten überraschenden Begegnung protestirte die Administration einstimmig (22. Hornung). "Nie könne aus dem Konsfordate, welches Kraft und Bestand nur aus der Zustimsmung der Konkordirenden erhalte, so auffallende Anmassung gefolgert werden. Schon der Gedanke wäre Beleidigung, daß Se. Heiligkeit, gegen welche wir mit so vieler Ofsenheit und unverletzbarem Zutrauen, mit Besiegung so vieler deswegen gegen uns gerichteten Vorwürse handelten, und uns rühmen mit gleicher Offenheit behandelt worden

zu seyn, etwas den Konkordaten zuwiderlaufendes habe aufnehmen wollen. Die Abtsrechte sind erloschen, dem Vischof haben in der Bulle einzig bischöfliche Rechte über= tragen werden können. Sede andere Auslegung ist ein= feitig, das Konkordat gefährdend, in vollem Maße geeig= net das Vorschreiten des schön begonnenen Werks zu lähmen, Mißtrauen und allgemeines Mißvergnügen zu verbreiten ze. Publizisten mögen aus Hergang, Wesen und Formen der Machenschaften entscheiden, ob da wirklich ein Konkordat bestund? Kritiker sahen bloß eine Herde, über die capitis minor zur Entschädigung verfügt wurde. Keine Staatsgewalt, die mit Würde unantastbare Rechte des Landes und der Kirche geltend machte; nur eine Konfessionsbehörde, welche srengebig Konzessionen brachte. Selbst die kostbare Ehre, Stifter zu heißen, hatte die Bulle ihr abgestreckt, da sie sich der Floskeln bedient: — Wir (der Pabst) weisen an; Wir eignen zu zc.

Gizzi, der Internunzins, die Liste der zu Rom erkohzenen fünfzehn St. gallischen Domherren mittheilend (25. April) entschuldigte Verzögerung der Gleichstellungsbulle für die beyden Hochstifte mit der großmüthigen Abssicht des h. Vaters, betreffende Rosten zu erlassen. Die Administration erwiederte, die Rosten tragen zu wollen; grollte aber (25. May) über die bischöflichen Ansechtungen der Patronatsrechte, welche gebührend zurechtgewiesen werden sollten, um Oeffentlichseit und Dazwischenkunst einer paritätischen Regierung zu vermeiden. Karl Rudolf seinerseits beharrte, nur dann abzustehen, wenn der aposstolische Stuhl seine Willensmeinung zurücknähme. Mitslerweilen ersreute den katholischen großen Rath die poes

tische Darstellung des Amtsberichts: "Jugendlich schön stehe das neue Visthum da. Zwar mangle noch in vielem innere und äußere organische Bildung und der nöthige Schwerpunkt, aus dem ruhig geordneter Gang sich ent= wickle." Nicht zum erstenmale schrie man — Friede! Friede! Friede! und es war kein Friede! Allarmirende Neußerungen des Fürst-Bischofs, daß er mit Wiedereröffnung der römischen Kanzlegen maßgebliche Dekrete erwarte, überwanden zarte Strupel vor der paritätischen Landes= regierung. Um Schutz angesprochen (4. Nov.), verwahrte der kleine Rath gegen die Nunziatur die Befugsamen der katholischen Korporation. Beyläufig 90 Kollaturen auf einen väterlichen Zug entrissen galten empfindlicher Ver= lust. Er ward um so bedeutsamer, wenn nach alter Ue= bung die Geistlichen vom Winke des Patrons und seinen Gnaden abhingen. Wie aber, wenn die Schlüsselgewalt, als authentische Auslegerin ihrer Bulle, jene Machtfülle übte, vor der die katholischen Senatoren in blinder Ehr= furcht sich gebeugt hatten? Nach den Hoffanonisten war dieselbe unfehlbar, wie grenzenlos. Unerwartet schnell drohte die Konsequenz kurzsichtiger Inkonsequenzen. Die Vesetzung der theologischen Lehrstellen im Seminar ließ vermuthen, daß pseudoisidorische Orakel und hildebran= dische Theorien schulgerechte Anklänge fänden. Der ge= schichtskundige Regens Ab-Arr machte Ausnahme in der Camavilla, er konnte darum nicht lange anstehen. Ueber= haupt ließ sich von dem düsteren, vielseitig beschränkten Kreise der geistlichen Pflanzschule erwarten, daß sie die Früchte entfaltete, die sie da brachte.

Das Doppelbisthum hatte am Kanton Schwyz Zu= wachs gewonnen, welchen die Bulle gloriosam einverleibte. Appenzell I. R. fragte um Aufnahme. Ob St. Gallen wohl eher mit den größeren Kantonen simpathisirt hätte? wird nicht in Abrede kommen. Thurgau zog das entle= gene Solothurn vor. Ury und Unterwalden blieben im Provisorio. — Wegen Kanzlensporteln und Tischtitel hat= ten zwischen Karl Rudolf und der Administration Ver= ständnisse gewaltet; das Konfordat, welches lettere vor= schlug, die Episkopal=Organisation zu ordnen, konnte aber nie gedeihen. Indessen unterhielt der Amtsbericht (20. Juni) den katholischen großen Rath mit grünenden Hoffnungen konkordatsmäßiger Vollendung der bräutlichen Inful 20. — Es gelangte jett (2. Juli) Unzeige von zwei bereit liegenden Bullen. Würden für die Reduktion des rhätischen Rapitels 150 Scudi, dann für die Einsetzung der St. gallischen Domherren 1500 Gulden in Wechseln nach Nom trassirt; folgten die Papiere binnen Monatsfrist. Karl Rudolf sprach die Generosität der Administration an. Ungehalten rügte diefelbe übermäßige Beschatzung, im Widerspruche zur fegerlichen Zusage des Internunzius Gizzi (8. Nov. 1823) und Ueberschreitung der bayerischen 5 Prozent. Auch handle es sich nicht um einseitige Re= duftion, sondern um förmliche Gleichstellung beyder Hoch= stifte. Der Briefwechsel nahm bitteren Ton an. Celsissi= mus bemerkte (August): "Sehr gleichgültig gelte ihm die Lösung der erstern Bulle. Das churische Kapitel, welches ein unvergoltenes Opfer gebracht, beharre in vollem Recht, wie bisanhin in 24 Gliedern sich zu konstituiren.

Hinsichtlich der Taxen dürfte er zu Rom magere 5 Prozent nicht vorschlagen." Man vermuthete allmälig, daß sprichwörtlich eine Hand die andere wasche. Vergebens demonstrirte der Internunzius (23. Sept.), jene 1500 fl. beschlügen unerläßliche Sporteln: die Großmuth des heil. Vaters habe die Forderungen der Datarie geschenkt \*). In der Folge besprach sich ein Abgeordneter mit Sr. Er= zellenz, über Verwendung dieser Gelder. Verheißene Auskunft blieb aus. Hingegen empfahl der römische Di= plomate wegen der Kollaturanfechtungen ganz naiv, den Bischof durch Ueberlassung einiger Pfründen abzuspeisen. Fruchtlosen Falls wollte man ein Indult des apostolischen Stuhls auszuwirken trachten, welches die Behörde vor Reklamationen schützte. In der welschen Schule hatten die unbewanderten Layen bereits so viel profitirt, daß sie etwas argwöhnisch erwiederten: "Solches Indult müßte nicht etwa, in verfängliche Formen eingekleidet, gesetzlich erworbene Rechte gefährben."

Die Entlassung des Regens Ab=Arp, von dem es hieß, daß der gelehrte Greis wider seinen Willen dem Seminar entrückt worden\*\*), entzündete neue Reibungen. Die Administration sah darin (8. Nov.) faktische Bekräftigung des anmaßlichen Sahes, daß es in bischöflicher Willkühr liege, die Stelle eines Regens zu vergeben, mit Ausschluß der weltlichen Behörde von seder Theil=

<sup>\*)</sup> Nach Ab Ark Gesch. III. 300 mußte ein Abt von St. Gallen für päpstliche Bestätigung 2648 fl. entrichten. Die Kurialisten mochten ben dem Rabatt au eine Schenkung glauben. Die Berner zahlten im Jahr 1485 für ihr Domhervenstift um 4 Bullen 3000 Gulden.

<sup>\*\*)</sup> Was sollen wir den Ab-Arx in unsere Sißungen rusen, sprach einer seiner Herrn Kollegen; er zerstört unr, was wir pflanzen.

nahme. "So abstoßende Erklärung, hieß es, fordere Ge= generklärung, daß der Anzustellende auch das Zutrauen der Stifter und Gewährleister des Bisthums besitzen musse. Allanerkanntes Recht und hohe, erste Pflicht des Staats sen nämlich, auf Bildung des Klerus zu wachen. Es sen der Punkt, wo Kirche und Staat einander Hand bieten, wo sie sich zu gleichem Zwecke vereinigen und von wo aus der Staat von der Kirche volleste Beruhigung zu erhalten befugt sey. Im Namen und aus gesetzlichem Auftrag des fouveränen Kantons nehme die Administration ben dieß= fälligen Wahlen jenes Erforderniß in Anspruch 2c. 2c. Vollends wäre die angedrohte Uebertragung des Seminars nach Chur offenbare Verletzung der Episcopal = Einrichtun= gen, welche man unerschütterlich handhaben werde." Karl Rudolf verschanzte sich hinter seine Kanones und hinter die Bulle. Er durchfah die Mißstände und unterschied wohl zwischen einer mit den Staatsattributen ausgerüfteten Hoheit und einer quasi Regierung. Der Hierarche erach= tete eine bloße Konfessionsbehörde in kirchlichen Dingen ihm untergeordnet. Reineswegs wollte er unbefugte Vor= mundschaft von ihren Einmischungen dulden ze. Wer follte nunmehr Verhältnisse und Grenzen ausmitteln, nachdem die Autorität einmal konstituirt und dotirt war? In der Regel dominirt jedoch faktisch je der Ueberlegene den Schwächern und selbst Konkordate mit großen Mäch= ten wurden zu herben Zankapfeln, z. B. die Konkordate deutscher Nation.

### 1827.

Der Antagonism beförderte Thätigkeit im Schulwesen. Auf die Klage der Erziehungsrathskommission über Lauig= feit und Gleichgültigkeit ben einem Theil kathol. Geistlichkeit ermunterte die Lässigen ein Rundschreiben der Administration (8. Nov. 1826). Sie beauftragte den verdienten Pfarrer Zürcher, im Seminar padagogischen Unterricht zu ertheilen und mahnte ihn später, sich in dem heilsamen Werke nicht stören zu lassen. Des langweilenden Kollaturhandels, der Spuren unerbaulichen Eigennutzes verrieth, gedenken wir nicht weiter. Den Kirchengesetzen gemäß bildet das Domka= pitel den Senat des Bischofs, und er steht zu demfelben, wie das Haupt zu den Gliedern; um so anstößiger galt die Verzögerung. Damit es einmal ins Leben treten möge, er= klärten die Domherren zuletzt Bereitwilligkeit, die Bulle zu lösen (6. Juni). So weit raffinirte die römische Finanz, daß die ehemaligen Klosterkapitularen unter dem Titel der Sekularisation besonders beschatt wurden. Der ärgerliche Taxenmarkt und seine Clamabile mahnten an den Scherz des Abts Leodegar wegen der auf Wildstück lauernden Italiäner: dafür bekant er von der Nunziatur üble Note.

Uebellaunig seufzte der dießjährige Amtsbericht (16. Juni), "gegen Erwarten hätten sich seit dem Bisthum die Geschäfte vermehrt." Endlich rückte (7. Augst.) durch Vermittlung des Probst Salzmann, des päpstlichen Geschäftsträgers zu Luzern, die ersehnte Reduktionsbulle an. Sie datirte vom 4. May 1826. — Mochte man bey den Fehden der Zionswächter gleichgültig bleiben (habeant sibi), so mußten Freunde des innern Friedens mit Mühe besmerken, daß auch der konfessionellen Duldsamkeit nicht gehörige Schonung getragen wurde. Im Widerspruche zu bürgerlichen Verordnungen protegirte Karl Rudolf eine aus der Resormation stammende, auf offenem Felde ges

pflogene Stock = oder Kontrovers = Predigt zu Gams. Schlecht bemäntelte die Intoleranz geschraubte Einschränstung des General = Vikariats (48. Dezemb.), daß der Priesster jedesmal angewiesen werden könne, bloß eine Dankspredigt zu verrichten. Für seine Person war Karl Rusdolf kein Zelot. Er hatte aber allseitig verkümmerte Stelslung, die Nähe der Nunziatur, Gesahr aus Angebereyen u. s. w. zu erwägen. — Das heilige Feuer zu unterhalten, stiftete Abt Pankraz 2 Stipendien sür St. gallische Theologen an der Iesuitenschule zu Freyburg. Von da waren schon manche Velege ausgegangen zu ihrem Wahlsspruche Lucas XII, 49. Das Generalvikariat vergab die Stipendien. In Ermanglung von St. gallischen Zöglingen hatte der Vischof im Uechtlande A. M. D. G. zu verfügen.

### 1828.

In der westlichen Schweiz kam nach vieljährigen Mühen die Reorganisation des Visthums Vasel zu Stande. Heftige Diskussionen walteten in den Rathsversammlungen; gewichtige Stimmen erhoben sich über das unbesriedigende Ronkordat. Nothgedrungen ging die Sache durch; aus dem Hauptmotive, um sich von Miteidsgenossen nicht zu trennen. Wenigstens gewann die Vis inertiae in der Mehrzahl. Auf jeden Fall waren die Verhältnisse besser geordnet als in St. Gallen, und minder drückend. Der Oberhirte gelobte den Regierungen der Diozesan-Stände Treue und Gehorsam. Die Regierung von Vern bezeugte in ihrem letzten Amtsberichte, daß seit der Ernennung des Visschoss Salzmann keine Reibungen, vielmehr freund-

lichste Einverständnisse gewaltet hätten. Ehrenwerthes persönliches Verdienst, das zu der Proselitenmacheren 20. von Freyburg abstach.

Zur Charafteristik jener Tage gehörte, die amtlichen Verhandlungen über das bürgerliche Cherecht für den Kanton St. Gallen zu berühren. Der Entwurf war den gediegenen Grundsätzen des österreichischen Roder nachge= bildet. Sie klangen der Administration nicht orthodox genug. Ist ein Frenstaat dahin gekommen, daß seine Mustrationen dessen souveranc Impotenz aussprechen, über den wichtigsten bürgerlichen Vertrag Gesetze zu geben, so dient er billig exlex fremder Sakung und Willkühr. Republiken und Nepublikanismus erscheinen nicht selten als sehr verschiedene Dinge \*). — Wachsende Mißstimmung äußerte sich wieder im Sahresbericht an den katholischen großen Rath (27. Juni). Im Stillen häufte sich Tadel nach allen Richtungen. Das Ungerathene frommte Nic= mand. Verständige fühlten die Zustände einer Ecclesia pressa. In diesen Nachwehen, sagten sie, offenbaren sich lebendige Prüfsteine der Abirrungen von den sittlichen Leitsternen, welche man verachten konnte, deren Nemesis jedoch nie ausgeblieben. Gewiß hatten es gutherzige Stifter nicht so gemeint. Von Staatsmännern fordert man, aber mit Recht, Voraussicht und Leitung der Er= eignisse. Wo nun genug Einsicht, vedlichen Willen und Kraft hernehmen, um die Verflechtungen, in die man eingerannt war, zu lösen und auf befriedigende Art die

<sup>\*)</sup> Nähere Daten liefert die Darstellung des ersten Bersuchs einer bürgerlichen Gesetzgebung für den Kanton St. Gallen. Extra Beplage 3nm siebenten Hoft der St. gall. Jahrbücher 1830.

Dissonanzen zu entwirren? In der gespannten Lage trug Karl Audolf (im Nov.) der Administration die Verwalztung sämmtlicher bisthümlicher Stiftung gegen jährliches Vaareinkommen an. Bey willfährigem Entsprechen wollte er zu gänzlicher Vollendung der Episkopalzeinrichtungen, oder zu andern geistlichen Angelegenheiten nach ihren Absichten und Wünschen Hand bieten. Nach seiner Bezrechnung müßte er jährlich bey 1500 Gulden am Einzechnung müßte er jährlich bey 1500 Gulden am Einzkommen Verlust leiden. Wirklich war der Zindsuß gezsunken und rentirte nicht volle 5 Prozent, auf die der Vischof aus der Vulle Anspruch machte.

## Trennungs=Projekte.

1829.

Die Administration ergriff den Anlaß, dem Fürst-Vischof umständlich motivirten Wunsch auszudrücken (5. März): "daß das allen unerfreuliche, lästige, von Bünden widersprochene Doppelbisthum mit erledigtem Stuhle wieder ausgehoben werden möchte. Derselbe möchte belieben, für eventuelle Trennung und Selbstständigkeit beyder Sprengel mitzuwirken. So bald günstiger Ausspruch von Nom ersolge, wolle man dann mit der Dotation die Verpslichtung übernehmen, ihm lebenstänglich für sich und seine Kurie netto 7500 fl. auszuzahlen. Sogleich schon (vom 31. März an) wurde ihm diese Summe bewilligt, vorbehaltlich des Ersahes, wenn bis 1. März 1830 die betreffende Vulle nicht ausgehändigt sehn sollte. Mit innigstem Danke versicherte Karl Rudolf wirksamste Verwendung (1. April). Die kurze Dauer der so mühselig betriebenen Verbindung bewies, daß diese She nicht im Himmel geschlossen war.

Ueber so hochwichtige Veränderung, unstreitig souverä= ner Rompetenz, streifte der Amtsbericht an den katholi= schen großen Rath (27. Juni) mit dürven Worten hin= weg — "daß das, was an Vollständigkeit mangle, ohne Aussetzung (?) mit steter Berücksichtigung dessen, was Konvenienz fordere, verfolgt werde." Da inzwischen von dem Kabinetsgeheimnisse transpirirt hatte, verlangten die Revisoren Auskunft. Die Administration erwiederte: die Sache eigne sich noch zu keiner Deliberation des katholi= schen Rathskollegiums. Die Revisoren hingegen fanden (17. Dezember) in den versteckten eigenmächtigen Vorkeh= rungen Umgehung der Grundgesetze und erklärten in pleno ihr Referat für suspendirt. Die Männer wollten sich nicht gängeln lassen. Weniger eifersüchtig auf verfassungsmäßige Stellung und Kompetenz ließ dafür der katholische große Rath, nach einigen Diskussionen, die Sache unerörtert hangen, bis zu künftiger Sommersitzung.

Unter den Erscheinungen dieses Jahrs mag ein Strauß mit der bischöflichen Kurie erwähnt werden. In Klagsaschen einer Gemeindsbehörde über Unsittlichkeit ihres Pfarvers dekretirte sie, "daß nach Ihrem Untersuch und nach Ihrem Abspruch kein Stoff zu weiterem Einschreiten ab Seite des Administrationsraths übrig bliebe; vielmehr habe derselbe den Beschluß der Kurie zu unterstüßen und die Kläger zur Ruhe zu weisen." Der Schritt trug den Vorgeschmack der Immunität. Dagegen erwiederte die Administration: "nie werde sie sich beschränken lassen, nach

eigenem Gutfinden gegen Priester, als angestellte Volks= lehrer, wenn sie sich in sittlicher oder bürgerlicher Bezie= hung gegen die Gesetze versehlen sollten, Untersuch zu veranstalten, und wenn sie schuldig wären, ihre Bestrafung durch den Arm weltlicher Obrigkeit einzuleiten." Man vergleiche solche konkurirende Präkognitionen mit den Gerichtsordnungen, welche die Untersuchungsstellen über Vergehen und Verbrechen regelten.

#### 1830.

Das St. gallische Domkapitel ward endlich (14. Juli) installirt. Nicht ohne vorläufige Anstände, da das in der Bulle bestimmte senatorische Ausschließungsrecht ben Er= neuerungsvorschlägen verkürzt worden. — Von den sieben Hügeln verlautete Nichts. Nun ließ sich die Administra= tion vom katholischen großen Rath, unter beschönigender Apologie ihrer Vorkehrungen, beauftragen (15. Juni), ben schicklicher Zeit Absönderung von Chur und Stiftung eines eigenen Sprengels auf den Fall der Sedisvakanz zu traktiren, zwar ohne schwerere pekuniäre Belästigung. Karl Rudolf verhieß willfährige Mithilfe. Wie aber die 5 Prozent netto stockten, erhob er Streit über die Do= tation, in welchem die Nunziatur empfehlend einkam. Der Moment zu hadern war ben den politischen Aufreizungen übel gewählt, wo Vergleichungen zwischen der Mensa Episcopi und jener der obersten Magistraten Ab= stände zeigte, wie zwischen einem lucullischen Gastmahl und der spartanischen Suppe \*).

<sup>\*)</sup> Man berechnete sämmtliches Einkommen Karl Rudolfs auf 18000 Gulden. Der Landammann des Kantons bezog in seinem Amtsjahr 1800.

Gleich früheren Umwälzungen des vulkanischen Frankreichs hatten die Erschütterungen der Pariser Juliustage
die lockeren Basen des bürgerlichen Bestandes in der
Schweiz umgeworsen. Lange verhaltener Groll traf mit
Ungestüm die Episkopalien; Vorwürse strömten in leidenschaftlichen Ausbrüchen aus der schrankenlosen Presse.
Allein nicht zu läugnen ist, daß mitunter die Kritik innere
Schäden ausdeckte, sür deren Abhilse redliche Freunde
bürgerlicher und kirchlicher Ordnung oft tauben Ohren gepredigt hatten. Freylich gleichviel; mit, wie ohne Resormen wäre jetzt revolutionirt worden. So wollte es der
Drang stürmischer Wirren und der bunterlen persönlichen
Ambitionen und Begierlichkeiten, welche aus den brausenden Gährungen emporstiegen.

#### 1831.

Mitten im Strudel sieberhaften Kreißens geschahen letzte Anstrengungen der abtretenden Stifter und Vetera=
ner: für ihre Favoritplane, an welche sie Wohl und Wehe der Nachkommen gekettet wähnten. Vehutsamer die Zeit=
wende schäßend, mißrieth Ende März die Nunziatur,
Schritte zu thun, da Se. Heiligkeit ben den Umständen solchen Angelegenheiten nicht erforderliche Ausmerksamkeit widmen könnte. Nichtsdestominder erließ der katholische Senat (7. Man) in letzten Zügen dringliches Aussunnen an Papst Gregor XVI. Das Rolatus Orium schob alle Schuld hart getäuschter Erwartungen auf die heterogene Verbindung mit Chur und auf das Halbbisthum. "Aus einem eigenen Sprengel würden hingegen schönste Seg=
nungen für die heilige Religion und allseitige Veruhigung

erblühen." Der Nunzius erwiederte (17. May), daß er den Inhalt der Vittschrift nicht besonders dringlich erachte. Darüber bemerkte das Präsidium des Senats (30. May): Gerade gegenwärtig dürfte der Fortbestand des Episkopats Anseindungen ausgesetzt seyn. Man gelangte an das Corpus catholicum Vündens zu vereinter Mitwirkung. Es verwendete sich am römischen Hose für die Trennung, und ertheilte im Dezember günstige Nachrichten. Der nunmehrige Administrationsrath fand aber nicht geeignet, weitere Vetreibungen sortzusetzen.

Am Schlusse ihrer Laufbahn (28. April) zeigte die abtretende Behörde folgenden Aktivbestand:

| Rathedraskir            | the   | •     | •     | •   | Gulden     | 213037   | fr.       | 54 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-----|------------|----------|-----------|----|
| Gymnasium               | •     | •     | •     | •   | <b>;</b> ; | 347865   | וֹז       | 42 |
| Allgemeiner             | Fond  | •     | •     |     | 27         | 889978   | <b>))</b> | 23 |
| Waldungen               | •     | •     | •     | •   | "          | 45000    | "         |    |
| Grundstücke:            | jährl | liche | Pacht | bey | 2400 Su    | ilden Be | trag      | •  |
| Gebäude: ohne Anschlag. |       |       |       |     |            |          |           |    |

Die Nevisoren begutachteten: "während der 15jährigen Verwaltung habe sich das Korporationsgut um 237383 Gulden geäusnet. Die Administration habe sich stets treuer, sorgsamer Haushaltung beflissen, sür die katholisschen Angelegenheiten unermüdet gewacht, kräftig gehansdelt, manches Gute im Erziehungssache bewirkt und nach dem Vesseren gestrebt." Der Behörde wurden wirthschaftsliche und andere Verwaltungsverdienste auch von denen nicht bestritten, die in höheren Veziehungen mit ihren Tendenzen im Widerspruche stunden. Es ist sast müßig über individuelle Ansichten zu kontroversiren; jeder sieht so, wie sein Auge gestaltet ist, und nicht weiter, als dessen

Sehkraft reicht. Hier richteten die Refultate schnell über die Schöpfungen. Gewiß haben die Völker weisen Resgenten zu danken, welche, ben Gründung von Institutionen mit dem Doppelgesichte des Janus Vergangenheit und Zustunft ins Auge fassend, sicheren Takts die Gegenwart würdigen und damit vornhinein die Schicksalswage glückslich bestimmen.

Von dem jüngsten Stadium bezeichnen wir nur einige Hauptmomente. Auch die firchlichen Zustände drohten von dem politischen Schwindel mit hingerissen zu werden. Seinen sanguinischen Entwürfen, Prunkreden und Inkriminationen gegenüber hallten heftige Vorwürfe und Rekriminationen chaotisch anarchischer Auswüchse, tragisch komischer Tkarusflüge, eitlen Trugs, vitioser Zirkel und bitterer Nachreue. Ueppig an heroischen Phrasen, arm an großen Thaten hat Klios Griffel für ihre ehernen Tafeln wenig rühmlichen Stoff gewonnen, während die Fama der Tagblätter vollauf für und wider, nach ihren Farben, zu pressen hatte. Einseitig wäre jedoch, in trüben Krisen edles Ringen redlicher Patrioten zu über= sehen. Es verdient um so dankbarere Auszeichnung, als es eigenen Muth und Hingebung fordert, ausharrend das Gute zu pflegen, wo unter dem Aushängeschild erhabener Ideen Bethörer und Bethörte im Taumel der Leiden= schaften bablisches, irres und wirres Spiel anrichten, das mit Zerstörung des innern Friedens die Grundele= mente vernichtet, aus denen Fortschritte zum Besseren gedeihen fönnen.

Raul Audolf starb im Oktober 1833, wie es heißt, an gebrochenem Herz. Mit dessen Hinscheid siel die Doppels Inful, von Wenigen betrauert. Bünden bestund auf seinem guten Recht. St. Gallen erklärte das bischösliche Institut aufgehoben. Sein jüngster Antrag um ein anderes in verkleinertem Maßstabe wird Mühe haben, Ershörung in Rom zu sinden, weiterer innerer Anstände nicht zu gedenken. Der apostolische Stuhl will seine Bulle handhaben.

Mit diesen neuen Verwicklungen schließt die Darstellung ihre Stationen. Mühselig lastete auf ihr das Gewicht einer Aufgabe, die schwermüthig herabzustimmen,
kaum zu erheben und zu erfreuen geeignet ist. Wer
könnte ohne Rührung die Mißgeschicke seines Vaterlandes
zergliedern; zumal ihm ein günstiges Loos beschieden
gewesen wäre, wenn man solches recht und schlicht zu
erfassen verstanden hätte. Mögen sich die Ultramänner
um ihre Mißgriffe gegenseitig amnestiren, das Land hat
sie dennoch hart zu büßen.

Die Gefahr, von Anbetern verschollener dürrer Legistimität als Neuerer, von unbesonnenen Treibern revolutionärer Umkehr als Aristokrate geächtet zu werden, konnte den Versasser nicht abhalten, unverholen die orientirenden Standpunkte zu versolgen, welche dem pragmatischen Historiker als unwandelbare Firsterne leuchten. Nach ihren Kriterien wurden in jeden Zeitläusen Spreuer vom Korne, Schlacken vom edlen Metalle gesöndert: so im großen, wie im kleinen Völkerleben. Wie immer menschtliche Einrichtungen auf unserer sublunarischen Rugel wechseln und schwinden, bleiben jene Gesehe sittlicher

Weltordnung stätig und wiederholen unbefangen Denkensten ihre Fingerzeige. Ihr ewiges Gericht, welches arge Gebrechen und Mängel aus der Repristinations=Periode rügte, nahet schon, Verkehrtheiten und unselige Schwärsmerenen aus dem Stadium sogenannter Regeneration vor seine Schranken zu ziehen. Und nicht ermangeln wird die h. Nemesis, an der verhängnißschwangern Zukunst ihr Recht zu üben, wenn ungewißigt von den Erbsünden der Väter und von den Jugendsünden der Söhne sort und sort gegen die höchste der Legitimitäten gesrevelt wird. In dem sicheren Glauben schrieb der Verfasser; desto schüchsterner in der Hossinung, daß ein vermittelnder Genius aus den Irrsalen zu ächten Konkordanzen hinsühren wers de, aus denen einzig Palmen des Friedens grünen.

Philalethes.

# Atten,

die Errichtung des Bisthums Chur und St. Gallen betreffend.

Das Bisthum Chur und St. Gallen war eine ephemere aber in der schweizerischen Kirchengeschichte des XIXten Jahrhunderts bedeutsame und eigene Erscheinung. Um so mehr müssen die wefentlichsten auf dieselbe bezüg= lichen Alktenstücke für die Geschichte aufbewahret werden und der Verfasser der Annalen glaubt ihnen am Schlusse obiger Abhandlung über die firchlichen Verhältnisse des Kantons die rechte Stelle anzuweisen und damit dem auf sich genommenen Berufe zu entsprechen. Die Idee dieses Doppelbisthums vereinigte im Kanton St. Gallen die Parteyen, jene nämlich, die das alte Ordinariat, die einheimische kirchliche Gerichtsbarkeit auf irgend eine Weise hergestellt wissen wollte, was auch von der Mehr= heit des Volkes als für die Privaten unkostspieliger und von gewohnheitswegen gewünscht ward — und welche in politischen und ökonomischen Rücksichten vorge= zogen hätte, sich an was immer für eine andere Diözese anzuschließen, und darüberhin besorgte, daß in dem aus päbstlicher Huld (wie man sich solche damals im Kanton St. Gallen denken konnte) zu verleihenden Kantonalbis= thum der erste Vischof aus einer finstern Klasse gewählt

würde, vielleicht ein eingefleischter Ultramontaner, ein Mann ohne Bildung und Sinn für die hohe Würde sei= ner Stellung, unbekannt mit der Klugheit und Mäßigung, die sie fordert. Die pähstliche, das Doppelbisthum konstituirende Bulle, zeichnet sich auch in der Kirchengeschichte als die einzige aus, welche von dem Staate angenommen, sogar angelegentlich erbeten, von einer solgenden Regiezung so einseitig und eigenmächtig, beynahe schimpslich verworfen und vernichtet worden\*).

Der Zwist mit Graubünden hatte wenig auf sich; war aber auch eine feltsame Erscheinung und es war vorauszusschen, daß dieser Kanton das einstmalige Ableben des Bischofs benutzen würde, denselben mit größerer Kraft durchzusetzen; die ersten Magistratspersonen bender kathozlischen Kantonstheile, hatten sich durch Privatsorresponzdenz darüber zu verständigen gesucht. Die Bündnerischen äußerten die Erwartung, daß St. Gallen sich mit ihrem katholischen Lande absinden, daß es sich aus seiner reichen Dotation ein bedeutendes Opser sür das ösonomisch herzabzesommene Domkapitel (nicht den Bischof) zu Ehur gefallen lussen werde. Hiezu sühlte man sich aber in St. Gallen weder Pflicht noch Lust. Die Korrespondenz des Chefs des corpus catholicum von Graubünden mit dem Bischof, von benden Theilen etwas trotzig, vermochte eben

<sup>\*)</sup> Hier ist der Ort nicht zu erdauern, welche Achtung man den gerechten Ansprachen betagter und ehrwürdiger, mehrere Jahrzehende durch
verdienter, von allem Volk hochgeschätzter, selbst ben frühern Revolutionen
mit schonender Achtung behandelter Männer trug, den Rechten der mit Bürden und Würden bekleideten Domkapitularen, die ihre frühere, solide Existenz der neuen Bestimmung hingeopfert hatten. Der Stärkere ist
immer Meister.

fo wenig der Sache eine andere Wendung zu geben. Der Bischof sah nur die unzweiselhafte Allmacht des Pabstes und die von jedem bündnerischen Katholisen mit Dank ans zuerkennende Absicht, den durch das Abreisen in Throl und Vorarlberg verursachten Verlust von 80,000 Seesen zu ersetzen. Uebrigens sey das Visthum älter als der Stand Graubünden, und schon deswegen kein Kantonalsbisthum; kein Dotationstitel und kein anderer mache es abhängig, weder vom Staate, noch vom corpus catholicum u. s. w.

Die in der Schweiz wenig befannte, und von den be= kannten sich in vielem auszeichnende Bulle nehmen die Annalen als das einzig wefentliche Monument des wie ein Traum vorübergegangenen Bisthums Chur und St. Gallen auf. In das Wefen derfelben einzugehen fann hier nicht mehr der Fall seyn; nur zwey durch die= felbe verursachte Besorgnisse berühren wir, die Sachkundigen ein unwillfürliches Lächeln abdrangen. Die steifen, in weltlichen Dingen ganz unkundigen römischen Eurialisten meinten der Stadt St. Gallen viele Ehre zu erweisen, wenn der Pabst sie zum Rang einer bischöflichen Stadt mit allen gewöhnlichen Ehren und Vor= zügen erhöbe. Dann erregte die allgemeine Sprache der Bulle das Mißtrauen, daß sie etwa in einem gelegenen Zeitpunkt auch auf die Evangelischen könnte angewendet werden wollen. Beyde Vosorgnisse waren gewiß eitel, doch immer waren es Besorgnisse und wurden daher durch eine eigene Erklärung des großen Rathes beschwichtigt.

Das der Bulle beygefügte Landeshoheitliche Placet war schon im Allgemeinen zu keiner Beruhigung geeignet;

einerseits, weil es bloß von dem kleinen Rath ausgegan= gen war, freylich auf eine Ermächtigung, welche der große Rath leichter Dingen schon vor Erscheinung der Bulle er= theilt hatte, dann anderseits wegen Abfassung dieses Placets, das lediglich den Inhalt der Bulle als uneingreifend an= erkennt, ohne einseitiger Deutung und eigenmächtigem Verfahren der römischen Euria vorzubauen. Weit behut= samer und fräftiger haben sich die Kantone der Baseler Diözese im Jahr 1828 ausgedrückt. Freylich hatten sie ein vortreffliches Muster in der nur wenige Monate vor= her der Errichtung erzbischöflicher und bischöflicher Stühle und Domkapitel in Deutschland ertheilten großherzoglich= badischen Genehmhaltung, welche dann unsere Republikaner bennahe wörtlich abschrieben. Der Genehmigung dieser Bulle ist nämlich folgende Clauful bengefügt: "Ohne daß dadurch aus dieser Genehmigung auf irgend eine Weise etwas abgeleitet werde, was den Hoheitsrechten der Regierungen nachtheilig senn möchte, oder den Landesge= setzen und Regierungsverordnungen, den erzbischöflichen und bischöflichen Rechten, oder den in der schweizerischen Eidgenossenschaft bestehenden Rirchenverhältnissen beyder Konfessionen und der darin gegründeten religiösen Toleranz entgegen wäre."

## Vulla Seiner Heiligkeit

## Pabst Pius VII.

über Errichtung des St. Gallischen Bisthums.

20m 2. Juli 1823.

Sammt Beschluß des kleinen Raths, die Ertheilung des landeshoheitlichen Placets enthaltend, vom 14. April 1824.

Pius Bischof, Diener der Diener Gottes. Bum ewi= gen Andenken. Die romischen Pabste, denen es obliegt, stets ihre Sorgfalt auf das zu richten, was sie zur größern Ehre Got= tes, und zur Aufnahme der Religion für das zuträglichste erkennen, waren von jeher in Ansspendung ihrer apostolischen Gite gewohnt, jene Kirchen, so durch Alterthum und Ansehen sich auszeichnen, zur Würde bischöflicher Sige zu erheben, wo es nach Ortsverhält= niffen dienlich, und dem gläubigen Bolke erspriefilich schien. Diefem nach haben wir schon durch eine frühere Bulle vom 16. August 1821 von dem unterdrückten und aufgehobenen Bisthum Konstanz seinen in der Schweiz gelegenen Antheil, der bepläufig 300,000 Bewohner zählt, aus billigen Ursachen abgetrennt, und in selbem zeitweilig einen apostolischen Vifar gesetzt, mit dem weitern Vorha= ben, in der Folge neue bischöfliche Site in felben Begenden zu errichten, womit dem geistlichen Wohl der Christgläubigen auf eine dauerhafte Weise für alle künftigen Zeiten vorgesehen würde.

Da nun der katholische Senat (Administrationsrath) von St. Gallen, mit Beystimmung des obersten Kantonsrathes, uns ange-legenst gebeten, daß wir daselbst einen Bischofssis errichten, und selben mit jenem des Bisthums Chur gleich selbstständig für allzeit so einverleiben möchten, daß die Gläubigen jenes Kantons von dem Bischose zu Chur, unter dessen Berwaltung sie gegenwärtig stehen, für die Inkunst, als von ihrem eigenen Bischose und desselben Nachsolgern, regiert werden;

Saben wir, - obschon sich große Schwierigkeiten entgegenstell= ten, welche uns langere Beit unschluffig ließen, dennoch in Betracht der verwickeltsten Sach = und Zeitumftande, welche keine Aussicht auf Erfüllung unserer Wünsche für die Rückkehr des ehemaligen Buftandes in diesem Rantone gewährten, und in Erwägung des größern Rugens für die Chriftgläubigen, wie auch, daß, durch Anschließung dieser neuen Diozes, jene Rachtheile, die das Bisthum Chur in den lettern Jahren durch Wegnahme mehrerer Bezirke fei= nes Diözesangebietes erlitten hat, einigermaßen ersetzt wurden; nachdem wir uns der Verwendung unsers apostolischen Runzius ben der Schweiz bedient, - Rucksprache mit dem ehrwurdigen Bruder, Karl Rudolph, dermaligen Bischof zu Chur, genommen, und alle diesen Gegenstand betreffende Unterhandlungen glücklich beendigt ha= ben, - geglaubt, den wiederholten gehorsamsten Bitten des katho= lischen Senats von St. Gallen mit gegenwärtigem entsprechen zu follen.

Deswegen erheben wir aus unserm sichern Wissen, mit reisem unserm Vorbedacht, aus apostolischer Machtvollkommenheit die Stadt St. Gallen zum Rang einer bischöflichen Stadt, mit den gewöhn=lichen Ehren und Vorzügen, und, indem der vorige Zustand, mit welch immer selbem zugehörig gewesenen Abtehrechten, gänzlich un=terdrückt und erloschen sehn soll, errichten und bestimmen wir dasige Rirche unter dem Titel des h. Abt Gallus, zur Ehre des allmäch=tigen Gottes und zur Aufnahm der katholischen Religion, als Kathedral=

firche, welche die Domkirche von St. Gallen heißen, und zugleich als Pfarrkirche, wie bisher, fortbestehen soll, mit bischöflichem Six, Stuhl und Würde.

Wir vereinigen sie für allzeit, kanonisch gleich selbstständig, mit jener des Bisthums Chur in Graubunden; wir unterstellen sie für allzeit unmittelbar diesem heiligen Stuhle, so wie jene von Chur; sie soll regiert werden von einem und dem nämlichen Bischofe unter dem Ramen eines Bischofs von Chur und St. Gallen, der in Hinficht bender Kirchen die kanonische Einsetzung sowohl für dieses erstemal als ben fünstigen Erledigungen von uns und einem jewei= ligen römischen Pabste in der gewöhnlichen Form zu erhalten ver= bunden seyn soll; er hat, wie der bischöflichen Rirche zu Chur, so auch der mit ihr für allzeit gleich selbstständig kanonisch vereinigten Rirche von St. Gallen, der Stadt, und dem unten zu bestimmen= den Diozefangebiete, deffen Klerus und Bolf vorzustehen, die Geist= lichen zur Diözesan=Synode zu rufen, alle und jede oberhirtlichen Rechte, Pflichten und Amtsobliegenheiten auszuüben; er soll hier sein eigenes Rapitel, seine bischöfliche Mensa (Tisch), seine eigene Lade (Raffa), Sigill und alle übrigen Chrenzeichen, Gerichtsbar= feiten, Vorrang, Vorzüge, Privilegien, Chren, Gnaden, Begin= stigungen und Indulte genießen, so die Mebte in ihrem fregen, kei= nem Bischofe angehörigen, Bezirke genossen, insofern sie nicht durch einen beschwerenden Titel erworben sind, und welche andere bischöf= liche Kathedralkirchen felber Gegenden rechtmäßig genießen.

Anbey foll er, Karl Andolf, und alle jeweiligen nachfolgenden Bischöse von Chur und St. Gallen, verpflichtet seyn, so viel thunlich, die einte Hälfte des Jahres in der einen, die andere aber in der andern Diözese zu residiren.

Wir entledigen daher das ganze Gebiet, so im Zeitlichen der St. Gallischen Kantonsregierung untersteht, mit seinen Städten, Pfarreyen, und andern Kirchen, Personen und Einwohnern beyder= ley Geschlechtes, sowohl geistlichen als weltlichen Standes, von

jeder sowohl ordentlichen als delegirten geistlichen Gerichtsbarkeit gänzlich, und bestimmen selbes zum Diozesan=Sprengel des neu St. Gallischen Bisthums; unterstellen und unterwersen es vollkommen der Ordinariats = Gerichtsbarkeit, Macht und Gewalt eines künftigen und jezeitigen Bischofs von St. Gallen.

Für eine zureichende Dotirung des bischöflichen Tisches zu St. Gallen aber, auf daß der Bischof das Ansehen seiner bischöflichen Würde beybehalten, und den Aufwand für den in der Diozes St. Gallen residirenden Generalvifar und das übrige Personale der bischöflichen Ruria bestreiten könne, eignen wir ihm für beständig und kanonisch ein jährliches Einkommen zu, von sieben taufen d fünfhundert rheinischen Gulden aus liegenden Gründen oder aus Rapitalien, welche eine Summe von einmal hundert fünf= Big taufend gleichen Gulden, wie unten ausgeführt werden wird, ausmachen. Auch weisen wir, zu einer geziemenden Woh= nung des Bischofs von St. Gallen und seiner geiftlichen Ruria, das geräumige und schöne Gebäude in dem zwey Stunden von der Rathedral entlegenen Orte Rorschach genannt, für einsweilen an, bis ein anderes, für begnemern Aufenthalt des Bischofes und der Kuria, nahe ben der Kathedral des heil. Gallus, von befagter katholischer Behörde für immerwährend frey abgetreten und überlassen werden fann.

Das ganz neue Kapitel dieser Kathedralkirche zu St. Gallen wird aus sieben residirenden Kapitularen bestehen, nämlich aus zwey Dig=nitäten, das ist, eine des Domprobsten, als der ersten Würde nach den (kanonischen) Nechten ihm zukömmliche Vorzüge genießen wird; und die andere eines Dekans und fünf Domherren; dann weiter aus acht auswärtigen, oder sogenannten Land = oder Titular = Domherren und fünf Kaplänen. Die habituelle Seelsorge über die Pfarrange=hörigen wird ben dem residirenden Kapitel bleiben; aber durch einen von ihm aus seiner Mitte zu ernennenden und von dem Vischose, wenn er in der Prüfung dazu tauglich ersunden wird, zu approbi=

renden Domheren fortwährend und beständig, keineswegs aber wech= feldweise, ausgeübt werden. Die erwähnten fünf Rapläne werden den Domherren bengegeben sowohl zum Dienste des Chors als zur Benhülfe des Pfarrers in Ausübung der Seelsorge. Gin jeder St. gallischer Bischof aber wird sich, nach Vorschrift der kanonischen Satzungen, beflissen angelegen sehn lassen, daß zwen von ihm gut= zuheißende Domherren das Amt eines Theologen und eines Wöni= tentiars jederzeit löblich verfehen, über welches wir das Gewissen des Bischofs selbst beschweren. Damit aber das neue St. gallische Domkapitel mit gleichen Chren, wie das von Chur, in soweit es thunlich, ausgezeichnet sey, gestatten wir gütig, daß die gallischen Domherren die nämlichen Ehrenzeichen und übrigen Gnaden und Begunstigungen, welche die Domberren von Chur genießen, wenn sie nur nicht anger Uebung, noch rückgernfen sind, haben und ge= brauchen können. Weiters bestimmen wir, daß ein kunftiger Bischof zu St. Gallen in seiner neuen Diozes ein besonderes, von dem zu Chur verschiedenes und abgesondertes Seminarium errichte, in welchem, unter seiner unmittelbaren Gerichtsbarkeit, die aus dem Ranton St. Gallen dem geistlichen Stande sich Widmenden unterrichtet und gebildet werden sollen, mit Beobachtung alles deffen, was in Betreff der Diozesau = Seminarien von dem heiligen Kirchenrath zu Trient verordnet worden.

Diesem Seminarium werden, nebst einer angemessenen und geziemenden Wohnung und derer Einrichtung mit den nöthigen Mozbilien, von der St. gallischen katholischen Behörde jährlich drey tausend rheinische Gulden, nach unten vorkommender Weisung, übergeben werden, auf daß vorzüglich die ganze Theologie daselbst von drey Prosessoren gelehrt werde; wenn den Prosessoren was weniger gegeben wird, soll das Ueberbleibende für Hausgeräthe und zum Unterhalt der Zöglinge verwendet werden. Zur Stiftung und Sicherstellung der Dotierungen des bischöslichen Unterhalts (Tisch), des Kapitels, der Fabrik der Domkirche und des Seminariums,

beschließen wir, daß, in Gemäßheit dessen, was der kotholische Senat zu St. Gallen auf sich genommen hat, in von eben diesem Senat zu bezeichnenden Grundstücken und gut und sicher hypothe= zierten Kapitalien, die vom Bischofe und betreffenden Rapitel mit andern ihren Ginkunften fret verwaltet werden, und von unten benanntem Vollzieher der gegenwärtigen Bulle deutlich auszudrücken find, fünf mal hundert und zehn taufend rheinische Gulden angewiesen werden follen, deren freger jährlicher Betrag fünf und zwanzig taufend fünf hundert gleiche Gulden abwerfen foll, und folgendermaßen zu vertheilen ist, nämlich: an den bischöflichen Tisch, mit Ginbegriff des Salariums des Generalvikars und Aufwand für die geistliche Kuria, jährlich sieben tausend fünf hundert Gulden; an jede der zwen Dignitäten und der fünf Residenzial = Domherren jährlich ein taufend Gulden; an jeden der fünf Raplane fünf hundert Gulden; an die Fabrik der Domkirche jährlich fünf taufend Gulden, welche die Dotierung von ein hundert taufend Gulden ausmachen; dann an das bischöfliche Seminarium jährlich dren taufend Gulden; eine übrige Summe von zehn-taufend Gulden, welche jährlich fünf hundert Gulden ertragen, wird ausgeschieden, um für allen Fall einen Fond zu haben, aus dem die abgehende congrua der Domherren oder Raplane erganzet, oder andern Bedürfnissen des Seminars oder der Kirche Vorsehung gemacht werden moge; und wenn mit der Zeit dieser Fond mehr angewachsen sehn wird, alsdann foll den Dignitarien, Domherren und Raplanen eine angemeffene Gehaltsvermehrung bengegeben, vorzüglich die Präbenden der Dignitäten über jene der andern Domherren etwas erhöht werden.

Diese ganze Fundation wird der Bischof und das residirende Rapitel auf eigene Unkosten nach kanonischen Gesetzen verwalten, doch mit diesem besondern Vorbehalt, daß niemals etwas außer den Gränzen des Kantons St. Gallen wie immer auf Zinse angelegt oder hinausgegeben werde.

Was die Einkünste der ledigstehenden Benesizien betrifft, wird folgende Ordnung statt haben. Nämlich die Einkünste des bischöselichen Tisches, die vom Tage des Hinscheidens des Bischoss reisen, gehören dem Nachfolger im Bisthume. Das Einkommen der vacierrenden Präbenden, der Dignitarier und Domherren sließet, vom Tage des Ablebens an, durch drey Monate den Erben des Versstrobenen zu. Der Ertrag der erledigten Kaplaneyen fällt dem hinsterlegten Fond, oder dem oben in der Summe von zehn tausen der Sulden geschaffenen Gemeinschaße zu.

Meber vorangeführte jährliche Einkünfte wird sowohl der Bischof und seine geistliche Kuria als auch jeder der Dignitarier, Domherzren, Rapläne und gleichfalls auch das Seminarium ihre angemessenen Wohngebäude haben, die sie auf eigene Rosien in baulichen Ehren erhalten werden. Hanptbaulichkeiten aber wird der von der katholisschen Behörde angewiesene Fond bestreiten.

Wir verordnen ferner, daß die Dotation des bischöflichen Tisches in obgemeldter Summe von ein hundert fünfzig tausend Gulden ausgeliesert werde, sobald als gegenwärtige Bulle vollsständig wird vollzogen worden seyn, damit die hierüber versertigte Auslieserungsakte von dem unten zu nennenden Exekutor in sein Dekret ausgenommen werden könne.

Die Dotirung des Kathedralkapitels aber, so wie die des Seminars, mag indessen verschoben bleiben, bis selbe von der St. gallischen katholischen Behörde nach und nach in jenem Maße angewiesen werden kann, wie nämlich die erforderlichen, und schon jeht in Massa dazu bestimmten, Fonds von ihrem dermaligen Haft besreht und erklecklich sich besinden werden.

So wie diese Dotation wirklich erfolgt, soll der Exekutor gegen= wärtiger Bulle, die von der bemeldten Behörde übergebenen Güter und Kapitalien verzeichnen, und dem Kapitel, so wie dem Semi= nario, durch sein besonderes Dekret kanonisch zuweisen.

Damit aber, dieses Berschubes wegen, die Kirche des heiligen

Gallus nicht ohne Kapitel, und der Bischof nicht ohne seine Nath= geber und Sehülsen bleibe, und damit nicht selbst die Kirche von St. Gallen, ben allfälliger Bischofswahl, an ihren Nechten Scha= den leide, werden wir, so bald thunlich, das Kathedralkapitel bestimmen und sestsetzen, selbst noch ehvor die Domherren ihre Einstünste genießen.

Wahrlich ist es unser Wille, daß der Bischof, ben Regierung der St. gallischen Diozes, alles das frey ausübe, was ihm, in Folge seines Hirtenamts oder vermög Erklärung oder Bestimmung der geistlichen Rechte nach der gegenwärtigen von dem heiligen Stuhle gutgeheißenen Kirchendisziplin, zusicht; und namentlich soll er die kirchlichen Rechtshändel, vorzüglich die Ehesachen, welche, vermög des XII. Canons der XXIV. Sitzung des heiligen Tridenstinischen Kirchenraths, den geistlichen Richtern zustehen, vor seinem Gerichte erkennen, und darüber absprechen.

- Wir befehlen auch, daß der Exekutor in seinem Dekrete erkläre, nach welchem Einverständniß künftig die Sportular = Negeln, sowohl für die bischöfliche Ruria als für andere geistliche Nechte, vorgeschrieben werden sollen.

Beynebens verordnen wir, daß das Wahlrecht zu einem neuen churisch = und St. gallischen Bischof, sowohl bey allsälliger Erledizgung des vorbemeldten bischöflichen Stuhles, als bey künftigen Erzledigungen der mit einander auf ewig kanonisch vereinigten Kirchen von Chur und St. Gallen, bey beyden Domkapiteln stehe, und das der neue Vischof allen und jeden Dignitarien und Domherren der genannten Kirche von Chur und St. Gallen, sowohl den reste dierenden als den answärtigen oder Titularen, innerhalb drey Moznaten, vom Tage des Hinscheidens des Vischofs au gerechnet, und zwar sedesmal an jenem Orte, der durch Einverständniß beyder Kapitel, mit Dazwischenkunst der Auktorität des Vollziehers gegenzwärtiger Bulle, und des obgenannten Bischofs Karl Rudolf, bestümmt werden wird, durch gemeinschaftliche Stimmen aus ihrer

Mitte, nach kanonischen Sahungen, erwählt werde. Die Urkunde einer solchen Wahl soll in authentischer Form abgesaßt, der Uebung gemäß dem heiligen Stuhle zugesendet werden, wo sodann, wenn die Wahl als kanonisch vollbracht anerkannt, und aus dem, von dem apostolischen Nunzius zu Luzern, gemäß Vorschrist Papst Urbans des VIII. unsers Vorsahrers sel. Andenkens, vorgenommenen Untersuchungsprozeß die Tauglichkeit des Gewählten erhoben seyn wird, die Wahl selbst von dem römischen Papst bestätigt werden wird.

Für dieses erstemal wird der apostolische Stuhl die Dignitäten, Ranonikate und Raplanepen, Geiftlichen aus dem Kanton St. Gallen ertheilen, die dem katholischen Senat nicht unangenehm sind. fünftigen Erledigungsfällen aber wird die erste Dignität, Prapositur genannt, für allzeit dem apostolischen Stuhle vorbehalten bleiben, sohin von ihm vergeben werden. Der Dechant aber, die zwepte Dignität, wird, nach kanonischer Vorschrift, von dem St. Gallischen Rathedral = Rapitel erwählt; und der Erwählte wird, vor Antritt seiner Präbende, und vor Bezug seiner Ginkunfte, von der aposto= lischen Datarie die Bulle seiner kanonischen Ginsetzung erhalten mus-Die Ernennung aller übrigen Domherren und Kaplane wird vom Bischof und Kathedral = Rapitel so geschehen, daß sie monatlich wechseln, nämlich in den Monaten Jenner, Merz, May, Julius, September und November ernennt der Bischof, in den Monaten Hornung, April, Juni, August, Oktober und Dezember das Rapitel, doch so, daß der Ernennende vorlänfig dem katholischen Senat von St. Gallen sieben wählbare geistliche Subjekte benamfe. katholische Senat mag jene, so ihm für jest und nun weniger ge= fallen, wenn er will, ausschließen. Nur muß er in jedem Falle drey der vorgeschlagenen Subjekte zurücklassen, damit den Ernennen= den eine freye Wahl übrig bleibe. Wählbar aber find jene, welche im Allgemeinen die vom Beil. Kirchenrath zu Trient vorgeschriebenen Eigenschaften besitzen; insbesondere sollen fie aus der Diozes St. Gallen

seyn, und daselbst in der Seelsorge mit Eiser und Klugheit länger gearbeitet, oder andere geistliche Verrichtungen genbet, oder sich in Führung der Kurial-Geschäfte, oder Leitung des Seminars, oder im theologischen Lehramte, besonders verdient gemacht, empsohlen und ausgezeichnet haben.

Geschieht die Ernennung vom Bischose, so empfängt der ernennte Domherr oder Kaplan die kanonische Einsetzung in seine Präbende vom Bischose selbst. Wenn aber die Ernennung vom Kapitel gestchieht, so muß der ernennte Domherr oder Kaplan die Bulle der kanonischen Einsetzung von der apostolischen Dataria erhalten, ehe und bevor er den Besith seiner Präbende ergreise, und die Einkünste beziehe.

Ueberdieß verleihen wir dem neuen Rathedral = Rapitel von St. Gallen die Befugniß, was immer für Statuten, Rapitularien und Beschlüsse, wenn sie nur erlaubt und anständig und den kanonischen Gesetzen nicht zuwider sind, frey und ungehindert sestzusetzen und zu ertheilen, für den Dienst des Chors, sür die In = und Aust theilung aller und jeder Emolumente, Lasten, sür gedeihliche und glückliche Regierung und Leitung sowohl geistlicher als weltlicher Sachen und Nechte, jedoch sollen selbe vom Bischose eingesehen und bestätigt werden.

Weiters ertheilen wir dem nämlichen Domkapitel die Befugniß, alle Privilegien zu genießen, so andere Rathedral=Rapitel in jenen Gegenden rechtmäßig besitzen, wenn solche nur nicht unter einem beschwerenden (onerosen) Titel erworben sind.

Im Falle der eintreffenden Erledigung der bischöflich auf ewig gleich selbstständig kanonisch vereinigten Kirchen zu Chur und St. Gallen, hat jedes Kapitel, sowohl jenes zu Chur als das zu St. Gallen, zur Wahl seines besondern Kapitular=Vikars, nach Vor=schrift des Kirchenraths von Trient, zu schreiten.

Ferners in Hinsicht auf die Habschaft und Einkunfte der Dotation des bischöflichen Tisches zu St. Gallen, wie selbe oben bezeichnet find, besehlen wir, diese Kirche in den Büchern der apostolischen Kammer auf drenhundert Goldgulden gewohntermaßen zu taxiren.

Anch verfügen wir, zur bessern Vorsorge der St. Gallischen Diozesanen, daß alle und jede auf diesen neuen Diozesan=Sprengel Bezug habenden Urkunden jeder Art aus den alten bischöslichen Kanzlehen ausgezogen, und der neuen bischöslichen Kanzley zu St. Gallen ausgeliesert werden, um solche daselbst zum Besten der Bist thums-Angehörigen auszubewahren.

Bur Vollstreckung alles hier Obenstehenden ertheilen wir dem obgenannten ehrwürdigen Bruder Ignatins, Erzbischof von Cyrus, unserem und des apostolischen Stuhls Runzins in Luzern, den wir jum Bollzieher dieser unserer Bulle erwählen und bestellen, alle no= thige und dienliche Gewalt, jede in einer geistlichen Wirde stehende Person hiefür unterzustellen, und über welch immer für einen Wi= derspruch, der in dem Alkt dießfälliger Bollziehung sich etwa erhe= ben dürfte, doch mit Beobachtung deffen, was nach den Rech= ten zu beobachten ift, auch definitiv und mit Befeitigung aller Ap= pellation, frey und befugt zu entscheiden und auszusprechen. Dem nämlichen Erzbischof Ignatius tragen wir auf, und befehlen, daß er Abschriften von allen in Vollziehung der gegenwärtigen zu ver= fassenden Alkten, so bald es geschehen kann, an diesen apostolischen Stuhl in authentischer Form übersende, um selbe in dem Archiv der für die Konfistorial = Geschäfte bestehenden Kongregation sorgsam aufzubewahren.

Wir wollen auch und erklären, daß diese Bulle, mit allem in ihr Enthaltenen, aus dem Grunde, daß diesenigen, die daben ein Interesse haben, oder ein solches ausprechen, nicht berusen und gehört worden, und ihre Einwilligung zu Vorstehendem nicht gegeben haben, zu keiner Zeit des Fehlers einer Sub – oder Obreption, oder einer Nullität oder eines Mangels unserer Willensmeinung oder welch immer eines andern wesentlichen Abganges beschuldiget, auge=

fochten, oder bestritten werden könne; sondern daß sie allezeit gultig und fräftig fenn und bleiben, und ihre volle und gangliche Wirkung erlangen und behalten, auch von allen, die es angeht, unverletzlich beobachtet werden foll. Diesem soll nicht entgegenstehen, daß ein erworbenes Recht nicht zu benehmen, daß Anfhebungen an ihrem Ort und Stelle, mit Ginberufung derjenigen, welchen daran liegt, zu hehandeln seinen, und andere unsere und der apostolischen Kanzley bestehende Regeln; noch in Diozesan=, Provinzial= und allgemeinen Ronzilien abgefaßte sonderheitliche oder allgemeine Satungen, und apostolische Verordnungen, noch etwaige, ben besagten Kirchen von Chur und St. Gallen (bestehende) obgleich durch apostolische oder welch immer andere Befestigung befräftigte Statuten, Privilegien, Gewohnheiten oder welch immer anderes zu entgegnendes. Ferners wollen wir, daß den Abschriften, auch Abdrücken dieser unserer Bulle, wenn sie unr von der Hand eines öffentlichen Rotars unterzeichnet, und mit dem Sigill einer mit einer geistlichen Würde befleideten Person verwahrt sind, der ganz gleiche Glauben allent= halben bengemessen werde, den man dieser gegenwärtigen Urschrift benmäße, wenn sie aufgewiesen und vorgezeigt würde.

Gar keinem Menschen also soll es erlaubt seyn, diese Schrift unserer Aushebung, Bernichtung, Umänderung, Errichtung, Verzeinigung, Unterwerfung, Unterstellung, Jutheilung, Ausstellung, Bewilligung, Gestattung, Gewaltsertheilung, Erklärung, Austrazges, Bestellung, Vollmacht, Beschließung, Abbruches und Willen zu brechen, oder vermessentlich ihr zu entgegnen. Und wer dieß zu versuchen wagen würde, der wisse, daß er den Zorn des allzmächtigen Gottes, und seiner heil. Apostel Petrus und Paulus sich zuziehen werde.

Gegeben, Rom ben St. Maria der größern im Jahr der Menschwerdung des Herrn, ein tausend, achthundert drey und zwanzig, am zweyten Inlius, unsers Papstthums im vier und zwanzigsten Jahr.

(Unterschriften.)

## Wir Landammann und kleiner Rath des Kantons St. Gallen,

In Berathschlagung der von dem wohllöblichen katholischen Ad= ministrationsrath durch Schreiben vom 5. d. M. mitgetheilten päpst= lichen Bulle, welche die katholische Hauptkirche unseres Kantons zu einer Rathedral=Rirche erhebt, und dieselbe zu gleichen Rechten und unter dem gleichen Bischof mit jener von Chur in Verbindung set;

Nachdem wir das von dem hochlöblichen großen Nathe über die Bisthumsangelegenheiten Verhandelte eingesehen, und uns überzeugt haben, daß, in Gemäßheit mit seinem, bey Empsehlung derselben an den päpstlichen Stuhl, uns ertheilten Austrag, nichts unsern Kantonsgesehen Entgegenstehendes oder den Nechten des Staats Dezrogierendes, sondern bloß kirchliche und ökonomische Versügungen in derselben enthalten sehen, welche mit Justimmung des katholischen Nathskollegii eingegangen worden;

### beschließen:

- dignitate praestant, und die aus Nom apud sanctam Mariam maiorem anno incarnationis dominicae millesimo octingentesimo vigesimo tertio, sexto nonas iulii datirt ist, wird anmit, zu den Eingangs genannten Zwecken, das landeshøheiteliche Placet ertheilt.
- 2) Der Kundmachung und Vollziehung der Bulle stehen keine Hindernisse entgegen, und der Fürst-Bischof Karl Rudolf und seine nach den Vorschriften der Bulle zu wählende Nachfolger werden als katholische Landes = Vischöse im Kanton St. Gallen anerkanut.
- 3) Zu dem Ende follen Abschriften der Bulle und ihrer gültigen Uebersetzung, unter Legalitäts = Bescheinigung des wohllöblichen katholischen Administrationsraths, im Kantons = Archiv-deponirt und der gegenwärtige Beschluß zu schicklicher Zeit den Statt=

haltern, und wo wir es ferner gebührend achten würden, bekannt gemacht werden.

St. Gallen, den 14. April 1824.

Der Landammann Müller = Friedberg. Im Namen des kleinen Raths, der erste Staatsschreiber Ledergerw.

Chur, den 5. April 1824.

Der kleine Rath des Kantons Graubünden an Landammann und kleinen Rath des hohen" Standes St. Gallen.

Getreue Liebe Gid = und Bundegenoffen!

Die hiefige Regierung hat aus öffentlichen Druckschriften verz nommen, daß zwischen dem Herrn Fürstbischof von Chur und der Regierung des hohen Standes St. Gallen eine Unterhandlung nicht nur eingeleitet, sondern auch ihrem Abschluß nahe gebracht worden sey, zusolge welcher die Churisch = Bischöfliche Diozes mit Einwilliz gung des heiligen Stuhls, auch auf den katholischen Theil dieses Rantons ausgedehnt werden wolle. Billig hätte bey den zwischen dem Stande Graubünden und seinem Bisthum bestehenden Verhältznissen, die Standesregierung erwarten dürsen, daß ihr von Seiten des lehtern, ehe dasselbe sich in wirkliche Unterhandlungen einlasse, ossisielle Kenntniß von der Beabsichtigung und dem Fortgange derzselben werde gegeben werden. Da die Bedingungen, unter welchem ein Staat oder Stand einen fremden Vischof gestattet oder überztragt, seine bischösslichen Funktionen in demselben zu verrichten, von

einer Art seyn können, die denjenigen Staat., welchem das sich ausdehnende Bisthum ursprünglich angehört, wesentlich berühren und
interessiren können; so ist es Obliegenheit des auch in demokratischen
Ständen der Regierung sür alles, was in auswärtigen Staaten und
Ständen unterhandelt wird, verantwortlichen Bischofs solche Bedingungen, ehe darüber unterhandelt und abgeschlossen wird, seiner
Regierung zur Kenntniß zu bringen, und wenn dieses nicht geschieht, ist solche auch in vorkommenden Fällen weder zu Anerkennung, noch Beachtung von dergleichen Uebereinkünsten keineswegs
verbunden.

Weil nun wenigstens bis anher die Regierung des Standes Graubunden bey den obwaltenden Unterhandlungen über die Ansedehnung der Bischöslich = Churischen Diozes auf den römisch = katholisschen Theil des hohen Standes St. Gallen übergangen worden ist, so sieht sich der kleine Rath durch den hochlöbl. großen Rath beaufstragt, die Erklärung an Such, getreue, liebe Bund = und Sidgenossen! oder allfällig an die Vorsteher jenes Theils Gueres Kantons abzugeben, daß man von unserer Seite dasjenige, was in dieser Sache geschehen ist, und ohne vorläufige Mittheilung an die hiesige Regierung weiter geschehen möchte, auch nicht als verbindlich ansehen könne noch werde, sondern seine dießfälligen Rechtsame vorsbehalte.

Hierbey ist die Abssicht keineswegs, der kirchlichen Bereinigung des katholischen Theils Eures Rantons mit dem Bisthum Chur Hindernisse in den Weg zu legen, aber, da das Nesultat jener Unterhandlungen nachtheilige Wirkungen für den katholischen Theil unsers Rantons hervorbringen könnte, so ist es Schuldigkeit der hiesigen Negierung die Nechte des Ganzen oder auch einzelner Individuen desselben bestens zu verwahren.

Indem wir Euch ersuchen dieser Erklärung dasjenige Gewicht benzulegen, welches sie in so vielerlen Rucksichten verdient, benutzen

wir diesen Anlass, Ench, getreue, liebe Gid = und Bundsgenossen, fammt uns göttlicher Obhut zu empfehlen.

Der Präsident: I. U. Sprecher=Bernegg. Namens des kleinen Raths, Für den Kanzley = Direktor: Joh. Albertini.

Schreiben der H. Regierung des Kantons St. Gallen an den kleinen Rath von Graubünden.

Den 9. April 1824.

Tit.!

Wir ersehen ans Enerem Verehrlichen vom 5. d. M., daß Ihr es der Obliegenheit und Verantwortlichkeit des Fürst=Vischosen ans gemessen geachtet hättet, daß er über das, was er in einem andern Staat unterhandelte, und namentlich über die Ansdehnung der Churischen Diozese, über den katholischen Theil des Kantons St. Gallen, Ench, als dem Staat, welchem das Visthum ursprünglich angehörte, vorläusig unterrichtet hätte, weswegen Ihr Euch dießfalls aller Verbindlichkeit lossaget.

Wir urtheilen nicht, wem das Bisthum, sey es vor, sey es nach dem bekannten Regensburger = Rezesse, ursprünglich angehört habe, und in wie weit dasselbe als selbsiständig, oder Euerem oberherrlichen Einflusse unterworsen, beurkundet werden möge. Auch trägt es nichts auf sich, wenn wir, in ungleicher Ansicht mit Euch, uns wenig um das bekümmern, was der Bischof in Euerem Löbl. Stande unterhandeln mag — desto mehr aber um das, was er in hiesigem Gebiete vornehmen würde. Wir sind daher nicht gesonnen,

Euch um diese Unterhandlungen zwischen Dritten einige Verbindlich= keit zuzumuthen; und fügen nur, zu Erhellung der Begriffe, an: daß es sich, unseres Wissens, um keine Ansdehnung der Churischen Diozese, sondern um die bloße, unter obersthirtlicher Authorität kontrahirte Verbindung der Kathedralen von Chur und St. Gallen handelte.

Was dann die in Euerem verehrten Schreiben vorkommende Verwahrung der Nechte betrifft, worüber eine Erlänterung uns vielleicht fremde sehn dürfte, lassen wir dieselbe in ihrem Werthe auf sich beruhen, und verdeuten nur, daß auch wir die gleichste= henden Nechte unserer Körperschaften und Individuen zu beachten und zu manuteniren, jederzeit nicht minder beslissen sehn werden.

Wir überzengten uns dann auch vorläufig, daß Ihr der bevorstehenden kirchlichen Vereinigung nicht hinderlich seyn wollet, und Euch viel mehr über die nur noch durch dieses Mittel mögliche Herstellung des Glanzes und des Ansehens des uralten, aber durch den Wechsel der Zeiten tief herabgekommenen bischöflichen Stuhls, freuen würdet.

uebrigens ist uns die päpstliche, über die geistliche Verwaltung unserer kathol. Kantonsbürger abschließlich verfügende Bulle, in unserer letten Situng vorgelegt worden. Wir werden sie nur erdauren; und wenn sie, wie man vermuthen darf, nur kirchliche und ökonomische, mit den obern Kollegien der kathol. Konfession verabredete Verfügungen enthält, wird es unseres Amtes seyn, ihrer Vollziehung nicht entgegen zu stehen.

Wir 1c.

Auszug aus dem Protokoll des großen Raths des Kantons Graubünden vom 12. Juli 1824.

Am Schluß der gegenwärtigen Berichterstattung können wir einen Gegenstand nicht unberührt lassen, der in seinen Folgen von der

größten Wichtigkeit nicht nur für unfre römisch = katholischen Kantons = einwohner, sondern für den gesammten Stand werden kann, und uns wegen der Art, wie derselbe mit Uebergehung der Standesbe= hörden behandelt worden ist, keineswegs gleichgültig seyn kann. Deffentliche Blätter hatten schon längstens von Unterhandlungen, die in Bezug auf eine Vereinigung des ehemals Konstanzischen Diozöstheils im Kanton St. Gallen mit dem Bisthum Chur statt haben sollten, gesprochen. Der hochlöbl. kleine Nath hatte nicht ermangelt, seiner Stellung gemäß, sowohl bey Sr. Hochfürstl. Gnaden, dem Herrn Vischos von Chur, als bey der Regierung des hohen Standes St. Gallen jene Ertlärungen abzugeben, die in seinen Pstlichten lagen, die aber von beyden Seiten unbeachtet blieben. Mittlerweile erschien das ersolgte Einverständniß in der Form einer päpstlichen Bulle in den öffentlichen Blättern in seiner ganzen Austdehnung.

Der katholische Theil Bundens, welcher ben Errichtung eines solchen Doppelbisthums wohl am nächsten betheiligt war, konnte fich nicht überzeugen, daß ein solches Einverständniß, woben seine Interessen so auffallend vernachläßigt zu sehn scheinen, und wodurch, nebst so vielen Nachtheilen, wofür sich keine Entschädigung darbietet, der bischöfliche Sitz von der uralten Kathedralkirche unerwartet entfremdet wurde, wirklich ohne Vorwiffen deffelben zu Stande gekommen sey. Se. Weisheit der Berr Aintslandrichter, als Prä= fident des Corporis Catholici, ermangelte nicht, ben Gr. Hochf. Gnaden dem Brn. Fürst = Bischof, indem er in angemessenen Und= drücken über das befragliche Ginverständniß seine Berwunderung bezeugte, um deffen offizielle Mittheilung zu ersuchen. Statt derfel= ben erhielt aber Herr Landrichter von dem Hrn. Fürstbischof ein Antwortschreiben, worin Grundfäße aufgestellt waren, wodurch die Oberherrlichkeit des Standes auch in solchen Verhältnissen, wo jeder andere kathol. Bischof diejenige des Staats anerkennt, streitig ge= macht wurde. Im Gefühl des Rechts und seiner Berpflichtung

gegen seine glaubensgenossene Brüder und ihre Nachkommenschaft sprach das eben großräthlich = versammelte Corpus Catholicum seine Mißbilligung eines folchen anmagenden Benehmens aus, verwahrte sich severlichst gegen die Art sowohl als das Wesen der mit dem Ranton St. Gallen, in Bezng auf die Vereinigung deffelben, mit dem hiefigen Bisthum getroffenen Uebereinkunft, und erklärte daben, daß man von Seite des kathol. Theils vorzüglich ben einer zukünf= tigen Bischofswahl, und inzwischen auch ben Besetzung der Kanoni= fate und übrigen Präbenden, feine Rechte und Ansprüche vorbehalte; daß man diese Vereinigung keineswegs als definitiv ansehe, sondern von der Seite betrachte, daß der damalige herr Fürst = Bischof nur für seine Person und so lang Er lebt den kathol. Theil des Rantons St. Gallen in geiftlichen Dingen verwalten und die damit verbundenen Vortheile genießen möge. Hievon gab nun das gedachte Corpus Catholicum dem großen Rath die gebührende Anzeige, und ersuchte den ganzen Stand um Rath und Unterstützung zur Verfech= tung seiner Nechte. Bey diesem Anlag war es, daß uns das ober= wähnte bischöfliche Schreiben zur Kenntniß gebracht wurde. konnten nicht umbin, die Mißbilligung, welche unsere katholischen Bundsgenoffen gegen ein folches Ginverständniß ausgedrückt hatten, zu theilen, und da wir erfuhren, daß der Zeitpunkt wichtig fen, um das Anliegen des katholischen Bundens zu beherzigen, den ganzen Stand und deffen Institutionen vor willfürlichen Gingriffen zu verwahren, und den seltsamen Behauptungen des fürstbischöft. Schreibens nach ihrem Werthe zu begegnen, so haben wir jene Grundsäße und Erklärungen ausgesprochen, auch jene Beschlüsse gefaßt, die unter Litt. H zu Euerer Renntniß gebracht werden.

#### Litt. H.

Beschlüsse über die Bisthumsangelegenheiten.

1) Das Schreiben des Herrn Amts = Landrichters an den Herrn Fürst = Bischof vom 18. Juni d. J. wird, bey den obgewalteten Umständen, als angemessen erlassen anerkannt.

- 2) Der große Rath erklart, daß insofern und fo lange der Berr Fürst=Bischof und die mit ihm über die bischöflichen Berhältniffe in Unterhandlung getretenen Stande den auf Landesgesetze und Ginver= ftandniffe gegrundeten Rechten unfers Standes und den gerechten Forderungen des katholischen Bundens nicht entsprechen, er die ganze Unterhandlung, und mithin auch ein Doppelbisihum Chur und St. Gallen, nicht gnerkennen, und bev allfälliger Erledigung des bi= schöflichen Stuhls zu Chur, kein Individuum von den Weltlichkeiten werde Besit nehmen laffen, welche nicht durch einheimische Canonici, mit Anerkennung und Berückfichtigung früherer Landesgesetze und der, ehemals dem Gotteshaus = Bund, dermalen aber dem Kanton zustehenden Rechte, erwählt worden. Daher ist der dannzumalige fleine Rath beauftragt, sogleich nach Erledigung des bischöflichen Stuhls, die Residenz und fammtliches Bermögen des Churer Bi= schofs zu Gunften dieses Bisthums unter Verwaltung zu feten, und alsdann unverweilt den großen Rath außerordentlicherweise ein= zuberufen, um das Weitere zu verfügen.
- 3) Der kleine Rath wird beauftragt, ben Zustellung dieses Beschlusses an den Herrn Fürst-Vischof von Chur, demselben die schrift-liche Erklärung zu geben, es sehe der Stand den jeweiligen Vischof von Chur, sowohl nach staatsrechtlichen Grundsäßen als nach den besondern Einverständnissen mit dem Visthum und den bestehenden Gesetzen, in allem Weltlichen eben so sehr als von sich abhängig an, als andere christliche Souveräne ihre Vischöse.
- 4) Die Gesandtschaft an der hohen Tagsatzung wird beauftragt, ben schicklichem Anlasse, etwa ben Inkammerations = Angelegen= heiten, öffentlich zu erklären: Da der Bischof von Chur sich habe bengehn lassen, ohne Borwissen und Begrüßung seiner Standesre= gierung, mit den Regierungen anderer Stände über Ansdehnung seines Bisthums, oder Errichtung eines Doppelbisthums, in Unter= handlungen zu treten und Abkommnisse abzuschließen; so werde der Stand Graubünden solche nicht respektiren, und insoweit irgend

eines seiner Nechte oder derjenigen seiner katholischen Kantonsange= hörigen daben möchte verlett worden seyn, durchaus keine Rücksicht auf diese Einverständnisse nehmen, selbst wenn sie in Form päpstli= cher Bullen eingekleidet wären, sondern wolle seine Nechte seyerlichst verwahrt haben. Es seyen der Herr Fürst=Dischof und die betrof= senen Stände davon bereits in Kenntniß gesett worden, und daher verlange Graubünden die Aufnahme dieser Erklärung zu Jedermanns Kunde in das Protokoll der hohen Tagsatung.

#### Des dritten Bandes

# Fünfte Abtheilung.

Die Staatsumwälzung im Kanton Luzern, mit Rücksichten auf seine frühern Verhältnisse.

Die Bewegung im Kanton Luzern eignete sich in meh= rern Hinsichten, die Annalen zu eröffnen; sie traf mit feiner vorörtlichen Stellung zusammen. Einzig in der Absicht, die vorangegangenen, charafterisivenden Verhält= nisse treffender und ausführlicher darzustellen, wurde sie von Heft zu Heft aufgeschoben; der Verfasser gesteht gleichwohl, daß er den Zweck nur unvollkommen und in einzelnen Theilen erreicht habe. In dem freysinnig ge= heißenen Luzern hält es beynahe am schwersten, etwas für Oeffentlichkeit zu erhalten, wenn der Mittheilende ben der Deffentlichkeit nicht geradezu selbst seine Rechnung findet. Die Mitglieder der frühern Regierungen, von welchen Erhebliches erwartet werden konnte (mit einer einzelnen schätbaren Ausnahme), entschuldigten sich, oder sie verhießen, und ließen ihre Verheißungen unerfüllt. Dem Verfasser der Annalen gelang es auch nicht, zu erfahren,

ob in dem Nachlasse seines Freundes und Verwandten, des sel. Schultheiß Keller, die allgemein vermutheten interessanten Aufschlüsse wirklich vorzufinden wären. Geach= teten und gemäßigten Freunden der gegenwärtigen Ordnung der Dinge hätte er hingegen lebhaften Dank zu zollen, wenn sie ihre Namen öffentlich genannt haben wollten. Un erklärte und gefeyerte Parteymänner wollte sich der Verfasser nicht wenden, — wie könnten ihre Schilde= rungen in die Geschichte passen? Von der Staatsverwal= tung in den jüngsten Perioden war es am schwierigsten, Gediegenes zu erheben. Die Einen setzen ihre Geheim= thueren wohl begreiflich fort, oder würden nur durch ihre Brillen sehen lassen; Andere kümmerten sich wenig um das Geschäft, und haben vielleicht mehr Zeitungen als Akten gelesen. Selbst das Staatsarchiv scheint wenig für pragmatische Geschichte geleistet zu haben. Ein im Jahr 1831 dem Großen Rath erstatteter Bericht macht eine klägliche Schilderung von dem Zustande dieses wichtigen Gegenstandes, und rügt den Mangel an Repertorien über wesentliche Dokumente, Verschleppung derselben in Pri= vathäuser, und andere, die Sorgfalt der Archivare lähmende hinderniffe. Frühe Aufträge des neuen Großen Raths an die Regierung zu endlicher Einführung von Ordnung und Sicherheit waren im Sahr 1834 noch unvollzogen, obgleich ein brauchbarer Plan und ein Archiv= reglement bereits im Sahr 1828 von einem der Archivare entworfen worden.

Ein auffallendes Benspiel findet sich an den Verhand= lungen der im Jahr 1814 zu Luzern versammelten dren= zehnörtigen Tagsatzung. Gewiß würden diese einen wich= tigen Abschnitt der damaligen allgemeinen Geschichte der Eidgenoffenschaft bilden, und vielleicht hätten sie das schweizerische Volk vor gesahrvollen Täuschungen bewahrt und die Magistrate selbst angeleitet, über eine fortwirkende Vergangenheit das ermessen zu können, was den neuen politischen Andrang gegen des Vaterlandes Ehre und Erhaltung rettend zu beschwichtigen vermocht hätte. Sie waren eben nicht Kantonsfache, aber von Luzern aus allein konnte Kunde von denselben gefordert und erwartet werden. Unsere Bestrebungen haben uns nur so weit geführt, daß wir versichern dürfen, es existive nur gar kein Protokoll über diese Verhandlungen, und es wäre erst noch zu ma= chen, wenn ein solches seyn sollte. Gr. Schultheiß Amrhyn, damaliger Abgeordneter und Redaktor, der hierzu nicht ungeneigt war, habe zwar die Minuten davon, die Aften aber liegen ben Hrn. Schultheiß Rüttimann. Dem Verf. der Annalen ward es nicht möglich, auch nur einen bloßen, zuverlässigen Ueberblick dieser zu jener Zeit so bedenklichen Verhandlungen zu erhalten.

Ein Rückblick auf die alte Aristokratie zu Luzern.

In paucorum, etiam bonorum, imperio sunt omnia plena simultatibus et odiis mutuis.

Herodot. hist. lib. III.

Schon die ältern politischen Schriftsteller erkannten die Gebrechen der Aristokratie, doch zogen sie dieselbe allen andern Regierungssormen vor; die neuesten Resormatoren schildern sie dagegen als die abscheulichste von allen. Zene

fahen in der Aristokratie eine reine Auswahl der Weisesten und Gerechtesten, mit gleichen sich auswiegenden Gewalten belehnt, wie wir sie freylich in den modernen Republiken nicht zu Gesicht bekamen\*). Diesen liegt hingegen Alles an Verbreitung des Wahns, daß Selbstregieren dem Volk weit wichtiger und zuträglicher sey, als wohl regiert zu werden. Das Wahre zwischen diesen äußersten Begriffen Liegende denkt sich leichter, als es thatsächlich aufgestellt wird. Es sollte doch nicht bloßes Ideal bleiben. Zur Zeit dürste vielleicht das Annähernde noch am ehesten in etwelchen konstitutionellen Regentenstaaten aufgefunden werden.

Die schweizerischen Aristokratien selbst waren zwischen sich am Geiste noch verschiedener, als in den Formen. Von dem Geiste der Luzerner=Aristokratie muß man sich wenigstens einen Begriff machen können, wenn man über ihre Wandelbarkeit und über das, was sie für und in sich selbst und was sie dem Volke war, ein unbefangenes Urtheil fällen will.

Die Avistokratien von Bern und Luzern vornehmlich waren schon in ihrem Genie und in ihren Grundlagen sich sehr ungleich. Zu Bern waren alle bewegende Kräfte so abgewogen, daß der Staatskörper in beständigem Gleich= gewicht erhalten wurde; weßnahen in dieser glücklichen Staatsverfassung während sechs Jahrhunderten keine revo= lutionäre Tendenz gefährlich werden konnte. Die Mäßi=

<sup>\*)</sup> Aristocratia est ea reipublicae forma, in qua iustissimi ac prudentissimi quique ad gubernandam rempublicam eliguntur, aequali inter se potestate praediti.

gung, welche Montesquieu die Tugend der Avistokratien nennt, ergab sich bereits aus dem Gesetze, welches jeden Bürger seines Rechtes gegen die Anmaßung jedes Adeli= chen sicher stellte, und den angebornen Stolz der Aristo= kraten dämmte oder doch im Wesentlichen unschädlich machte. Mit welcher Behutsamkeit die Berner auch ber der Rekonstituirung von 1814 bis 1816 gegen mögliche Uebermacht des Kleinen Raths, gegen die Doppelstellen und jedes Anstreben zur Oligarchie fürsorgten, sahen wir im zweyten Bande. Die Geschichte von Luzern ergibt ge= radezu das Gegentheil: nicht bloß Spaltung und angeerbte Familienzwiste, in Verbindung mit Geschlechter= und Ver= schwägerungs=Roalitionen, unter den Regierenden; wohl auch willfürliches Verfahren, so oft es zum Zwecke führte, und die ungescheuteste Tendenz zur Oligarchie und Parten= herrschaft, die sich selbst in dem Radikalismus fortpflan= zen würde, wenn es immer möglich wäre, auch den Geist des Landvolks mit der Servilität zu behaften, die der jedesmal überwiegende zu erzwingen weiß. Dieser alte Geist hat verborgener, aber unerloschen noch unter den jüngsten Ereignissen fortgewirkt. Die Einen schlossen sich an das Neue an, weil der Unbestand und der Zerfall des Alten in die Augen fielen; Wenige, weil sie Besseres in die Umwandlung zu bringen hofften; Manche doch, weil sie sich unter andern Formen wieder einer Gattung von Oberherrschaft zu bemächtigen trachteten.

So war die Avistokratie von Luzern lange vor ihrem Untergange durch Partenungen zerrüttet und durch Familieninteressen beherrscht. Man muß, um ihr Genie vollends zu kennen, in die Periode zurückblicken, in welcher der brütende Keim von Gährung und Zwietracht laut und verderblich hervorbrach und die wichtigsten Männer nichts dagegen vermochten. Dieser Schilderung wegen mag eine Abschweifung auf die Sechsziger Jahre nicht unzulässig sehn. Luzern hatte stets und besonders zu jener Zeit mehrere kräftige Magistrate, die von allen Eidgenofsen hoch geachtet waren, dem Kanton viel Großes und Gutes leisteten, aber umsonst aller Kraft aufboten, wenn die Parteyen ihr Haupt erhoben. Es war das traurige Loos von Luzern, durch die Gewalt der Parteyen wie durch einen Zauber beherrscht zu werden.

Wer erkennt den großen Werth, wer ehrt heute noch den Namen von Felix Balthäsar nicht, der in jener Zeit ein Freydenker geheißen wurde, weil er nicht pöbels haft dachte? Aus seinem Munde vernahm man ben allen Anlässen die sehr wahre Lehre, daß nur das Anschwellen von Mißbräuchen, nicht aber weise Reformen Gefahr brinsgen können. Allenthalben fand er eher Gehör, als in seisner Vaterstadt. Die Grabrede, welche ihm von dem auch sehr achtungswürdigen Pfarrer Müller gehalten worden, sollte noch jeht in den Händen aller Schweizer seyn.

Es ist den Zwecken der Annalen ganz angemessen, auch eines Geistesverwandten und Zeitgenossen Balthasars zu erwähnen, des Schultheißen Leodegar Reller, des Großvaters des verunglückten Schultheißen Keller, hoch ausgezeichnet durch Charakterscstigkeit, und an hellen Einsichten, selbst an Freysinn, seiner Zeit so voran eilend, daß die mehr bigotten als frommen Luzerner ihn den lutherischen Schultheiß zu nennen beliebten. Es hatte Ktemens XIII gefallen, den historischen Entwurf

der Frenheiten und der Gerichtsbarkeit der Eidgenoffen in fogenannten geiftlichen Dingen auf den Inder zu verordnen. Es war sein letzter Macht= spruch; den Tag darauf, am 7. Februar 1768, starb er. Als nun auch der Bischof auf Unterdrückung dieser Schrift erhob sich der Schultheiß Reller im Rath und sprach: "Seit Sahrhunderten schreiben die Geistlichen für ihre Rechte, spannen von Jahr zu Jahr ihre Forderungen höher und dehnen ihre Gerichtsbarkeit und Machtfülle mehr und mehr nach allen Nichtungen aus. Warum lär= men und toben sie denn, sobald ein Weltlicher für die Regalien und Rechtsamen des Staats das Wort führt? Wodurch sind sie befugt, jede Schrift, die bloß die ungebühr= lichen Anmaßungen der geistlichen Kurien in die gehörigen Schranken zurück weiset, sogleich als gefährlich, schädlich, feperisch und ärgerlich zu verschreyen und zu brandmar= fen? Ist vielleicht nur ihnen das Lesen und Schreiben erlaubt? Und wir sollen schweigen, immer schweigen, und uns aller hoheitlichen Gewalt berauben lassen! Die allergetreusten und allerchristlichsten Könige schreiben nicht, sondern handeln. . . . . . " Alls der Antrag durchgesetzt werden wollte (im Juni des gleichen Jahrs 1768), sprachen sich die Rathsherren Rasimir Krus (später auch Schult= heiß und dann helvetischer Vollziehungsrath oder Senator) und Valentin Meyer, seiner hinreißenden Rednergabe wegen der Göttliche geheißen, kräftig im Sinne des Schultheißen aus. Diese benden, sammt Balthafar, Xaver Pfuffer von Heidegg und Karl Baptist Pfyffer, die Kernmänner jener Zeit, hieß man, als Religion und Staat gefährdend, die Dissidenten, in der ivreligiösen Schinznachergesellschaft angesteckt. Die Obscuven nannten sich die Konföderirten. So viel wußten sie von den polnischen Wirren her.

Die um etwelche Jahre frühere Hinrichtung des Pla= cidus Schuhmacher (im Jahr 1764) gab Stoff zu neuen Partenungen, die noch im Jahr 1798 unerloschen waren, und wie sie nur in der zerrüttetesten und willfürlichsten Oligarchie möglich seyn konnten. Schuhmächer war durch seinen rechtmäßigen Richter verurtheilt, und damit wäre die Sache in jedem rechtlichen Staate abgethan gewesen. Im März 1772 wurde das Urtheil als ungerecht ausge= schvien, sein Verhörrichter, Valentin Meyer, gefänglich von seinem Landgute eingebracht, und von dem Pöbel, der ihn vergöttert hatte, rasend beschimpft. Seine Inhaftirung währte 167 Tage. Die Gewaltthat vollständig zu machen, wurden Meyers leidenschaftlichste Ankläger an die Spitze der Untersuchungskommission gesetzt. Damit nun alle Erwartung unpartehischen Rechtens vernichtet werde, wurden seine Verwandte auf den Rechtstag in Ausstand erklärt, die seiner Ankläger und Feinde aber beybe= halten, und unter solchen Verhältnissen Meyer zum Untrage freywilliger Verbannung mit Beybehaltung der Rathsstelle genöthigt. Als sich die gewaltthätigere Parten so in pudendis gezeigt hatte, wurde eine Pazifikation errichtet und beschworen, und zugleich Konstitutionen abgefaßt, um Bürger und Rathsglieder für die Zukunft vor ähnlichem Frevel zu sichern. In denselben kam das schmähliche Geständniß vor, daß es Noth thue, dem Betreiben wichtiger Geschäfte durch eingeführ= ten unmäßigen Partengeist entgegen zu stehen,

und vorzubauen, gegen ungebührliches Pochen und Schelten im Nathe, gegen ungestümes Zussammenschreyen und Tumultuiren, seine Meisnung zu erzwingen; damit verband man das gänzsliche Verbot, über obrigkeitliche Urtheile und Verordnungen zu sprechen, um Verachtung, Ungehorsam, sogar Empörung auszuweichen. Das alles ward mit Siden angenommen, zugleich alles Einkommen für Meyers frühere Rückkehr auf das schärste verboten; die für ewig aus der Sidgenossenschaft Verbannsten, Schuhmacher und Andere, nach ein Paar Monaten hingegen begnadigt. Das war nun ein Fall, in welchem die sonst im Stillen schleichende Oligarchie sich nicht mehr scheute, ihre unbändige Leidenschaft und ihre willkürliche Gewaltsamkeit öffentlich zur Schau zu geben.

Mehr oder minder in die Alugen fallend, mehr oder minder gewaltsam und brausend, blieb sich das Genie der Aristokratie zu Luzern im Grunde immer gleich, bis zu ihrer Zerstörung im Sahr 1798.

Man geht dennoch ungerne in den Glauben ein, daß eben diese Tendenz und ein gleicher Drang in dem berüchtigten Prozesse über das höchst unglückliche Ereigniß mit dem in die Reuß gestürzten jüngern Schultheiß Keller vorgewaltet habe, und Leidenschaft und Verfolgungsgeist dem Verfahren abermals zu Grunde gelegen seh. Doch eben diese Anklage der sich bedrückt glaubenden Parten bezeugt das Urtheil, welches die Luzerner selbst über das Wesen ihrer Aristokratie nährten; gewiß bleibt immer, daß der traurige Vorfall neue Entzwehungen und Feindsschaften, neue Quellen von Reactionen hervorgebracht

Nan gibt sogar zu verstehen, daß damals schon Verbindungen bestanden, welche politische und religiöse Resormen beabsichtigten, weswegen der Verrath selbst im Innern der Regierung sein Haupt erhob, den Widerstand entkräftete und die Sache dahin brachte, wo wir sie jetzt sehen. Allein auch Verdächtigungen solcher Art können eitel Partensache senn, und sind es der größern Wahrscheinlichkeit nach.

Von allen den Zumuthungen, die der Luzernischen Aristokratie, welche übrigens auch tugendhafte und rein patriotische Männer, Optimaten im wahrsten Sinne, aufzuweisen hat, gemacht worden, sind keine der Stadtbürgerschaft im Allgemeinen zuzurchnen. Eine sich absondernde Klasse hatte die Bürgergemeinde von Langem her bennahe zur Niete gemacht; und jedes politische System, das sich seither erhob und Restauration heisen wollte, hat sich nach ihrer Ueberzeugung an bürgerlichen Rechten verzuissen, die nur willkürlich und gewaltthätig in den Bezreich einer Staatsresorm eingezogen werden konnten.

Schwerlich würde ein freyes Volk auf die Verwaltung einer in ihrem Innern so sehr zerfallenen Regierung Zutrauen seizen; gleichwohl ließen die Luzerner im I. 1798, wo es der Fall gewesen wäre, nur wenige Klagen laut werden: die unsreye Versassung seindeten sie an, nicht die Regenten und ihre Handlungen. Anders tönte es im Iahr 1830; die schwersten Veschuldigungen auf die vor 32 Iaheren gefallene Regierung wurden erst dann hervorgezogen, und zwar um so mehr, als sich die im Iahr 1814 erstandene in ihren Proklamationen unklug als den Phönir derselben ausgekündet hatte. Man legte ihr nun zur Last

planmäßiges Dummerhalten des Volks, untreuc Verwalstung der Staatsgüter, Bestechlichkeit im Richteramte, Markten um öffentliche Nemter, Besetzung aller setten Stifts und Pfarrpfründen durch Patriziersöhne, wenig empsehlbar durch ihre Sitten und nicht selten in fremden Garnisonsdiensten dazu befähigt. Es läßt sich nicht beshaupten, daß diese Zumuthungen gar nie begründet gewessen; das einsmalige Aufregen und Uebertreiben derselben und das laute Geschren von längst Verschollenem, dürste aber unsere Zeit charakterisiren, und gestehen muß man immer, daß das Landvolk von Luzern schon ehemals an Wohlhabenheit und Frohsinn vielen der glücklichern in der Schweiz voranging.

Als die Regierung im Jahr 1798, dem von der französsschen Revolution her drohenden Ungewitter auszuweischen, die aristokratische Verfassung abgeschafft erklärt, und als das nach ebenmäßigem Verschwinden der helvetischen Regierung durch die Mediation beschwichtigte Volk sich in eine neue freysinnige, doch angemessenere Ordnung der politischen Dinge gesügt hatte, waren im Jahr 1813 neue Weltereignisse eingetreten, welche man für geeignet hielt, die vor der französischen Revolution bestandenen Verhältznisse, wenigstens zum Theil, zurückzubringen. Den davon gemachten Gebrauch betrachten die Einen als die willkürslichste und treulosesse Gewaltthat; Andere vertheidigen ihre Rechtmäßigseit und Wohlthätigseit. Durch eine kurze Darstellung der Epoche von 1814 gedenken die Annalen keinem von beyden Urtheilen vorzugreisen.

#### Die Restauration von 1814.

Die noch lebenden Mitglieder der ehemaligen aristo= kratischen Regierung hielten dafür, daß, weil die Media= tionsakte des Bundes durch einen Machtspruch der Allieten aufgehaben sen, auch die mediationsmäßigen Kantons= verfassungen als aufgelöset betrachtet werden müssen und sie in Folge dessen wieder als rechtmäßige Regenten in ihre ehevorigen Rechte eintreten. Das Volk glaubte aber weder an den Sat, noch an die Folgerung; es lebte viel= mehr in der Ueberzeugung, daß, wenn die gegenwärtige Ordnung der Dinge wirklich versunken seyn sollte, noth= wendig der Zustand wieder auflebe, aus dem es durch die Uebermacht der französischen Waffen verdrängt worden; jede andere Zumuthung wäre Meineid und Verrath am Vaterlande. Diesen rechtmäßigen Zustand fand nun das Volk einzig in folgender, nach ihrem Wortlaut freywilli= gen Erklärung des Großen Raths im Jahr 1798, welche hingegen von den Aristokraten als durch das Eindringen der revolutionivenden Franzosen gebrochen und vereitelt angesehen ward.

Auszug aus dem Staatsprotokoll des Großen Raths der Stadt und Republik Luzern in seiner Sitzung vom 31. Jenner 1798, f. 484.

Nachdem wir in Erwägung gezogen haben, daß die Menschen= rechte, die wesentlich unversährbar und unveräußerlich in der Ver= nunft des Menschen ihre Grundlagen haben, überall zur Sprache gekommen und anerkannt sind; Da der Zweck jeder Regierung gesicherte Ausübung eben dieser Rechte mittelst Errichtung einer öffentlichen Gewalt sen; daß in Folge dieses Grundsatzes alle Regierungen vom Volke ausgehen, und die größte Wohlfahrt des gesammten Volkes ohne einigen Unzterschied und auf gleiche Weise beabsichtigen mussen;

Machdem wir ferner erwogen, daß des Bolkes Glück von jeher auch unser landesväterliches Augenmerk war;

Daß kein Opfer zu groß ist, das wir demselben zu bringen nicht so willig als bereit wären; daß nun in dem gegenwärtigen Zeitpunkt die Lage und Sicherheit unsers Waterlandes, der Geist der Zeit, die Fortschritte der Kultur eine Umänderung in unserer Regierungsversassung unumgänglich erheischen; —

So haben wir nach eidlicher Anfrage und Anlobung eines jeden unserer anwesenden Mitglieder, von selbst, unaufgefordert und einmüthig beschlossen und festgesett:

- 1) Die aristofratische Regierung ist abgeschafft.
- 2) Es sollen Ausschüsse oder Wolksrepräsentanten aus der Stadt und von der Landschaft durch frene Wahl gewählt werden, die von dem Wolke begwältigt seinen, eine neue Regierungsform mit uns zu berathen und festzusetzen, die obigen Grundsätzen entsprechen, und den Wünschen, den Bedürfnissen desselben angemessen sey.
- 3) Damit aber Personen und Eigenthum geschützt bleiben, und weder Verwirrung und Unordnung eintreten mögen, so werden wir die Regierung in ihrer vollziehenden, richterlichen und Polizengewalt so lange provisorisch benbehalten, bis die neu festzusekende Constitution in ihre volle Aussbung gebracht werden kann.
- 4) Unserm eigens verordneten engern Rath ist auf unsere Genehmigung hin aufgetragen, die Art und Weise, wie die Urversammlungen zusammenberusen und die Volksrepräsentanten gewählt werden sollen, zu berathen und festzusetzen. Dieser öffentliche und feverliche Akt soll besiegelt, von unserm Staatsschreiber unterschrie=

ben, durch den Druck allgemein bekannt gemacht und der ganzen toblichen Gidgenossenschaft mitgetheilt werden.

Gegeben den 31. Jenner 1793.

(L. S.)

Mamens des Maths, der Staatsschreiber Alphons Pfyffer.

Ueber den Umsturz der Mediationsverfassung waltete im Kanton Luzern (anderswo war man eben so mit dem heimathlichen beschäftigt) nur einseitige Publizität, und die Zeit war zu drückend, um den Bekanntmachungen der Regierung laut widersprechen zu dürfen. Eine treffende Denkschrift (die den Unnalen bengefügt werden soll) ward gewaltsam unterdrückt; etwelcher späterer wenig beachteter Partenschriften erwähnen die Annalen nicht. Erst im Jahr 1830 ließ der durch Anfeindung jeder bestehenden Ordnung berufene Dr. Tropler die Geschichte dieses Umsturzes unter dem Titel: Ein Blatt aus der Ge= schichte Luzerns, als das Werk des sel. Schultheiß Krauer, erscheinen. Wundersam und romanhaft war ihm die Schrift, nach seiner Versicherung, aus einem geborstenen, halb vermoderten Sessel in dessen Hause ent= gegen gekommen. Bald darauf übergab der Archivar Ludwig Keller, als Widerlegung, die kurze Dar= stellung der Regierungsänderung des Kantons Luzern im 3. 1814, als Nachlaß seines sel. Vaters, des Schultheiß Xaver Keller, dem Publikum, und erklärte Krauers handschriftlichen Nachlaß als leiden= schaftlich entstellt. Frensinnige, dem Gewaltstreich ungewogene Männer der Landschaft, welchen Krauers Hand= schrift minder wunderbarlich zu Gesicht gekommen war, beslegen die gedruckte Ausgabe mit den mildern Beywörtern: "verschärft und verstärkt". Die Aechtheit von Kellers Nachlaß muß man voraussetzen; doch wollen einige seiner Freunde in etwelchen Stellen nicht gerne seine Gesinnung erkennen. Keller war im I. 1802 Deputirter zu Paris; er beurtheilte die Mediation ganz anders, als sein Nachslaß; und seine einzige Einwendung gegen dieselbe betraf die Zertrümmerung der Einheit. Wer der einen oder der andern dieser Schristen unbedingten Glauben beymessen wollte, dem wäre es nicht um reine, unbefangene Geschichte zu thun.

Gleich nach dem Einmarsche der Alliivten versammelte der Landammann von Reinhard die Tagsatzung in Zürich, und forderte die Kantone auf, mit aller Kraft Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu handhaben. Zu Luzern ward zu diesem Ende eine Standeskommission von fünf Mit= gliedern niedergesetzt und mit weiten Vollmachten verse= hen; zugleich wurden Truppen in die Stadt verlegt und Gesandte zur Tagsatzung abgeordnet. Die schon früher in Zürich privatisirenden Hofrath von Lebzeltern und Graf von Capo d'Aftria, ohne einen ministeriellen Charafter zu entwickeln, überreichten am 20. Dezember dem Landammann Beglaubigungsschreiben der Monarchen von Desterreich und Rufland, eröffneten die Beweggründe des Einmarsches, und die freundlichen Gesinnungen der Mo= narchen, die sich in die innern Angelegenheiten der Schweiz nicht mischen, wohl aber dieselbe von französischem Ein= flusse frey machen werden. In einer zweyten Note vom 29. äußerten sie: "Die Mediationsakte und ihre Ver=

fassung seven mit den Grundsähen der Alliirten unversträglich; die Schweizer sollen daher ruhig und reif erwäsen, welche Organisation und welche innere Verhältnisse ihrer Wohlsahrt und der alten Ordnung der Pinge am meisten zusagen; die nothwendig erachteten Abänderungen seven dann zwischen ihnen einzuverstehen." Schon am 4. Januar folgte wieder eine Note derselben, welche zu Herstellung eines Verfassungsafts einlud, "der die Schweiz sür immer gegen fremden Einsluß sicher stelle; ein seistige Schlußnahmen werden die alliirten Mächte in seisnem Falle anerkennen." Nebst diesen Noten wurde den Kantonsregierungen am 30. auch nachstehende Uebereinstunft der Tagsatzung vom 29. mitgetheilt:

- "1) Die Kantone sichern sich Unterstützung und Hülfe zu.
- "2) Diesenigen Kantone, welche seit einer Reihe von Jahren Bundesglieder waren, werden hierzu wieder ein= geladen.
- "3) Reinerlen Unterthanenverhältnisse sollen hergestellt werden.
  - "4) Zürich ist zum Vorort erklärt."

Anwesend und benstimmend waren die Gesandten von Uri, Schwyz, Luzern, Zürich, Glarus, Zug, Freyburg, Basel, Schaffhausen und Appenzell. Am gleichen Tag traten die Gesandten von St. Gallen, Aargau, Thurgau und Waadt, und am 31. auch Solothurn bey. Mehrere waren noch abwesend. Das provisorische Direktorium von Zürich übertrug das Präsidium der gemeineidgenössischen Versammlung dem Landammann von Reinhard. Am 15. Januar erklärte die Tagsahung ferner: "daß sie sich sowohl mit den Hauptgrundsähen des künftigen eid-

genössischen Verbandes als mit einer Einleitung für die Rantone, in deren Vefugnissen die Vestimmung ihrer bestondern konstitutionellen Verhältnisse liege, beschäftige. Das Erste und Wichtigste für das Vaterland sey dermal, daß die gegenwärtige Ordnung der Dinge durch kein voreiliges Einschreiten gestört werde. Nothwendig müssen alle Schritte vermieden werden, welche eine Einmischung fremder Gewalt veranlassen könnten." Auch der Vundespräsident lud am 4. die Kantonsregiezungen dringend ein, der Verathung der Tagsakung nicht vorzueilen, damit auch in Ausarbeitung der besondern Versassungen Ruhe und Ordnung obwalten und jedes einsseitige Versahren vermieden werden möge.

Leider wurde in das Alles der ungleichste Verstand gelegt. Die Aristokraten sahen unter der Benennung die Schweizer, nur sich selbst; sie achteten sich daher als bereits wieder in ihre Gewalten eingesetzt; an ihnen stehe es nun, die alte Ordnung und den ehemaligen Zustand mit einigen zeitgemäßen Modifikationen wieder einzufüh= ren, und alles, was sie an dem Alten abandern würden, betrachteten sie als bloße Konzession. Das Benspiel von Bern, Freyburg und Solothurn mußte nothwendig auf Luzern zurückwirken. — Die Mitglieder der Mediationsregie= rung und die zu Frenheitsgefühlen erwachten Schweizer mit ihnen hatten eine ganz andere Ansicht; noch hielten sie, die Bundesakte abgesehen, alles Andere für unreif; am we= nigsten erkannten sie ein Recht der vormaligen Regierungs= glieder, sich wieder als rechtmäßige Staatsgewalt einzudrängen und dem Kanton von sich aus eine Verfassung zu dikti=

ren. Durch die Worte: c'est aux Suisses, fonnen die Organe der großen Mächte nicht bloß die erbärmlichen Ueberbleibsel der meistens vergrmten Patrizierfamilien bezeichnet und die verfassungsmäßig aus fregen Volkswahsen hervorgegangenen Regierungen als todt und abgeschafft verurtheilt haben. Wenn es auch ziemlich wahrscheinlich in den Wünschen der Dipsomaten lag, daß zu völliger Aussöhnung aller Parteyen etwelche Abanderungen der Kantonsverfassungen beliebt werden, so waren das doch blose Wünsche, die nicht so tief greifen könnten und wollten. Selbst diese Diplomaten haben sich ben jedem Unlasse gegen Unterthanenverhältnisse ausgesprochen und die dießfällige-Uebereinkunft der Tagfatung hoch gebilligt. . . . Der Sinn, welchen man auf Unterthanenverhältniffe legt, ist jetzt noch so schwankend, als das, was man von Volkssouveränetät phantasirt. Nach unserer Ueberzeugung steht indessen ein Volk, von welchem seine Regierung weder mittelbar noch unmittelbar ausgeht, offenbar in dem mehr oder minder gemilderten, nach Umständen günstigen oder ungünstigen Verhältnisse des Unterthans. Ob es dann Einen Herrn habe oder hunderte, ob die Geburt ihm seine Gebieter gebe oder eine ihm fremde Wahl, ändert an dieser, nicht bloß auf die kleine Schweiz beengten, Ansicht nicht das Mindeste.

Indessen forderten am 20. Januar ein und zwanzig Mitglieder der ehevorigen aristokratischen Regierung von Luzern den Kleinen Rath mit Drohungen auf, daß er die Gewalt der aufgehobenen Mediationsregierung wieder ohne Zögerung in die Hände der Chemaligen (oder ihrer Ueberbleibsel) übergebe. Man muß sie aber selbst sprechen

lassen, damit die Leser ein unpartenisches Urtheil über Forderung und Sprache, Darstellung der Verhältnisse, philosophische Ansicht von Verfassung und Regierungswesen und die gespendeten väterlichen Verheißungen fällen, und dieselben mit den Thatsachen vergleichen mögen. Hier also der völlige Text dieser

Juschrift der Mitglieder der ehemaligen Res gierung der Stadt und des Kantons Lus zern vom 20. Jenner 1814 an den versams melten Kleinen und Großen Rath des Kanstons Luzern.

## Tit.

Die Mediationsakte wurde den 29. Dezember letthin durch die Uebereinkunft der in Zürich versammelten Deputirten der Mediationsregierungen aufgehoben. In Folge dieser Erklärung existirendie durch die Mediationsakte aufgestellten Regierungen nur noch provisorisch. Jeder provisorische Zustand aber lähmt das Ansehen einer Regierung, und veranlaßt Spannungen und Vewegungen, die die öffentliche Anhe und Ordnung gefährden.

Es muß selbst in Ihren Wünschen liegen, Hherren, daß dieser Bustand so geschwind als möglich durch Herstellung einer verfassungsmäßigen Regierung gehoben werde. Bey der Lage, in welcher sich die gegenwärtige Regierung besindet, haben ihre Bollsmachten aufgehört. Sie hat, als eine konstituirte Gewalt, jene nicht, neue Verfassungen zu entwersen, noch einen zukunstigen Bustand zu bedingen. Sie kann sich nicht Vollmachten beplegen, die sie nicht empfangen hat, noch die Schranken der Mediation überschreiten, in deren Gebiet sie einzig eingeschränkt ist.

Die Aufhebung des gegenwärtigen Justandes muß nothwendig zu Wiedereinführung des ehevorigen führen, zwischen welchen kein

Mittelding Statt haben kann. Diese Folgerung ist nicht bloß staater rechtlich an' sich erwiesen, sondern auch bedingt durch Umstände und Ereignisse, die die Alles leitende Hand der Borsehung zu Wiederscherstellung öffentlicher Ruhe und Ordnung herbeyführte. Sie entspricht endlich den Abssichten der hohen Allierten, die sich vereinigten, Ruhe und Frieden in Enropa wieder herzustellen und den besträngten Nationen die ihnen gebührende Unabhängigkeit zuzusichern.

In dieser Hinsicht hat die Proflamation Sr. Durchlaucht des Herrn Fürsten von Schwarzenberg benm Eintritt in die Schweiz die Wiederherstellung der alten Ordnung der Dinge bestimmt auszgesprochen, und die Vorfallenheiten in Bern, Solothurn, Freydurg sind deutliche Veweise der Gesinnungen der hohen Allisten, die eben so unwandelbar seine unterstühen, als auf einer andern Seite ihre Achtung für die Schweiz dadurch bezeugen, daß sie sich nicht in ihre innern Angelegenheiten mischen wollen, damit ben dem ansgesprochenen Grundsaße die Veränderung im Geist und Charafter der Nation vorgenommen und verhindert werde, daß das Land nicht durch fremdartige Anordnungen in neue Verwirrungen geseht werde.

Der aufgestellte Grundsat der Anckfehr zur alten Ordnung hin=
gegen ist eben so gerecht als wohlthätig für das Land. Wir lagen
seit sechszehn Jahren unter der Last fremder Unterjochungen, nach
deren Befreyung wir seufzen. Gesetz und Versügungen waren
uns fremd, und geeignet, einen Justand der Nevolution und immerwährende Neibungen zu unterhalten, durch welche die Nuhe
und die Segnungen des gesellschaftlichen Vereins verschencht werden. Das einzige Mittel, diese konvulswischen Inckungen aufhören
zu machen, ist die Nücksehr einer Ordnung, die das Werk von
Jahrhunderten ist, nicht das Werk einer theoretischen Bearbeitung,
sondern der Bedürfnisse, der Erfahrungen, der zeitgemäßen Einrichtungen, unter deren Verhältnissen und Sinwirkungen das Volk
sich bildete, seine Gewohnheiten formte und seine individuellen Sin-

richtungen traf, so daß es mit dieser Ordnung in seiner Denk= und Seynkart enge verbunden ist, und dasür auch seine Anhänglichkeit an dieselbe immersort äußerte, besonders aber wieder in diesem Ausgenblicke, wo sie zur lauten Sprache gekommen wäre, wenn wir nicht, vom Grundsaße geleitet, die Nevolution zu beendigen, jedes Mittel verworsen hätten, das nur im Geiste der Nevolution ein Objekt haben kann. Diese Anhänglichkeit beruht eben so sehr auf Erinnerungen und Vergleichungen des gegenwärtigen Justandes mit dem ehevorigen, unter welchem das Bolk Auhe und Frieden genoß; unter welchem Jeder ohne Vedrückung ungehindert seinem Beruf und Stand sich widmen konnte; unter welchem landesväterliche Sorge das Eigenthum sicherte, Siegel und Briefe schützte, die öffentliche Ordnung handhabte, im heiligen Vunde der Eidgenofsenschaft das Veste des gesammten Vaterlandes mit Rath und That unterstüßte und sich die Achtung der enropäischen Staaten erwarb.

Gine Verfassung foll nicht in ihren einzeln eingeschlichenen Mißbräuchen beurtheilt werten, sondern in ihren Wirkungen, fo wie die Charakteristik einer Regiorung nicht in der individuellen Bergliederung ihrer Mitglieder bargestellt werden fann, sondern in dem Ceift und der Staatsmaxime, die das Bange leifet und beherricht. Die Wirklichkeit bleibt immer hinter jeder Idee der Bollfommenheit zurnich, und die Gebrechlichkeit der menfchlichen Ratur äußert sich in allen ihren Anstalten und Sandlungen. Redoct ist ein Streben nach größerer Bervollkommung gefellschaftlicher Gin= richtungen der Vorwurf einer Regierung, welcher ihre Berpflich= tungen heilig find. Co wird es auch im Beftreben der wieder bergeftellten alten Regierung liegen, auf die Basis ihrer Berfaffung zurudzukehren, um eingeschlichene Migbrauche abzuschaffen, und zu trachten, eine Repräsentation der Berdienste, der Renntuisse und Erziehung aufzustellen, die fich nicht auf den engen Rreis einiger weniger Familien befdyränken, fondern auf alle Rlaffen und Stande ausdehnen wird, in welchen die Gigenschaften sich vorfinden, die

den Staat zieren und ibm nuglich find. Der besonnene Berftand benutt die Erfahrungen und das Wirren revolutionarer Berirrun: gen, um besto fester bie Mittel der öffentlichen Ordnung und Rube ju fichern. Die nuchterne Beurtheilung hebt das Gute aus, das in stürmischen Beiten sich bildete und bewährt fand, nnd die einsichtevolle Klugheit weiß Beranderungen, die vorfielen, zu achten, um nicht neue Berwirrungen zu veranlaffen. Gin Beift der Ausföhnung und väterlichen Gefühle sucht nicht in der Gewalt seine Macht zu grunden, fondern in der Berechtigkeit und Bewilligung beffen, fo nabere Berbindungen, wechfelfeitiges Butrauen und Festfetung allseitiger Rechte bewirken kann. Bobere Beweggrunde beleben alte Formen durch liberale Anordnungen, und jene Mittel, die auf den Geift und Bildung des Bolfes wohlthätig einwirken, dem aufgeweckten Bestreben Impuls und Richtung geben, und die Mufmunterung zur Entwickelung vielfeitiger Fähigkeiten erhoben, durch welche die Fortschritte der Kultur und Bivilisation, so wie jene des öffentlichen Wohlstandes gesteigert werden. In diesen Befinnungen fordern die endebunterzeichneten Mitglieder der ehemaligen Regierung der Stadt und des Kantons Luzern die gegens wärtige Mediationeregierung auf, ihre Gewalt in die Sande der alten Regierung abzugeben, als eine Magnahme, die die öffentliche Rube und Sicherheit fordert, die den Abfichten der hoben Alliir= ten entspricht, und von dem Gefühl, das Gie felbft, Sperren, für das Waterland und die Albwendung alles Ungluds von demfelben haben werden, ausgehen foll. Jede Weigerung, diefem Uns fuchen gn entsprechen, mare nur eine Berlangerung der Gpannungen und Reibungen, die mit jedem Tage hoher fteigen. trachten, auf dem Wege der Vorstellung und Ueberzeugung unser Recht zu unterftugen und es nicht durch jenen der Gewalt an uns zu reißen. Auch dieses Berfahren werden Gie, Sherren, wie wir hoffen, zu wurdigen wiffen, und bedenken, daß wir, unfere Mit= burger, unsere Stadt, fo wie alle friedfertigen und ruhigen Ginwohner des Landes, unter dem Schutz der Eidgenossenschaft und der hohen Allierten stehen, gegen welche wir die Urheber jeder Gewaltthätigkeit verantwortlich machen würden. Wir wünschen überhaupt, diese Angelegenheit mit wechselseitigem, ruhigem Einverständniß beseitigen zu können, um jede Erbitterung oder Groll zu
vermeiden, und hoffen daher vertrauungsvoll, daß Sie, Hherren,
diese Vorstellung genau prüsen und derselben entsprechen werden. —
Genehmigen Sie die Versicherung unserer vollkommensten Hochachtung.

(Folgen die Unterschriften.)

Dem Großen Rath wurde nun von allen diesen Vorgängen und einem zu Zürich von Unberufenen entworfenen Konstitutionsplane Bericht erstattet. Er trat nur in so weit ein, daß er das Begehren der 21 Patrizier abwies, und dem Kleinen Rath auferlegte, durch alle zu feinen Geboten stehende Mittel Gehorfam, Ruhe und Ordnung festzuhalten. Den in diefer Sitzung geäußerten Wünschen gemäß hatte dann der Kleine Rath etwelche Militäranstalten angeordnet, und etwas Kriegsmunition in die vier Misitärquartiere versendet, und von einer großen Anzahl Gemeinden wurde nun die Regierung durch Juschriften angegangen, Alles anzuwenden, damit die Rechte des Volks unverletzt und aufrecht erhalten werden. Der Kleine Rath trug einer Kommission die Vorberathung auf: wie eine billige Vereinigung zwischen Stadt und Land erzielt werden könnte?

Nach der Darstellung von Schultheiß Krauer, verabe redeten sich in dieser Zeit, und ohne den mindesten Ausetrag, die Gesandten an der Tagsatzung, Schultheiß Küttismann und Staatsunterschreiber Pfysser, über Abänder rungen der Kantonsversassung, und bewarben sich unber

fugt um das Einverständniß der fremden Diplomaten und des Präsidenten der Tagsatzung. Der dritte Gesandte, Genhard, erklärte hingegen, daß er zu einer solchen, die Nechte des Volkes beeinträchtigenden Machenschaft weder Vollmacht noch Willen habe. Der Landammann Reinzhard äußerte hierauf dem Schultheiß Rüttimann das auch von den Vevollmächtigten der Alliirten beliebte Ansinnen, daß er sich, zu beschleunigterer Erzielung einer Vereinizung, selbst nach Luzern begebe, und daß sich eine eigene Rommission, wozu er, gewiß nicht ohne Einflüsterung, die Mitglieder vorschlug, mit dem Entwurfe der neuen Versassung beschäftige. (Rellers und Krauers Verichte treffen in dem Namensverzeichnisse dieser Kommissionszglieder nicht völlig zusammen.)

Der Kleine Rath zu Luzern berichtete am 23. auch über dieses Ergebniß an den Großen Rath. Dieser wies den Vorschlag lediglich an den Kleinen Rath zurück, ter sich über die zulässigen Verfassungsänderungen berathen und von sich aus eine Kommission niedersetzen solle, in welche aus Achtung für den Landammann auch die von demfelben bezeichneten Rathsglieder gezogen werden mögen. Der Kleine Rath bestellte am 24. eine Kommission aus den Schultheißen Rüttimann und Krauer, und den Regierungsräthen Genhard, Rütter und Wollenmann. Diese versammelten sich am gleichen Abend, und zogen noch Einige, und unter denselben vier Mitglieder der ehemaligen Regierung (Xaver Reller, Franz Bernhard Mener, Ludwig Balthasar und Xaver Schwyzer) und vier von der Bürgerschaft zu sich. Die Kommission nahm einmüthig an, daß keine neue Verfassung aufzustellen fen;

dann wollten aber die Einen die jetzige und die Andern die ehemalige Verfassung der Berathung von Modifikatio= nen zum Grunde legen. Der Landammann Reinhard, von diesem Hergang sehr schleunig einberichtet, bezeugte schon am 26. dem Kleinen Rath sein Bedauern über die unentsprechende Aufnahme seiner wohlgemeinten Anträge, und stellte vor, daß die dermalige Verfassung forthin zu behaupten ganz unmöglich sen; er dringe daher, um böse Folgen abzuwenden, auf ernsthaft fortzusetzende Vereini= gungsarbeiten. Der Kleine Rath beschloß hierauf, bedächtlicher als der Drang der Zeit es vergönnte, eine völlige Sammlung aller Aftenstücke über den Gegenstand, und bestätigte feine Kommission. Diese versammelte sich am gleichen Abend zum dritten Mal, doch abermals ohne Erfolg, weil jeder Theil wiederholt auf seiner Basis be= harrte, obgleich sich übrigens die Regierung zu einer ver= größerten Repräsentation der Stadt einzuverstehen geneigt erklärte. Es war aber gleich anfänglich einzusehen, daß der unselige Gedanke, die eine oder andere Versassung als Grundlage der Berathungen auszusprechen, jedes Einver= ständniß zum Voraus unmöglich machen werde.

Alls nun alle Vereinigungsversuche an dieser Klippe scheiterten, ließ der Präsident der Tagsahung die Stanzbeskommission am 20. Januar durch den Gesandten Genzhard einladen, daß Schultheiß Krauer nebst noch zwen Rathögliedern und drey Mitgliedern der chemaligen Rezgierung sich nach Zürich verfügen möchten, um bessere Einsicht in die Angelegenheiten zu erhalten. Die drey letzten waren der nachmalige Schultheiß Xaver Keller, der helvetische Justizminister Meyer und Dr. Glokner aus

der Bürgerschaft. Das Unsuchen litt feine Schwierigkeit, obgleich der Kleine Rath entschlossen war, von der angenommenen Stellung nicht abzuweichen. Am 30. trafen die Abgeordneten bereits in Zürich ein, und versammelten sich am 31. ben dem Bundespräsidenten, in Gegenwart der österreichischen und russischen Bevollmächtigten. Sie entwickelten da die gegenseitigen Ansichten; der Landammann Reinhard übergab ihnen dann aber den Vorschlag: "daß ein Großer Rath von hundert Mitgliedern aus fünfzig von der Stadt und eben so vielen von der Landschaft, neun Mitglieder aus den vier Munizipalorten Suvsee, Willisau, Sempach und Münster einbegriffen, gewählt werden soll. Die bereits vorhandenen Regierungsmitglieder mögen immerhin an ihren Stellen berbleiben, und nur die abgehenden fenen auf obige Weise zu ergänzen." Bey einer zweyten Zusammenkunft drang der Bundespräsident zutraulich und mit Wärme auf Annahme seines Vortrags, da die Sachen unmöglich in dem gegenwärtigen aufgeregten Zustande verbleiben können, und Alles daran liege, auswärtige Dazwischenkunft nicht selbst herbenzurufen. Die Herren von Lebzeltern und Capo d'Aftria unterstützten das Ansinnen des Landammanns und erklärten: "Ihre Monarchen segen nicht geneigt, sich in die innere Organisation der Rantone einzumischen; doch sen es Irrthum, wenn man glaube, daß mit Abanderung des Föderalaktes Alles gethan sen, und daß die Kantonsverfassungen fernerhin das Werk der Mediation verbleiben können. Eben so irrig würde man aber den Monarchen den Willen unterschieben, den Zustand der Dinge vor der Revolution zurückzuführen: sie wün-

schen nur ein Mittelding zwischen den ehemaligen und den jetzigen Verhältnissen, woben alle Klassen in Villigkeit berücksichtigt, und auch die Rechte einer Regierung, welche 500 Jahre lang das Regiment führte, nicht außer Acht gelassen werden, zumalen dem Land, ohne das Einbrechen einer Revolution, der Gedanke nie aufgestiegen wäre, die Herrschaft an sich zu reißen. . . . . " Die Mitglieder der ehemaligen Regierung und der Bürgerschaft erklärten sich bereit, in Ermangelung aller Vollmacht, den Vorschlag ihren Mitbürgern befannt und genehm zu machen; die Abgeordneten der Mediationsregierung äußerten aber, daß sie sich nicht getrauen, solch einem Antrag ben ihren Kommittenten und ihren Mitbürgern Eingang zu verschaffen, und deßhalben die Herren Gefandten um eine schriftliche Erklärung bitten. Auch ohne die mindeste Rücksicht auf die Mediation, falle in dem Vorschlag ein höchst ungerechtes Mißverhältniß der Repräsentation zwischen Stadt und Land auf, indem die Stadt nicht über 4300 bürgerliche Seelen zähle, der Kanton aber über 110,000 derfelben enthalte, und das Land beynahe neun Theile, die Stadt hingegen nur einen versteure. Um Alles gethan zu haben, wollten die Herren Krauer und Genhard der Regierung genehm machen, daß der Große Rath aus drey Fünftheilen ab der Landschaft und zwen Fünftheilen von Stadtbürgern bestehen soll. Schriftliches erhielten die Deputirten nichts. Herr Reinhard bezog sich auf einen bloßen, aber wohlgemeinten Rath; die fremden Diplomaten drangen aber auf Abdankung der aufgebotenen Truppen, und daß die in die Landquartiere versendete Kriegsmunition in die Stadt zurückgebracht werde.

Nach erstatteter Relation der Deputirten ließ der Kleine Rath die früher bestandene Kommission nochmals einem Versuch gütlicher Ausgleichung versammeln; man macht ihm aber den Vorwurf, daß er vielmehr dar= auf bedacht war, die Bürger der Stadt mit den Patris ziern zu entzwegen, indem man die verfängliche Inzidentalfrage aufwarf: ob die Mitglieder der ehemaligen Regierung als solche, oder aber als Bürger von Luzern und zu Handen der Bürgerschaft ihre beglaubten Rechte auf die Regierungsgewalt stütten? Es ist leicht zu be= greifen, daß diese sich in keine Beantwortung dieser Frage einlassen wollten. Man gab an, daß in Luzern nie ein Patriziat, nie ein Ausschuß von Bürgern Statt gefunden habe und die Erblichkeit nie gesetzlich eingeführt war. So zerschlug sich auch dieser Versuch schon in den Prälimi= navien, und das Verhandelte wurde nochmals dem Großen Rath vorgetragen.

Am 12. Februar (nach Rrauers Angabe am 10.) verwarf der Große Rath, auf den Antrag der Mehrheit des
Kleinen Raths, die Vorschläge von Zürich mit 33 gegen
15 Stimmen. Fast unbegreislich ist die geringe Anzahl
der anwesenden Mitglieder ben einer so wichtigen Verhandlung. Dagegen ward der Kleine Rath beauftragt,
in möglichster Välde einen Verbesserungsplan der Kantonsversassung zu bearbeiten, denselben an die Genehmigung des Großen Raths zu bringen und diesen Entschluß
durch eine Publikation öffentlich bekannt zu machen. Zu
diesem Endzweck bestellte der Kleine Kath wieder eine
Kommission, zu deren Präsidenten Herr Rüttimann als
Schultheiß ernannt wurde. Gleichzeitig sollten dir Ge-

meindsgerichte bezirksweise versammelt werden, um ihre Unsichten und Wünsche über Verbesserungen der Verfassung durch Ausschüsse mitzutheilen. Nachdem nun aber sowohl die Mitglieder der ehemaligen Regierung als die Bürgerschaft selbst die Zürcherischen Pazifikationsvor= schläge am 14. einmüthig angenommen und Anzeige da= von an die Mediationsregierung und durch Deputirte an den Präsidenten der Tagsatzung und die fremden Minister machen ließen, herr Rüttimann aber mit Einberufung der Kommission zögerte und sich damit Verdächtigung sei= ner Absichten zuzog, legte die Standeskommission selbst Hand ans Werk und entwarf den gewünschten Plan einer Verfassungsverbesserung. Dieser augenscheinlich übereilte Entwurf engt die Verfassung in 19 Artikel ein, die von dem Bestehenden wenig abweichen. Den Großen Rath bestellt er mit 100, den Kleinen Rath mit 21 und das Appellationsgericht mit 43 Mitgliedern. Der ziemlich verworrene Artikel von Wahlart und Ergänzung lautet, wie folat:

Der Große Rath soll aus 100 Mitgliedern bestehen; in diesen werden aus den Bürgern der Stadt Luzern, wie sie im §. 2 bestimmt sind, ein Drittheil gewählt, nämlich von Luzern 34, von Sempach 3, von Sursee 3, von Willisau 2, von Münster 2, und endlich von jedem der 21 Bezirke und von jedem der vier Munizipalorte ein Mitglied unmittelbar.

In seder Pfarrgemeinde wird auf hundert, und wenn sie auch nicht so viel besitzt, und so annäherungsweise auf sedes Hundert der stimmfähigen Bürger ein Wahlmann ernennt, mit Ausnahme der vier Munizipalorte. Die Wahlmanner der Stadt Luzern wählen in den Großen Rath 20 Mitglieder, die übrigen vier Alemter, mit Ausnahme der Munizipalorte, aber 34, welche auf diese Aemter nach Berhältnis ihrer Anzahl stimmfähiger Bürger vertheilt und ernennt werden. In diesen vier Aemtern sollen aus jedem Bezirk nicht weniger als ein, und aus einer Gemeinde nicht mehr als zwey Mitglieder des Großen Naths gewählt werden; nach Beendigung der Wahl, die sogleich den solgenden Morgen nach der Ernennung der Wahlmänner Statt haben soll, ist das Wahlkollegium wieder aufgelöset, und muß in jedem vorkommenden Falle wieder neu erwählt werden. Der Große Nath wählt alsdann 31 Mitglieder, nämlich 13 aus der Stadt Luzern, 6 aus den vier Munizipalorten und aus jedem der vier übrigen Aemter nach Berhältniß ihrer Anzahl stimmfähiger Bürger 3 Mitglieder. Es sollen aber im Großen Nath überhaupt aus einer Gemeinde der vier Aemter, die nicht über 3000 Seelen besteht, nicht mehr als 3, über 3000 aber höchstens 4 Mitglieder gewählt werden.

Endlich stand man am entscheidenden Zeitpunkt; die Wirren hatten ihre Reife erreicht; in jeder Rücksicht konnte der bewegte Zustand nicht länger anwähren; er mußte beruhigt oder unterdrückt werden. Es war Blindheit, den Drang der Zeit und das täglich tiefere Berfinken der obrigkeitlichen Gewalt nicht einzusehen. Dermal waren die Aristokraten die Vorsichtigern und Unternehmendern; die Angreifenden sind es beynahe immer. Sie hatten die Bürgerschaft der Stadt an sich gezogen und das Landvolk in den nächsten Umgebungen geschreckt oder eingeschläfert, und ohne großes Aussehen hatten sie sich gerüstet, kräftig einzugreifen und entscheidend zu handeln. Die Politik der Alliirten, und was von derselben zu hoffen oder zu beforgen sen, beurtheilten sie richtiger und zuverlässiger, als die Regierung, die den Kompaß ganz verloren zu haben schien. Im Fall der Miederlage zählten sie gewiß auf ihre Unterstützung nicht; desto überzeugster waren sie aber, daß sie sich ihrentwegen ganz unbestenklich mit obsiegender Kraft wieder in den Besitz der Oberherrlichkeit setzen könnten. Den Alliirten war sür den Augenblick ein ruhiger Zustand der Schweiz, was immer für einer, das Angelegenste.

Die Mediationsregierung und ihre entmuthigte Parten verlor die Zeit mit Diskutiren, und betrog fich felbst. Die Regierung hielt ihre Stellung für ganz haltbar, weil die Allierten alle bestehenden Regierungen der Schweiz anerkannt und auf jede Einmischung verzichtet hatten. Sie glaubte, daß man der Aufforderung des Bundespräsidenten, die bestehende Ordnung aufrecht zu halten, Folge leisten und jedes einseitigen Verfahrens sich enthalten werde, und achtete auch sich hierzu verbunden; im Vor= ort Zürich selbst und in mehrern Kantonen sen noch keine Verfassungsverbesserung eingeleitet worden, und so scheine es auch zu Luzern keine so große Eile mit derselben zu haben. Dann leuchtete ihr auch das Nechtliche ihrer Stellung ein. Von Unterthanenschaft könne ja keine Rede mehr in der Schweiz seyn; auch nach Errichtung des Vierwaldstädterbundes sey keine solche bestanden. Die Rathsbücher ergeben, daß noch weit später angesehene Männer ab der Landschaft mit Rathsstellen bekleidet maren, und den ersten Aemtein des Landes, die sich an die Stadt anschlossen, sen sogar das Stadtbürgerrecht ertheilt worden. Das Gelingen aller ihrer Unternehmungen, ihre Selbsterhaltung sogar, habe die kleine Stadt der bewaffneten Unterstützung der Landschaft zu verdauken. Die Alleinherrschaft der Stadt, und in dieser die Ueber-

macht etwelcher Familien, seyen im langen Verlaufe schlummernder Zeiten gegen das gutmüthige, trauende Volk erschlichen, und aus allen Einwendungen gegen die im Jahr 1798 erwachte Volksgewalt könnte höchstens gefolgert werden, daß eine Usurpation die andere verdrängt Meuen Gewaltthaten Widerstand zu leisten, sen heiliges Recht des Volkes und vornehmste Pflicht der Hüter seiner Rechte. Den gegenwärtigen Zeitumständen habe die Regierung nichts desto minder Rechnung getragen; nicht bloß fen sie den Wünschen für eine Verfasfungsverbesserung nicht entgegen gestanden, sie habe eine folche selbst beschlossen und schon in reife Berathung ge= zogen; aber auf gesetzlichen Wegen wolle sie dieselbe ein= geführt und die Rechte des Volks verwahrt wissen. Auch zu zulässigen Rücksichten auf die Stadt habe sie sich geneigt gezeigt. Sie würde aber den dem Kanton geleiste= ten Eid der Treue brechen und sich des schmachvollsten Verraths an Volk und Vaterland schuldig machen, wenn sie zugäbe, daß eine Faktion mit Benhülfe erschlichener Empfehlungen, und unter dem Scheine von Verfassungs= verbesserung, dem Volk seine Frenheit raube, und seine beiligsten, mit langen Leiden und großen Opfern erkauf= ten Rechte ausrotte.

Bey diesen Ansichten und Gefühlen der Mediations= regierung kam nun Alles darauf an, ob sie wirklich auf das Volk und seine ausharrende Entschlossenheit zählen möge; in diesem Falle aber hätten ihre Maßregeln durch= greisender senn sollen. Ungewitter, wie das über ihren Häuptern schwebende, werden durch keine problematische Demonstrationen, palliative Vorkehrungen und halbe Rraftäußerungen beschworen; der Gewaltigere gebietet im Drange solcher Zeiten über die Verhältnisse und über Seyn und Nichtseyn. Von den Mächten war' wirklich nichts zu besorgen, wenn die Regierung, von der Kraft ihres Volkes umgeben, sich im Lande behauptet und die insurgirende Parten niedergedrückt hätte. Die große Rücksicht war nun einmal Nuhe, und der Schwächere hatte immer Unrecht.

Indessen versäumten die Aristokraten keinen Anlaß, das Ansehen der Regierung vollends herabzubringen, und alles, was sie unternehmen wollte, einer überwiegenden Parten zuzuschreiben. Die Stimmung Rüttimanns vornehmlich kam ihnen hierben vortrefflich zu statten. Man schilderte den Rleinen Rath als entzwent, und den Schultbeiß selbst, wie alle ächt patriotisch gesinnten Regierungszglieder, als bedroht und gefährdet. Man dichtete ihr und den Landtruppen die unrechtlichsten Berationen an, so oft etwelche Kraft zu Aufrechthaltung der Ordnung entwickelt wurde, und mit der gleichen Taktik wurde das Gerücht ausgestreut, daß Regierungsglieder ab der Landschaft sich beträchtliche Summen von den Staatsgeldern zugeeignet haben \*). Daben unterließ man nicht, die fremden

<sup>\*)</sup> Der Regierungsrath Kilchmann war wirklich im Großen Rathe bessen angeklagt, aber von dem Appellationsgericht gänzlich losgesprochen worden. Der Schultheiß Kraner hat in seiner Schrift das ganze Comptabilitätswesen der Mediationsregierung und die Unmöglichkeit von Destaudationen auseinander gesetzt. Er zeigte dagegen, daß die Mediationsregierung ben ihrem Eintritte im Jahr 1803 ungefähr 55,000 Franken Schulden antraf, und einzig 500 Fr. Baarschaft und etwa 20,000 Gl. an hinterlegten Unterwaldner-Gülten vorsand; daß die siren Staatseinskünste jährlich kanm 10,000 Gl. betrugen, das Zenghaus aber ganz leer

Diplomaten Tag für Tag mit Berichten zu behelligen, welche die Regierung auch ihnen verdächtig und gehässig machen konnten. So weit war es in der Eidgenossenschaft gekommen; so tief war der Charakter der Schweizer in Luzern, und auch anderswo, versunken!

Indessen war es der Regierung nicht unbekannt geblieben, daß sich mehrere Stadtbürger, besonders Patrizier, den 24 Prätendenten der alten Oligarchie anerboten hatten, die Regierung zu sprengen, und daß verschiedene Versuche gemacht worden, Soldaten der Garnison von derselben abwendig zu machen. Patrouillen und Schildwachen wurden bereits öffentlich geneckt und verhöhnt.

Die Maßregeln der Regierung bestanden darin, daß sie einige Kompagnien Landtruppen theils in die Kasernen verlegt, theils ben den Bürgern gegen Bezahlung der Rationen einquartirt, vor jedem Thore des Zeughauses eine Kanone aufgepflanzt, und auch in die große Kaserne zwen Kanonen verlegt hatte. Schon am 14. Januar, ben zunehmender Wahrscheinlichkeit eines gewaltthätigen Verssuches, beschloß die Standeskommission-, etwelchen Mitzgliedern des Großen Raths nachstehende Vollmacht zu erstheilen:

Die hohe Standeskommission, bevollmächtigt vom Kleinen Nath des Kantons Luzern, beauftragt unter Eidespflichten den Herrn

war. Dagegen habe sie bepläufig eine Million Staatsgut hinterlassen, ohne das mit kleinen und großen Waffen und Munition aller Gattung wohl versehene Zenghaus, ohne die Stellung eidgenössischer Truppen und viele außerordentliche große Unkosten an Bauten in Nechnung zu bringen. In Beziehung von Abgaben und Kriegsstenern sey sie unter dem Masse der reichsten Kantone geblieben.

N. N., Mitglied des Großen Raths, sobald die jezige verfassungs= mäßige Regierung in ihrer ausübenden Gewalt gehindert werden sollte und der gesetzgebende Rath seine Sitzung am bisher gewöhn= lichen Ort ohne Hinderniß und Gesahr nicht halten könnte, sogleich den Großen Rath in die Stadt Sempady zusammen zu berusen, der dann in Abwesenheit eines der beyden Schultheißen einen Prä= sidenten aus seiner Mitte erwählt, und dann verfügt, was zur Behauptung und Handhabung der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt nothwendig wäre, so wie Ruhe und Ordnung im Kanton mit allen in Handen habenden Mitteln zu sichern und allfällig herzustellen.

Der Präsident der Standeskommission: Sig. H. Krauer, Altschultheiß. Der Präsident der Kriegskammer; Mitglied der Standeskommission: Sig. Kajetan Schillinger.

Zu mehrerer Sicherheit gegen Ueberraschung wurde in jedem Militärquartier einem vertrauten Offizier solgender Auftrag, sammt einem von dem Präsidenten der Kriegskammer unterzeichneten, doch erst im Falle eines wirklichen Ausbruchs abzugebenden Zirkular, zugesendet:

Lugern, den 14. Jenner 1814.

Die hohe Standeskommission, bevollmächtigt vom Kleinen Rath des Kantons Luzern, beauftragt unter Eidespflichten den Herrn Oberstlieutenant der Linieninfanterie, Ludwig Inneichen von Rothenburg, sobald die jestige Regierung in ihrer ausübenden Ge-walt gehindert werden sollte, die ganze Mannschaft aller vier Auszüge, so wie die Artilleristen und Husaren, und sogar, wenn er es den Umständen angemessen sindet, die ganze Mannschaft aller Gattung Wassen der Reserve des Quartiere Luzern, ordentlich mit den nöthigen Wassen versehen, zusammen zu berusen, und den

Sammelplatz für die Mannschaft auf der rechten Seite der Reuß beym Wesmelinkloster, und für die auf der linken Seite ben dem Emmerkaum zu bestimmen, um mit dieser bewassneten Mannschaft die jetzige versassungemäßige Regierung des Großen und Kleinen Raths, so wie Ruhe und Ordnung zu handhaben und mit Gewalt zu beschützen.

Der Präsident der Standeskommission und Amtsschultheiß:

Sig. Seinrich Krauer.

Der Regierungsrath, Präsident der Kriegskammer: Sig. Kajetan Schillinger.

Die Kriegskammer des Kleinen Raths des Kantons Luzern

an die Exerziermeifter der Gemeinden.

Lugern, den

1814.

Berr Exerziermeifter!

Wir fordern Euch andurch ben Enern habenden Eidespflichten auf, nachstehend benannte Mannschaft Euerer Gemeinde ohne die mindeste Zögerung ben Euch zu versammeln, und sich mit derselben in vollkommener Unisorm und Bewaffnung auf dem Sammelplatze unsehlbar einzufinden, wo Ihr dann die weitern Besehle zu gewärztigen habet. Für die pünktliche Vollziehung dieses Auftrags machen wir Euch persönlich verantwortlich.

Gruß und Gewogenheit.

Der Präsident:

Sig. Kajetan Schillinger.

Um 16. Februar endlich, als der Gewaltstreich Stund für Stunde erwartet werden mußte, setzte der Präsident der Kriegskammer die Offiziere der Garnison davon in Kenntniß, und befall ihnen, ohne Unterlaß die Ronde auf allen Wachtposten zu machen, die Konsignen zu erneuern,

die Patrouillen zu verdoppeln, die Truppen in der Ka= serne bensammen zu halten und überhaupt die größte Wachsamkeit einzuschärfen. Diese Fürsorgen werden in Rellers Darstellung der Standeskommission, welche kei= neswegs eine verfassungsmäßige Behörde gewesen seu, strenge verwiesen; eben so der Entwurf eines, die Handhabung von Ruhe und Ordnung unter großer Verant= wortlichkeit befehlenden Dekretes, die unklugen Militär= anstalten in der Stadt, und die Abführung von Munition auf die Landschaft, wo man zugleich bemüht war, das Volk durch ausgestreute Gerüchte gegen die Bürgerschaft zu spannen und zu erbittern. Noch immer — so wird bennahe lächerlich behauptet — habe die Mediationsregie= rung das Eintreten glücklicherer Ereignisse für Vonaparte erwartet. Durch dieses Benehmen seyen aber die tiefsten Beforgnisse in der Stadt erregt und die Bürgerschaft zu dem Schritte genöthigt worden, der sie allein vom nahen Untergang vetten konnte.

Unter solchen, immer sehr schwankenden Maßregeln war nun der 16. Februar, der berüchtigte Vorabend des schmutzigen Donnerstags von 1814, eingetreten. Am Vormittag berieth sich der Kleine Rath über ein von der Standeskommission vorgeschlagenes Proklama, dessen Abssicht es war, das Volk zu belehren, daß der Kleine Rath sich aus Auftrag des Großen Raths mit dem beschleunigeten Vorschlag einer Verfassungsverbesserung beschäftige, die mit Ruhe, Gelassenheit und Zutrauen erwartet werden müsse, indem die Veranlasser leidenschaftlicher Aussbrüche nach der Strenge der Gesetze als Ruhestörer zu bestrassen beschlossen sein. Der Schultheiß Rüttimann,

dessen ungewohntes Erscheinen in weißen Uniformbeinklei= dern auffiel, erklärte heftig, daß er nicht benstimme, und verließ erbittert die Versammlung. Aufgefordert; stellte er sich zwar wieder ein, entfernte sich aber alsobald noch= mals, nachdem er erklärt hatte, daß der Proklamationen endlich genug fegen und die Sachen nicht mehr mit sol= chen abgethan werden können. Der Rathschreiber Um= rhyn (nachheriger Schultheiß) lehnte in gleichem Tone den Auftrag ab, ihn wieder zurückzubringen, und legte zugleich seine Stelle nieder. Der Rathschreiber Weber vollzog nun den Auftrag. Rüttimann erschien zum dritten Mal, und verwahrte sich dann gegen den mit etwelchen Modifikationen angenommenen Vorschlag; die Standes= kommission Nachmittags zu versammeln, verbat er sich aber, und ging, wie Krauer erzählt, mit seiner gewohn= ten Leichtfertigkeit und Artigkeit aus dem Saale. Die auffallendsten Gerüchte von dieser Sizung verbreiteten sich sogleich durch die Stadt.

Am Nachmittag beging man die Unvorsichtigkeit, die Mitglieder des Aleinen Raths zu versammeln, ohne den Amtsschultheiß und die städtischen Mitglieder zu der Verssammlung einzuladen. Diesen Augenblick hielten nun die Patrizier für den geeignetsten, ihren Gewaltstreich auszussühren. Mit einer, mit Säbeln und Pistolen bewassneten Rotte überstelen sie die Wache des Regierungsgebäudes, drangen in dasselbe ein und verhafteten die sämmtlichen in demselben besindlichen Regierungsglieder, sammt dem Amtsschultheiß Krauer, dem Plahmajor Dürler und dem Oberschreiber Kopp. Nach Krauers Bericht wurden ihnen, das Schreckniß zu vergrößern, die bloßen Säbel

und die geladenen Pistolen an die Brust gesetzt. Der gleiche Ueberfall und Verhaftung der Anwesenden fand auch im Appellationsgerichtsfaale Statt; noch einige Mit= glieder bender Behörden wurden auf öffentlicher Gasse und im Gasthause ergriffen. In dem gleichen Augenblick überfielen die Verschwornen auch die Wachen des Zeughauses und bemächtigten sich desselben, woben ein Artillerist, der fein Gewehr als Allarmschuß in die Luft abgefeuert hatte, von einem Patrizier tödtlich verwundet wurde. Auf eben diese Weise wurden die übrigen Wachen überfallen, und so in einer Stunde die ganze Umänderung, wie Rellers Bericht erbaulich anrühmt, mit augenscheinlicher Hülfe des Allerhöchsten vollendet. Das Wahre an der Sache ift, daß die Landtruppen und ihre Offiziere, der an sie er= gangenen Warnungen ungeachtet, durchaus nicht auf ihrer Hut waren, und so der ganze Ueberfall den Patriziern ein leichtes Spiel geworden', das mit der ausgelassensten Wuth vollführt wurde. Der Präsident der Kriegskammer wurde nächst dem Zeughause ergriffen und mißhandelt. Einzelne Partenen von Landtruppen, wo man derfelben habhaft werden konnte, wurden entwaffnet. Dann erschien Rüttimann in Oberstuniform, von der Kanzlen und mehvern Offizieren begleitet, in der Raserne, erklärte den in derselben befindlichen Landtruppen das Vorgefallene, und daß sie von der ganzen unter die Waffen getretenen Bür= gerschaft und gegen die Kaserne aufgestellten Kanonen umringt senen, folglich jeder Widerstand nur Unheil über sie bringen könnte; weswegen er sie als Amtsschultheiß auffordere, ihre Waffen niederzulegen, und ihnen freyen Abzug mit guter Bewirthung und doppeltem Gold ver-

heiße. Das wirkte um so mehr, als die Landleute noch immer ihren Amtsschultheiß vor sich zu sehen glaubten. Wirklich waren die meisten Einwohner Luzerns, die Seminavisten sogar und die Studirenden, durch lauten Waffen= ruf zusammengebracht worden. Rüttimann verdanfte ihnen dann sämmtlich, vornehmlich den Studenten, ihr hel= denmäßiges Benehmen. Er übernahm auch ohne Be= deuken sogleich das Präsidium der Kommission, die das Werkzeug des Umsturzes war und sich den Charafter einer provisorischen Regierung aneignete. Eine Zeit lang galt Rüttimann für den Regenten von Luzern, vergab, nach allgemeiner Sage, alle Stellen im Kleinen Rath und ließ Keller über die des Großen Raths walten. Ein neu er= richtetes Kadettenkorps hielt Musterung vor seinem Hause und wurde von ihm havanguirt. Wenn er, von einem Adjutanten begleitet, gegen das Rathhaus einherschritt, fagten Spötter: er spiele den kleinen Bonaparte. Greller fiel es, felbst geübten Revolutionars, auf, daß ein Umts= schultheiß, der den Eid zu der Verfassung geschworen, alle seine Rollegen so überfallen und gefangen halten ließ. Mit dem Hergang nicht Unvertraute versichern indessen, daß Rüttimann ben der Ausführung von den Verschwor= nen zum Mithandeln gezwungen werden mußte, weil er sie, mit Gefahr ihres Ropfes, zu weit in die Sache ver= wickelt habe. Dren Gebrüder Göldlin, wovon zwen unter Murat gedient, werden von diesen als Hauptakteurs des Romplotts bezeichnet. Einer davon trat dann, als Ober= aufseher des Zeughauses, in den Kleinen Rath und ver= schaffte seinem Bruder die einträgliche Stelle als Kriegs=

kommissär; sein Neffe wurde Zeugwart, und der dritte Bruder erhielt ein Regiment in holländischen Diensten.

Die ersten Gerüchte von dem Vorfall hatten auf der Landschaft großes Aufsehen gemacht; auch hatte der Oberstlieutenant Inneichen zu Rothenburg das oben erwähnte Birkular fogleich an die Exerziermeister seines Quartiers versendet, dann aber sich ohne Vorsicht durch ein Bür= gerdetaschement in seinem Hause überfallen und arretiren lassen. Um 17. Hornung zeigte der wachhabende Offizier den verhafteten Regierungsgliedern an, daß Landtruppen gegen die Stadt anrücken, und daß ben einem allfälligen Angriffe ihr Leben von der in große Wuth gerathenen Bürgerschaft bedroht werde. Zugleich erschien eine De= putation der provisorischen Regierung bey denselben, welche das Anrücken einer großen Anzahl von Landtrup= pen bestätigte, sie, die Inhaftirten, mit der Verantwort= lichkeit für vergossenes Bürgerblut belud, und ihnen eine schriftliche Erklärung abforderte, daß Bürgerkrieg ihren Absichten zuwider sey und nicht Statt finden solle. Die verhafteten Regierungsglieder ergaben sich in die anschei= nend gebieterische Nothwendigkeit, und der Oberschreiber Ropp schrieb folgende, von ihnen unterzeichnete Erklärung nieder, die wir wörtlich aus Krauers Schrift entnehmen:

Auf die Ihnen gemachte Anzeige von einem Truppenanzuge gez gen die Stadt Luzern, erklären die Unterzeichneten, daß sie unter den eingetretenen Umständen wünschen, daß, zur Berhntung eines Burgerfriegs, die gegen die Stadt Luzern heranziehenden Truppen sich zurückziehen, in gesetzlicher Ordnung und Stille nach Hause kehren und die Ereignisse ruhig abzuwarten. Anmit wird den herzanziehenden Truppen auch die Bersicherung ertheilt, daß die Unz

terzeichneten Busicherung der besten Behandlung empfangen haben, so wie auch wirklich genießen.

Luzern, den 17. Hornung 1814, um Mitternacht.

(Folgen die Unterschriften der gewaltsam überfallenen, wie Verbrecher in Ver= haft gelegten und durch eine falsche Vor= stellung betrogenen Regierungsglieder.)

Die provisorische Regierung sendete nun diese Er= klärung sogleich an den ihr ergebenen Rathsherrn Rütter, der unter dem Vorwand einer Unpäglichkeit in seiner Wohnung zu Inwyl zurückgeblieben war. Dieser vollzog den Auftrag, die Erklärung den versammelten Landtrup= pen vorzulesen und sie jum Rückzug zu bewegen, so eifrig und glücklich, daß die Landtruppen, ungeachtet der Ermahnungen angesehener Männer, ruhig aus einander gin= gen, in der ihnen bengebrachten Ueberzeugung: Alles sen gütlich bengelegt und des Landes Recht und Wohl bestens gesichert. Der Schultheiß Rüttimann erschien vorhin noch persönlich vor diesen Truppen, und machte denselben mit feiner bekannten Beredsamkeit Verheißungen, die nie er= füllt wurden. So verhielt es sich mit der Anhänglichkeit, deren Zusicherungen, nach Kellers Darstellung, von allen Seiten einliefen.

Ein Umstand, welchen keiner der Berichterstatter berührt, verdient gleichwohl bemerkt zu werden. Eduard Pfysser (im Jahr 1834 Schultheiß zu Luzern) hatte keinen Antheil an dem gewaltsamen Umsturze; ward aber augenblicklich nach demselben in die erste provisorische Regierung oder die Zehnerkommission der Ehemaligen berufen, um seinen Rath für Beybehaltung und Vertheilung der Beute, der erworbenen Herrschaft nämlich, zu erhalten. Das Anrücken der Bauern war dann eine Schreckenspost auf dem Nathhause. Von den zehn Mitgliedern stimmten neun, daß man dem Lande Vorschläge machen und kapistuliven müsse. Der Einzige, welcher Muth und Ausharzung einsprach, war Sduard Pfusser, und die Ausgleischung, welche ganz andere Verhältnisse zwischen Stadt und Land herbengeführt hätte, unterblieb. Hat zwar Sduard Pfusser nachgehends manche Modistation in die Anmaßungen der starrsten Stadtparten gebracht, und lastet keine Theilnahme am Ursprunge der Gewaltshandlung auf ihm, so war also doch die unbedingte Verbehaltung der über das Volk gemachten Eroberung hauptsächlich sein Werk.

Die Hülfe, welche ben diesen Vorfällen dem Luzerni= schen Patriziate von den Plebenern der Stadt zu Theil geworden, dürfte als ein Widerspruch mit der Klage erscheinen, welche dieselbe stetsfort gegen das alte Patrizier= regiment im Munde führten, besonders wenn bedacht wird, daß das Augenmerk der gestrengen Junker zunächst immer auf die Bürger der Stadt gerichtet war, welchen die Wiedereroberung einer im Laufe der Zeiten untergan= genen bürgerrechtsthümlichen Herrschaft über das Land fürwährend am Herzen lag. Doch wird die Sache er= flärbar, wenn man bedenkt, daß auch die mediations= mäßige Regierung ihr ganzes Leben und Wirken, nicht nur die Stadt, sondern felbst die Städtchen des Kantons, mit härte fühlen ließ, wegnahen auch die Bürgerschaften von Surfee und Willisau ihre Benhülfe zum Umsturze derselben nicht versagten. Ueberdieß sicherten die Patri=

zier den Plebenern für die Zukunft zehn Rathsplätze zu, und bestimmten zwanzig für sich und die Plebener gemeinschaftlich, unter Vorbehalt freuer Wahl. Diese Lockspeise verschlangen die Plebener im Taumel der Freude. Ihr beschränkter Verstand ließ sie nicht erkennen, daß sie auf ihrer günstigen Stelle als Kausmänner und Manufakturisten die hochgeachtetern Herren senn würden, als in der erbettelten Stellung, auf welche sie im Rathssale Unsspruch machen konnten.

Die verhafteten Regierungs= und Appellationsglieder wurden die erste Nacht im Gerichtssaale eingesperrt, und ihnen ein Lager, wahrscheinlich auf Stroh (wie Hunden, fagt Krauers, von Tropler amplifizirte Erzählung), bereitet. Für die folgende Nacht ward ihnen das große Schulhaus angewiesen. Ein Offizier mit fünfzig Mann bewachte dasselbe; ein anderer hielt unmittelbare Aufsicht in ihrem Zimmer, und hatte den Befehl, ohne Bewilligungs= schein Niemanden zu ihnen zu lassen. Was sie schreiben wollten, mußte der Oberpolizen offen zugeschickt werden, und diese öffnete auch die an sie gerichteten Briefschaften. Einige dieser sogeheißenen Verbrecher wurden nach etwelcher Zeit in Frenheit gesetzt. Den erkrankten Schultheiß Krauer begleitete ein Offizier in einer Chaise an seinen Wohnort, und bewachte ihn bis zur Frensassung auf dem eigenen Zimmer. Alle nicht durchaus zum Gebrauch noth= wendige Gemächer des Hauses wurden besiegelt. Krauer, Genhard, Schillinger, Wollemann, Stalder und Huber wurden nach einem Verhaft von vollen sechs Wochen am 30. März in Frenheit gesetzt. Diese mußten sie mit dem Versprechen erkaufen, daß sie eine noch unbekannte Verfassung und eine noch unerschaffene Regierung anerkennen werden, und darüberhin geloben, daß sie nie mittelbar oder unmittelbar, im Kanton oder außer demselben, etwas dagegen unternehmen wollen. Kilchmann, der die Bestingnisse nicht unterschreiben wollte, wurde neuerdings in Verhaft gesetzt, bis er dem höhern Zwange nachgab.

Die provisorische Regierung hatte sogleich nach gelungener That eine Proklamation erlassen, in welcher sie dem Volke zurief: "daß die Mitglieder der ehemaligen Regie= rung es seyen, welche, väterlich gesinnet, wie sie es im= mer waren, und eingedenk des Rechtes, das Regiment zu führen, zusammengetreten, um das Staatsruder wieder an sich zu nehmen." Tags darauf, am 17. Februar, lies= fen sie einen Beschluß folgen, wie die Wahlen vorgenom= men werden sollen, nämlich: "Die Regierungskom= miffion foll zwanzig aus den Mitgliedern der ehemali= gen aristokratischen Regierung, zehn aus bürgerlichen Fa= milien, die in der letzten Zeit keinen Antheil an der Regierung hatten, und sechszehn aus den sechszehn Quartie= ren der Landschaft, wie auch eilf aus dem ganzen Land, diese doch nur aus Männern ernennen, die früher vom Volke zu öffentlichen Stellen berufen worden, dann aus den Städtchen Sempach, Surfee und Willisau aus jedem einen. Sobald diese Ernannten versammelt senn werden, follen sie zur Wahl der übrigen Mitglieder des Großen Rathes schreiten, woben sie 20 Mitglieder aus der gan= zen Bürgerschaft, 14 ab der Landschaft, 2 von Sempach, 2 von Surfee, 1 von Willisau und 1 von Münster zu wählen haben."

Die Provisorischen hatten, in Folge eines von dem

Präsidenten des Vororts und den fremden Diplomaten gut geheißenen Vorschlages, sich zwar erklärt, daß der Große Rath aus 50 Mitgliedern der Stadt und 50 ab der Land= schaft bestehen solle; gleichzeitig beschlossen sie aber, diese wie jene theils mittelbar, theils unmittelbar felbst wäh= len zu wollen, und wählten dann auch wirklich fo, daß sie einer Regentschaft der Stadt über das Land ganz ver= sichert senn konnten. Mit welcher Freude, welchen Hoff= nungen der Zuruf der provisorischen Regierung die Her= zen des Volks belebt haben müsse, ist unschwer zu erra= then, nachdem ihm durch diese Ernennungsweise der Große Rath vollständig aufgedrungen worden. Am 18. wurde von der provisorischen Kommission die Wahl wirklich vor= genommen, und am gleichen Tage sowohl der Beschluß als die Wahl selbst der Stadtbürgerschaft zur Genehmi= gung vorgelegt, welche auch einmüthig erfolgte. Von einer Kantonsbürgerschaft war wohl begreiflich feine Rede mehr.

Diese gewaltsame Lage und die Besorgnisse von Reaktionen bewogen den Vorort, die Stände zu getreuem Aufsehen zu mahnen und den Herrn Staatsrath Usteri nach Luzern zu senden, wohin auch der Präsident der Tagsatzung den Flügeladjutanten abgeordnet hatte. Ihre Verrichtungen sind unbekannt. Im Kanton Unterwalden fand das Vorgefallene so vielen Benfall, daß Deputirte dieses Standes seinen Venstand zusicherten.

Die zehn Männer, die sich in den Stürmen des 16. Februars selbst zu einer provisorischen Regierung erhoben hatten, setzten sich nun auch eigenmächtig an die Stelle eines alleinigen Repräsentanten der gesammten Staatsbür=

gerschaft. Wohl wissend, daß ihr selbst geschaffener Beruf endlich doch nur ein transitorischer sehn möge, übten sie denselben so, daß die künftigen Schicksale des Kantons ganz durch ihre Handlungen bestimmt wurden, so wie das sämmtliche Regierungspersonale eigentlich von ihnen ausging. Die Unumstößlichkeit ihres Prinzips war ben diessen willkürlichen Ernennungen ihr einziges Augenmerk, und offenbar hatte der Partengeist den höchsten Grad von Allmacht erreicht.

Die so gewählten Rathsglieder versammelten sich am 21., und nahmen die weitern Wahlen vor. Am 23. waren bereits die neuen "Räth und Hundert" versammelt. Sie trasen die Wahlen des Kleinen oder täglichen Raths und beyder Schultheiße \*); dann konstituirten sie sich als "die Hundert der Stadt und Republik Luzern 2c.", machten es durch eine Proklamation ihren Mitbürgern bekannt und wohnten am 24. einem sepersichen Te Deum bey. Auch dem Präsidenten der Tagssahung, da diese eben nicht versammelt war, gaben sie Kenntniß von der endlichen Konstituirung des Kantons Luzern. Rüttimann und Pfysser von Heidegg wurden zu Gesandten an die Tagsahung ernannt.

In dem gleichen Geiste ward nun die von den zehn Provisorischen angebahnte Verfassungsrevision fortgesetzt

<sup>\*)</sup> In Schultheißen wurden ernaunt: der frühere Schultheiß Rüttismann und der damalige Präsident des Stadtraths, Xaver Keller, ein durch Ahnens und eigene Verdienste zu vieler Achtung gelangter Mann, der alle frühern Nevolutionsereignisse durchwandelt hatte, ohne je etwas von seinem Charafter vergeben zu haben. Anch der geistvolle Justizminisser Meper erschien in der Neihe der neuern Kathsherren. Diese bepden hätte man zu einer andern Zeit nie in solcher Neihe erwartet.

und schon am 9. März von Räth und Hundert einmüthig genehmigt. Um 19. May wurde diese Verkassung in das Archiv der Tagsatzung niedergelegt. Alles bog sich unter der eingedrungenen Allgewalt.

Die dem Volke belassenen Wahlen der Vezirksrichter hatte man die Ende Juni zurück gestellt, wo sie dann nach erstarkter neuer Herrschaft ruhig vor sich gingen. Die Amtmannsstellen in den fünf Aemtern, die wichtigsten und einträglichsten Stellen in der Republik, waren indessen auch durch Patrizier und zwar so besetzt worden, daß drey dieser fünf Amtmänner leibliche Schwäger waren. Durch die Ernennungen in den Kleinen Rath selbst fanzben sich die Mitglieder desselben durch nahe Blutsverwandtschaft und Verschwägerungen so zwischen sich verschlungen, daß die Familienoligarchie offenbar am Tage lag; dieselbe anschaulich zu machen, hatte man Verwandtschaftstabellen in Zirkulation gesetzt.

Betrachtete man nun die von dem Großen Rathe bennahe ohne Prüfung angenommene Verfassung, so traf sie
vor Allem der Vorwurf, daß sie diese Verwandtschaftsfombinationen in den obersten Behörden duldete, und das
oligarchische Familienregiment, so wie es nun einmal angelegt war, sür alle Zukunst faktisch begründete. Die
Verewigung dieser Oligarchie war um so sicherer, da der
Rleine Rath, welcher die höchste, vollziehende, verwaltende und richterlich e Gewalt in sich vereinigte,
auch sich selbst aus den hundert Mitgliedern des Großen
Raths erwählte. Die Bestätigung der Erwählten durch
den Großen Rath ist von jeher für eine bloße Form angesehen worden. Dieser Kleine Rath bestand aus 36 Mit-

gliedern, unter welche nur zehn von der Landschaft ge= nommen werden mußten. Er war um so unabhängiger, herrischer und fester, als alle Stellen desselben, so wie jene des Appellationsgerichts, lebenslänglich waren. Von Volksrepräsentation blieb kein Gedanke mehr übrig, da der Große Rath, der der souverane seyn sollte, oder we= nigstens eine Schukwehr der Beherrschten gegen die Herrschenden, vermöge dieser Verfassung bennahe zu einer Niete, und durch die zahl= und einflufreiche Einwirkung des Kleinen Raths und die in demselben vereinte Mischung aller Staatsgewalten, wenn ihm auch wörtlich die bloße Initiative zustand, zu einer eigentlich nur berathenden und dienstbaren Behörde herabgesunken war. Und diese nicht bloß unumschränfte, sondern wirklich alle andere ein= schränkende Gewaltsmasse war nun in der Wirklichkeit in die Hände weniger Familien gelegt, die man durch die Lebenslänglichkeit ihrer Stellen, und die Macht, sich selbst frey, ohne alle gesetzliche Vorschrift und Regel, zu er= gänzen, für politisch unsterblich halten konnte. Daß die Luzernische Verfassung beynahe allen andern, wie ihrer Beit, zurückstand, war felbst einem alten österreichischen Minister, dem Gesandten Herrn von Schraut (Andere nannten den Bavon von Krumpipen), nicht entgangen, welcher sich öffentlich geäußert hat: daß er sich ben Durchlefung derfelben in ein früheres Jahrhundert verfetzt glaubte.

Die Regierung erstarkte ben diesem Uebermaße ihrer Gewalt um so schneller. Der Widerstand ward gleich anfänglich niedergedrückt; das auch der Mediationsregierung wenig holde Volk war geschreckt; kein Kanton war in dem Fall, sich in die innern Händel anderer zu mischen, und

den Alliirten waren die neuen Herren, auf deren unbedingte Ergebenheit sie zählten, gewiß werther, als ihre durch französische Einmischung geschaffenen Vorgänger; auch hielten sie die Landesregierung für gesichert. Daben war die neue Regierung wachsam, thätig, und der gefallenen an Einsichten weit überlegen. Sie hatte frühe, im April, auch ihren Geschäftsorganismus und ihre Einthei= lung in 7 Dikasterien bekannt gemacht: 1) den Staats= rath zu Vorbereitung und Beforgung aller äußern, eid= genössischen und wichtigen innern Angelegenheiten; 2) einen Kriegsrath über alles ins Militärwesen Einschlagende im weitesten Sinne; 3) einen Finanzrath, eben so un= bedingt über den ganzen Umfang der Staatswirthschaft; daneben über Straßen, Bauten, Wasserleitungen, über Stifte und Klöster, Handwerker und Handlungswesen, die Landwirthschaft im Allgemeinen, die Dekonomie der Ge= meinden, Armenanstalten, Brandversicherungen, Vorsor= gen gegen Theurung und Mangel mit erstinstanzlicher Straffompetenz; 4) einen Justigrath mit unbedingter Aufsicht über die Zivil= und Kriminalrechtspflege, die Archive, die Kanzlegen, Bekanntmachung und Vollziehung der Gesetze u. s. w.; 5) einen Polizenrath, unbeschränkt über alles in die Sicherheits = und Sachpolizen Einschla= gende, und mit dem Justizrath über Gefängnisse und Straforte, die Landjäger, Märkte, Maße und Gewichte; 6) einen Zivilrath, alles übrige, die bürgerlichen Rechte Betreffende und das Tutelarwesen zu ordnen und zu beaufsichtigen, und 7) einen Rath in kirchlichen und geistlichen Angelegenheiten und über das

Erziehungswesen. Den Staatsrath bildeten bende Schultheiße und fünf Mitglieder des Kleinen Raths.

Co war also die Revolution im Kanton Luzern voll= bracht; eine wahre Revolution, durch welche sich das Volk, dem man zwar in der Mediationszeit keine Sonveränetät vorgegaukelt hatte, neuerdings in den Zustand völ= liger Unterthänigkeit versunken fühlen mußte. Da nun, das stumpfe Stillschweigen auf Zufriedenheit gedeutet, und felbst in Kellers Nachlasse der allgemeinste und größte Benfall geheißen wird, glaubten angesehene Männer der Landschaft, in deren Augen die gesammte sogenannte Stadt und Republik mit ihrer Bürgerschaft, durch eine solche Verfassung zum politischen Eigenthum Weniger gemacht worden, doch mit Mäßigung etwas unternehmen zu sol= len, um das Land von der auf dasselbe geworfenen Schmach, gänzlicher Zerstörung des heiligen Erbes der Väter und drohender Unterjochung zu retten. Weit ent= fernt, die öffentliche Ruhe durch leidenschaftliche und ge= waltsame Aufregung stören zu wollen, entwarfen sie eine Denkschrift, die sogar Bittschrift geheißen wurde, die nicht in Umlauf gebracht, nicht mit tausenden von Unterschriften versehen worden, wohl aber von einer hinlängli= chen Anzahl achtungswerther und vaterländisch gesinnter Männer bekräftigt und geradezu der Regierung eingereicht werden sollte. Rellers Darstellung spricht dagegen von Umtrieben etwelcher früher Angestellter, die den Verlust ihrer Stellen besorgten, und von Abfassung einer herum= gebotenen Petition gegen die Regierung, für welche gleich= wohl nur in zwen Gemeinden 38 und in allen übrigen Gemeinden des Kantons 33 Unterschriften erhalten werden konnten. Die Einen sahen in dieser Bittschrift bloß den reinen Ausdruck eines einmüthigen Wunsches des friedliebenden Volks, den biedern Versuch, auf gesetzlischem Pfade in Treue und Zuversicht eine durchaus rechtsmäßige Anordnung der Dinge, jene sogar, die dem Volke versprochen worden, zu erzielen. Die eingedrungene Rezgierung hingegen und ihre Anhänger wollten in der Vittschrift das Triebwerk einer aufrührischen Rotte und offens bare Werbung erblicken, um den rohen Haufen für einen Gewaltstreich auf die Veine zu bringen, und fanden in derselben hinlänglichen Grund, für sich besorgt zu senn, das Unternehmen frühzeitig niederzuschlagen und von weistern Versuchen dieser Art abzuschrecken.

Den unbefangenen Nachkommen kömmt nun zu, zwischen diesen benden Ansichten, zwischen der Anschwärzung und der Rechtsertigung, so wie über Recht und Sprache dieser so gewaltig aufschreckenden Denkschrift, ein partensloses Urtheil zu fällen. Die Annalen werden zu diesem Ende ihren vollständigen Wortlaut aufnehmen, zumalen ihre Leser die treffendste historische Beleuchtung jener Zeit in derselben vorsinden werden.

Die scharf lauernde Polizen war zeitlich, und höchst wahrscheinlich durch einen dienstfertigen Verrath, auf die Spur dieser Schrift gekommen, und ließ dieselbe in der Nacht vom 5. auf den 6. May ausheben, als sie in den händen des Nichters Gast in Willischwyl (der dann später zum Ammann ernannt wurde) lag. Die Urheber derselben waren anfänglich ganz unbesorgt, in der Meinung, daß selbst die die Einreichung überslügelnde Auffangung der Schrift ihrem Endzweck entsprechen, die Regierung

zwar überraschen, sie aber ihrer biedern Ansichten und der Einschlagung auf den gesetzlichen Pfad überzeugen werde. Die Regierung betrachtete hingegen diese Bittsschrift unter einem ganz andern Gesichtspunkte und fühlte sich von ganz entgegengesetzten Empsindungen ergriffen. Es wurden daher junge und alte Patrizier, Söldlinge aus der Standeskompagnie, Staatsläuser und Landjäger, ben Tag und ben Nacht, zu Wagen, zu Pferd und zu Fuß, in allen Richtungen auf die Landschaft ausgesandt, um Hausuntersuchungen zu machen, und alle diesenigen, welche der Theilnahme an Verbreitung erwähnter Schrift verdächtigt wären, gefänglich einzuziehen, nach der Stadt zu schleppen und in Thürme zu wersen.

Indem nun die so eingebrachten Landbürger im streng= sten Verhafte gehalten wurden, entspann sich eine lang= wierige Kriminalprozedur. Auf ihre Protestationen gegen Kompetenz und Form, da sie in den für provisorisch ge= haltenen Regenten ihre Verhörrichter, Ankläger und Beurtheiler zugleich sahen, ward wohl begreiflich nicht ge= achtet. Der Verfasser der Bittschrift ward gleichwohl nicht aufgefunden. Indessen wurden, ohne die bald nach der Verhaftung in Frenheit Gesetzten aufzuzählen, zwan= zig Kantonsbürger erst nach dren= bis siebenwöchentlicher Verhaftung am 27. Juni entlassen, mit bindender Raution für jedesmal geforderter Stellung und über sie ver= hängtem Kantonsarreste und Suspension von allen bürgerlichen Verrichtungen bis zur Entscheidung. Erst am 20. August trat das Appellationsgericht über die wenig= stens taufend Folioseiten starken Inquisitionsakten ein. Manche wurden losgesprochen oder für amnestirt angese=

hen, die übrigen aber in drey Klassen abgetheilt. In der ersten befand sich einzig Dr. Tropler von Münster, den man als vermutheten Verfasser der Vittschrift, ber zwensmaliger Untersuchung aller seiner Papiere, fünf Wochen lang gefangen gehalten hatte. Derselbe wurde, wie man versichert, ohne Anklage und ohne Vertheidigung losgessprochen, doch den Verhaft und die Kosten zu tragen ansgehalten. Die zwente Klasse faste fünf an den korrektionellen Richter gewiesene, als Unterhändler angesehene,

<sup>\*)</sup> Man entschließt sich ungern, an solch richterliches Berfahren zu glanben. Eine andere im Jahr 1821 an Troxler berühte fogeheißene Bewaltthat wird nun der XIVner Regierung felbst borgeworfen. Der tägliche Rath hatte denfelben am 17. Sept. 1821 der Professur der Philosophie und Geschichte entlassen, weil er als Berfasser ber Schrift "Fürft und Bolt", welche Fürftenmord predige und felbst die Rube des Vaterlandes gefahrde, des Intranens für ein öffentliches Lehramt verluftig fen. Das Buch fpreche, und mache jede weitere Untersuchung unnöthig. An der Spige Diefer Majorität waren Ruttimann, Meyer, Schwyzer und Studer. Die Minderheit bilbeten Amrhyn, Kasimir und Ednard Pfoffer und der Staatsrath Joseph Krauer. Nebst dem, daß Troxler bloß ein altes literarisches Werk übersetzte, mißbilligten diese, daß gegen einen Bürger ohne feine Einvernahme und Berantwortung Nachtheiliges verfügt werde. Gegen das im Jahr 1821 Troxlern angefügte Unrecht kamen unn im Jahr 1832 zahlreiche Freunde deffelben ben dem Groffen Rathe ein, weil frubere Bittschriften den gewünschten Gindruck berfehlt hatten. Der von dem Kleinen Rath geforderte Borantrag (obgleich Gr. Regierungerath Banmann, Namens der Juftigkommiffion, ein gunftiges Intachten für Erorler abgefaßt hatte) ging dabin, daß über Dieses Genngthunngsgesuch nicht eingetreten werden könne. Auf mehrere begeisterte Reben wies ber Große Rath ben Gegenstand an eine Kommisfion, unter Borfit des hrn. Kasimir Pfyffer. Allein auch Diese liberale Kommission stimmte motivirt dem Vorantrage des Kleinen Raths ben, und auch diefer Große Rath entschied, daß nber die Frage nicht mehr eingetreten werden moge. Dun ließ Trorfer den Rleinen Nath bor den Friedensrichter laden, und die Sache wird jest (1834) nenerdings bor dem Großen Rath betrieben.

Landbürger. Die dritte Klasse beschlug solche, welche sich mit Versendung der Vittschrift abgegeben hatten. Diese wurden kriminell erkannt. Ihr Endurtheil ersolgte aber erst am 45. September. Der Verhörrichter hatte die auf Verschwörung lautenden Artisel des peinlichen Gesetzuches auf sie angewendet, welche die Veschuldigten nach Umstänzden mit Todesz oder mit Kettenstrasse von 4 bis 40 Jahren belegen. In Anwendung des Milderungsgrundes, daß die öffentliche Ruhe nicht unterbrochen worden und keine bösen Folgen entstanden sind, wurde auch die Ketztenstrase auf einjährige Eingrenzung in die Gemeinde herzabgesetzt. So enden gewöhnlich illegale Gewaltschritte mit Vegnadigungen und Milderungen, die ben vollkommen rechtlichem Versahren gegen Ueberwiesene gewiß nicht Statt gefunden hätten.

hier folgt nun die oben erwähnte Bittschrift:

Hochgeachtete, hochgeehrteste Herren Schultheiß und Aleine Rathe der Stadt und Republik Luzern!

Endebunterzeichnete finden sich, nachdem sie in ruhiger Ergebens heit den Gang der Veränderungen, welche die Vorsehung über und verhängt hatte, abgewartet, und selbst ben den gefährlichen Uebersgängen aus einem Zustand der Dinge in den andern zur Beruhis gung des Volkes möglichst bengetragen haben, endlich durch die gerechten Forderungen desselben und ihre eigenen Gefühle gedrunzen, mit Vertrauen und Offenheit an Sie zu sprechen. Warum sollten wir es auch nicht thun, da ein großer Theil von Ihnen, als Regenten ehemaliger Versassung, und im I. 1798 schon durch den unvergesslichen Akt vom 31. Jenner einen Beweis der Achtung für Menschnerchte und Ihrer väterlichen Gesinnung gegeben haben, und wir nun unter Ihnen Vürger sehen, welche vor Kurzem aus

unserer Mitte hervorgegangen, denen also die Interessen des Bolfes nicht fremd seyn können!

Wir dürfen also zuversichtlich hoffen, da wir eine höchst wich= tige Angelegenheit vorzubringen haben, geneigtes Gehör und wohl= wollenden Entscheid zu erhalten. — Wir hoffen dieses um so zu= versichtlicher, da wir im Namen eines Volkes sprechen, das seine Biederkeit und Friedsertigkeit mehr als je ben einer Umanderung, die vielleicht ben wenig andern ohne ruhestörende und stürmische Auftritte vorüber gegangen wäre, bewiesen hat, und es eben um nichts anderes zu thun ist, als um die unbestreitbaren Rechte die= ses Volkes, die es nicht ohne Ungerechtigkeit gegen sich und Ver= antwortlichkeit gegen seine Nachkommenschaft sich vergeben darf.

Es war ein schönes, beruhigendes Gefühl sür jeden Bürger, als man durch einen Vergleichungsvorschlag zu Anfange Februar von Sr. Erzellenz Herrn Neinhard und den Ministern der hohen Alliirten sich wenigstens überzeugen konnte, daß ihnen das Recht und Wohl des Landes wie der Stadt theuer war, indem sie, beyeder Ansprüche berücksichtigend und erwägend, ein Verhältniß aufestleten, das jedem Theil das Seine sichern und vor gegenseitigem Drucke bewahren sollte.

Es war erfreulich, diese Absicht von der Bürgerschaft Luzerns zuerst gewürdiget und in ihrer Versammlung vom 15. Februar ans genommen zu sehen, und auch nach dem Ereigniß vom 16. Febr., ben welchem das Volk seine Unschuld und Gutmüthigkeit im höchten Grade bewies, von der Regierungskommission in ihrer Proklamation das vorgeschlagene Verhältniß von Repräsentation der Stadt und des Landes wieder anerkannt und bestätigt zu finden.

Die Bürger des Landes, durch ein Benehmen der Art über das Grelle der ersten Eindrücke beruhigt und sich der redlichen Ausfüh= rung mit der Stadt freuend, hegten nun gar keinen Zweisel mehr, daß man ihnen nun auch die Ausübung der heilig und wiederholt zugesicherten Rechte anvertrauen würde, und daß sie zur Wahl der

ihnen bestimmten Regierungsglieder auf gesetlich festgefettem Wege wurde ihreiten konnen. Es war dief wohl eine billige Erwartung, und defiwegen tonnen wir Ihnen, Sochgeachtete, Sochgeehrteste Herren! es nicht verhehlen, daß das Bolf wirklich es faum verfcmergen konnte, und gar nicht begreifen, wie nun die oben erwähnte Regierungskommission es auf sich nahm, unter dem Borwande dringender Gile, ohne dem Bolfe nur den geringften Gin= fluß zu geftatten, zum Theil unmittelbar und zum Theil mittelbar alle diejenigen Regierungsglieder zu mablen, welche der Borfchlag, die Unnahme und die Proflamation dem gande zugefichert hatten. Auch darin zeigte fich wieder, wie arglos unfer Bolt ift; es tro: ftete fich, daß ihm doch wenigstens die Repräsentanten, welche fcnell gewählt werden mußten, mit der Beit zur Bestätigung oder Berwerfung vorgestellt werden wurden. Es hatte ja auch nicht gang unrecht, da die Regierung ihr Bartgefühl fur fo beilige Rechte wenigsteus in Bezug auf die Stadtburgerschaft an Tag gelegt hatte; aber um fo frankender mußte ibm dann vorkommen, fich auch in diesem Punkte so zu sagen geflissentlich wieder hintangesett zu feben. Das gute Bolf! womit hatte es denn beh Ginführung einer neuen Ordnung der Dinge, deren erfte Bestimmung endliche Berfohnung mit Stadt und Land war, folde Berabwurdigungen und Befchrankungen feiner Rechte verschuldet? und wozu follten diese führen? Ihm blieb noch eine Aussicht, und über diefer vergaß und vergab es alles Borige. Es fab, noch nicht zur Hoffnungelofigkeit ge= bracht, der Berfassungsakte entgegen, und diese schlägt vollends alle feine Erwartungen nieder. Es ift hier nicht der Ort, auch nicht unfere Thune, dieg Werf ju beurtheilen, fo weit es bereits anschaulich geworden; aber nach all dem, was wir Ihnen bisher, mit mahrheitsliebender Mägigung, die Warme unferer Empfindungen mehr dann einmal zurnickbrangend, als geschehen wieder vor Augen stellten, - nach allem dem finden wir die Schranken, wo wir endlich mit dem Bolfe, nicht nur unserer Sochachtung und unferm

Bertrauen in Sie, Hochgeachtete, Hochgeehrteste Herren! sondern auch unserm Necht und Pflichtgefühl Platz geben mussen. Mit Grund mußten Sie uns verachten und, was die nothwendige Folge wäre, mißhandeln, wenn wir nicht hier an dieser Grenze Ihnen mit selbstbewußtem Ernste, der jedem Burger eines Freystaates ziemt, entgegen kämen.

Die Verfassungsakte — ihren Inhalt lassen wir ganz unberührt — ist uns und dem Volk ein Stein des Anstopes geworden, weil sie, so wie sie auf eine Nichtachtung unsers ersten und höches stelbst gegründet ist, so auch uns aller rechtlichen Mitztel beraubt, auf dieses für uns und unsere Nachkommen so höchst wichtige Werk die uns gebührende Einwirkung zu haben. Nicht genug an dem, daß man uns ohne all unser Juthun Repräsentanten gab, die wir nicht als die Unsrigen ansehen können, eternisiet man diese, und durch dieselben sanktionirt man uns eine Konstitution!

Häthe! Eine Unbild dieser Art, die allen Landbürgern des Kantons, der doch gewiß in keiner Hinsicht unbedeutendern Hälfte desselben, zugefügt wird, kann kaum ohne Erbitterung gedacht werden, und doch sollen Sie von uns auch darüber keine ungebührende Beschwerde hören; es sey genug daran, daß wir sie mit einfachen Worten vor Ihnen auszudrücken gezwungen waren. Wir erwarten zuversichtlich, daß Sie, nachdem Sie einsehen, daß wir sie in ihrer ganzen Größe sühlen, selbe auch nicht ungefühlt in diesem Saale werden verhallen lassen, oder uns nöthigen, zur Unehre und gewiß nicht zum Frommen des Ganzen sie anderswo zu führen.

Mit dem ersten Schritte, den wir in dieser Sache thun, und zwar nach reifer Ueberlegung und mit festem Entschlusse, auf ganz gesetzlichem Wege, nähern wir uns Ihnen, Hochgeachteste Herren! im Namen des Volks Ihnen erklärend:

Wir verlangen keineswegs etwa Landsgemeinden, auch keine Wahlen, welche das Bolk demagogischem Einflusse preis geben

konnten; wir verlangen sogar feine bestimmte Wahlart, als folde; wir erwarten die Bestimmung von höherer Behorde, - aber das fordern wir einmuthig und unerschütterlich, daß wir die uns durch Rechte und Bertrage gebuhrende Ungahl Mitglieder an der Regierung felbst mählen, und zwar auf eine Republikanern angemeffene Beife mablen fonnen, und daß diefen die ihnen gebuhrenden Stellen in den Mathen eingeräumt und die zustehenden Berrichtungen überlaffen werden, fo gut, als fie dem andern Theile gutommen. Uebrigens fordern wir Burger außer der Stadt, mit unferm Untheil unfern lieben und werthen Mitburgern in der Stadt gleich gehalten zu fenn, und daß, fo wie wir ferne davon find, une über felbe und das ihnen Bustehende etwas anzumaßen, sie auch uns darin nach dem gewöhnlichen Ausdrude Gegenrecht halten. Im= merhin unterwerfen wir und gerne Berfugungen, die aus gultigen Grunden und gefetilch über's Gange und somit über bende Theile gleich verhängt werden, wie z. B. etwa die ware, daß den Rathen eine gewiffe Bahl auf benden Seiten zu wählen übrig gelaffen würde, damit auch der Miffannte oder unbeliebte Burdige, von Stadt oder Land Sintangefeste dennoch Plat fande u. f. f., vorbehalten in Allem gefestiche Gleichheit.

Heit und Billigkeit, welche die Forderungen der Landesbürger bez gleiten, nicht mißkennen können, und durchdrungen davon, wie wir sind, nehmen wir keinen Anstand, Ihnen einen Auftrag der Bürger des Landes, wie wir ihn erhielten, auszurichten:

- 1) Die Bürger des Landes erkennen aus früher entwickelten Grünzden die für sie nun wirklich an der Regierung sitzenden Männer, ohne übrigens ihrem befondern Charakter zu nahe zu trezten, nicht als ihre Repräsentanten an, oder sie werden durch eine ihnen überlassene Wahl, die gesetzlich bestimmt werden mag, dazu berusen.
- 2) Die Bürger des Landes erkennen auch fregwillig, und unge-

zwungen keine Berfassungkakte als gültig und bindend an, die von einer Behörde ausgegangen, welche nicht nach dem Sinne des von den Herren Ministern und Herrn Reinhard geschehe= nen Vorschlages, und nicht wie dieser von der Bürgerschaft der Stadt angenommen, und von der Proklamation der Regie= rungskommission auszuführen versprochen ward, aufgestellt wor= den ist.

den sie dafür von Herzen erkenntlich sind, daß sie zum Besten des Ganzen die ihnen übertragenen Stellen im Augenblicke der Umänderung, gleichviel woher sie ihnen zukamen, angenommen haben, nun, da sie dieselben nicht länger bepbehalten könnten, ohne die heiligsten Rechte des Bolkes zu verletzen und sich selbst zu entehren, dringend auf, unverzüglich dieselben in seine Hände zurückzulegen, was sie um so williger thun werden, da ihre Mitbürger bereit sind, ihrem Berdienste Gerechtigkeit wieders sahren zu lassen.

Hochgeachtete, Hochgeehrteste Herren! Diese Forderungen gaben uns, so wie die heißen Wünsche unserer Rommittenten, so unsere eigenen Ueberzeugungen ein, daß nur auf diesem Wege eine, den wohlwollenden Absichten der edeln Verbündeten und den reinen, wohlthätigen Grundsäßen der hohen Tagsatzung entsprechende, so wie der Würde und dem Rechte eines freyen Volkes angemessene Ordnung der Dinge eingeführt werden, und daß nur eine solche Frenheit Ruhe und Wohlstand des ganzen Kantons begründen und verbürgen könne.

Wir legen Ihnen, Hochgeachteste Herren! daher die Erfüllung eines so gerechten Berlangens dringenost ans Herz, und hoffen durch dieselbe in unserer Ueberzeugung bestärft zu werden, daß an Ihnen auch von Seite der Stadt uns Landesväter zu Theil geworzen, welche die Frenheiten und Gerechtsamen eines biedern, gutzmüthigen Volkes, so wie seine Ruhe und sein Wohl, für welche

Sie Gott und dem Vaterlande verantwortlich find, über Alles theuer und heilig achten und ohne Berzug möglichst handhaben werden.

Genehmigen Sie die aufrichtige Versicherung unserer Hochachtung und Ergebenheit, Hochgeachtete, Hochgeehrteste Herren Schultpeiß und Kleine Räthe!

Den April 1814.

Dero

gehorfamste Diener.

Wir verlassen das Jahr 1814 nicht, ohne des Send= schreibens zu gedenken, welches Dr. Tropler von Münster am 1. Hornung jenes Jahrs an S. E. den herrn Ritter von Lebzeltern, f. f. österrei= chischen Minister in Zürich, erlassen hat. Der Verf. der Annalen ist zwar weit entfernt, demselben ge= schichtlichen Werth benzulegen; immerhin ist es aber eine wenig bekannte, sonderbare, in die Wirren jener Zeit einschlagende Episode. Unfern jüngern Zeitgenossen mag es dann auch interessant senn, von Troplers eigener Fe= der zu vernehmen: wie der Mann, der in der neuesten Zeit zuweilen so einflußreich in die politischen Mißverhält= nisse einwirft und ben einer zahlreichen Parten als Vaterlands = und Volksfreund per Eminentiam gilt, im Jahr 1814, als er sich, ohne ihr Anwald und Beauftragter zu seyn, zum Mäcen der Munizipalorte aufwarf, sich gegen Minister des Auslandes benommen, wie er die Volksmündigkeit beurtheilt, was er von Volkssouveränetät gehalten, wie er sich vor demokratischem Unwesen gekreuzigt und wie er es überhaupt mit dem Volke gemeint hat. Es dürfte wohl auch der Fall senn, das mancherlen Gute,

das in diesem Sendschreiben vorkömmt, mit den Doktrinen zu vergleichen, die er heut zu Tage zu Markt trägt.

Tropler beginnt damit, "daß er nicht als Abgeordneter eines kleinen Munizipalorts, sondern für sich, ein freyes und wahres Wort spreche, wozu ihm Liebe zum Vater= land und Vertrauen auf den reinen und edeln Gifer, womit der Minister das ihm von allerhöchster Seite über= tragene Werk betreibe, den Muth gebe. Er trete in die Spannung zwischen alter und neuer Ordnung der Dinge nicht ein; die Munizipalorte, strenge genommen, gehören feiner von beyden an, und huldigten weder dem revolutionären, noch dem kontrerevolutionären Prinzip. Sie seyen von jeher bestimmt gewesen, die eigentlichen Aren der kleinen Republik zu bilden; sie hoben sich auf dem Lande neben der Stadt als eben so viele Pflanzschulen von einer durch edlere Popularität republikanisch gemäßig= ten Zivilisation empor. Die Stadt Luzern, anfänglich selbst nichts anders, als die erste und mächtigste der Munizipalstädte des Landes, zwischen dem See und Nargau, habe sich aber allmälig immer mehr und mehr über ihre Schwestern erhoben, ihre Interessen in einen Kreis von Familien zurückgezogen, und die Aristokratie endlich zu solch einem Grade gesteigert, daß die Munizipalorte ihr gegenüber immer tiefer verfinken mußten. Um Ende fen Luzern als die einzige Stadt da gestanden, auch wirklich ausschließungsweise die Stadt genannt, vergrößert und durch Vorrechte geschmückt, die sich am Ende in immer engern Kreis zusammenzogen. Außer der Stadt habe es nichts mehr gegeben, als Land, und da sen die Kluft ge= legen, welcher der bose Geist der Zwietracht entstieg, der

nun fren waltete, weil die Bindungsmittel (die Munizipalsfädte) ihrer natürlichen Stärke beraubt waren."

Diese Schilderung machte Tropler von den Munizipal= städtchen. Die gleich darauf folgende betraf das Land. Hier folgt sie wörtlich:

"Das Blatt des Schicksals wandte sich: die Revolu= tion trat ein. Die hätten wir sie in so gräßlichen Zügen gesehen, nie das Volk in seinem so ungeheuern Uebermuthe, wie es wohl kaum ein anderer Kanton sah, hätte die vo= rige alte Regierung (die vor 1798) ihre Vormauern, die Munizipalorte, mehr mit schonender, väterlicher Hand gepflegt; wie sie es um ihrer selbst und des unzertrenn= lichen Vortheils des Landes willen hätte thun sollen. —— Dem innern Zerfallen kamen nun Einwirkungen und Begünstigungen von Außen entgegen, und das Land trat an die Stelle der Stadt, nur seinem Wesen nach ungebunde= ner, unwissender, gewaltthätiger und verderblicher wir= fend. In keinem von Natur zur reinen Demokratie be= rufenen Staate sah man eine folche Reihe von beleidigen= den und unzweckmäßigen Verfügungen, wie sie Ge= schichte des Kantons Luzern seit Jahren aufzuweisen hat. Sie hat den bindenden Beweis geliefert, daß keine Demo= fratie drückender und scheußlicher ist, als die in demago= gischer Form, indem sie den rohen Volkswillen fouveränesirt. — - Dadurch, daß dieselben Munizi= palorte, so wie von der alten Regierung nur als Land, von der neuen hingegen nur als Stadt angesehen und behandelt wurden, -- ging auch ihr Einfluß und ihre wohlthätige Einwirkung auf's Ganze zu Grunde. Wie vorhin die Städter, hatte nun der Bauer, ja auf eine noch

weit größere und lähmendere Weise. Alles an sich geris= sen. Von den höchsten Regierungsstellen an bis zu den handwerksmäßigen Beschäftigungen herunter wurde der Bürger, der sich nicht zum dienstbaren Werkzeuge der Volksumtriebe und pöbelhaften Zwecke hergab, verdrängt. Bey den eben so unsittlichen als einsichtslosen und ränke= vollen Volkswahlen, die meistens nur von den frechsten Intriganten beherrscht wurden, und im Grunde die Quelle alles Unheils, eigentlich die Basis der Repräsentation des Eigensinnes und des Uebermuthes, der engern Begriffe und aller verderblichen Leidenschaften des gemeinen Saufens waren, — ben diesen Wahlen stieß die tobende Masse den bescheidenen und gesitteten Bürger zurück, und schloß ihm den Weg zu Verrichtungen, zu welchen er berufen war, während der Anmaßungsvolle, oft mit allen der Menge schmeichelnden Lastern Behaftete, aus der Scheune oder vom Pfluge weg, wie im Sturm zu den höchsten Würden emporgetragen wurde. Selbst die höchste Behörde des Kantons bewies ben manchem Anlaß ihre Ab= kunft und ihre Abhängigkeit."

Dergestalt hat Tropler im Jahr 1814 das Landvolk, des Kantons Luzern dem sehr einfließenden österreichischen Minister geschildert und empfohlen. Im gleichen Sinne fährt er an einer spätern Stelle fort:

"Es ist gewiß, daß die öffentliche Ruhe und Ordnung unsers Kantons eben so wenig in der ausschließenden Herrschaft der Stadt, noch der des Landes hinreichende Bürgschaft haben; denn wie würde jene ben unsern beschränkten Hülfsquellen sich auf die Dauer gegen das gestammt widerstrebende Volk zu behaupten wissen? Und

immer mehr und mehr würde das Land in seiner demasgogischen Form Ungerechtigkeiten und Verwirrungen außebrüten, so wie sich selbst mehr und mehr verwildern und entsitten."

In seinen Abschlüssen trägt Tropler etwas gemäßigter, zuweilen sehr richtig, zuweilen wieder sonderbar, darauf an: "daß zwar etwas Höheres, über Begriffe und Ver= mögen des Volks Erhabenes fenn müsse; aber das Volk müsse dieses doch als eine ihm befreundete, ihm wohlwol= lende und zum Wohlthun Einsicht und Kraft besitzende Macht anerkennen. Es bedürfe hierzu der Ausföhnung der unter sich ringenden Parteyen und der Vermittelung, und wenn das Land der Körper, die Stadt das Haupt sen, so stellen die Munizipalorte eigentlich das Herz des Landes vor. Es käme daher besonders darauf an, die Munizipalorte in ihrer Richtung zum Volk zu eigentlichen Städten der Bezähmung, der Versittlichung, der Industrie, einer den Wissenschaften und Künsten sich nähernden Beschäftigung, eines etwas fregern und feinern Lebensge= nusses, kurz der Volksbildung und Volksveredelung zu machen, anderseits aber in der Richtung nach Oben zu Pflanzschulen der eigentlichen Stadt, zu Quellen neuer, frischer Kräfte, zu Schutwehren gegen alles Verderben, u. s. w."

Am Schlusse erklärt Tropler, daß er seine Idee frenlich nicht klar genug vorgetragen habe. — Vermuthlich dürfte dieses Sendschreiben auch in unsern Tagen noch einer Nuhanwendung empfänglich senn, wo das Täuschende und Unhaltbare so viel das bürgerliche Leben trübt und stört. Die Staatsverwaltung der XIV ner Regierung.

Cuique suum.

Selbst gemäßigte, einer Ausgleichung mit der Stadt Luzern nicht ungewogene Männer weissagten ben Zerstörung der Mediationsverfassung: In der Weise, wie das neue Regiment ins Leben getreten sey, könne auf früher oder später nur Fluch und Tod liegen. Diese Erwartung berrschte auch bey einem großen, seinen Unwillen im Stillen erdrückenden Theile des Volkes. Die oben er= wähnte Vittschrift war durch Verfolgung und Bestrafung ihrer Verbreiter nicht widerlegt. Aus derselben ging die volle Ueberzeugung hervor, daß selbst die in den jüngsten Tagen verheißenen Rechte ohne Scheu und Schonung vergewaltiget und das Volk von Allem beraubt worden, was ihm die Farbe eines fregen Volkes beybehalten konnte. War die Bittschrift auch unterdrückt und auf einen fleinen Kreis beengt, so blieb doch das Gefühl des erlittenen Unrechts nicht minder allgemein, und das Unvermögen, sich zu helfen, steigerte den innern Gram um so mehr. Wie konnte nun Zutrauen auf diese Regierung kommen?

Das eigentliche Verdienst der XIVner Regierung ist, weit besser gethan und gehandelt zu haben, als man von derselben erwartete. Die Milderung des verhaltenen Unswillens wurde allmälig durch ihr Verhalten bewirkt. Das Volk sah nach und nach ein, daß es in allem, was nicht bloß politischen Belangs ist, an seinem frühern Zustande nichts eingebüßt habe, und daß der Werth der eingedrunsgenen Regierung wirklich größer sey, als der der versdrängten. Es ist schwer, die Verdienste, welche sich die

XIVner Regierung um den Kanton Luzern erwarb, in Spezialitäten nachzuweisen, besonders da dieselbe bis auf das Jahr 1827 unterlassen hat, über alle Theile der ihr obgelegenen Staatsverwaltung Rechenschaft abzulegen, obgleich ihr solche durch den S. 21 der Verfassung zur Pflicht gemacht war. Unverkennbar aber ift, daß sie nicht in jenem bosen Geiste waltete, in welchem sie sich durch Erwerbung des Regiments und durch die verhaßte Verfassung angekündigt hatte. Würden allgemeine Anga= ben genügen, so möchten sie sich auf wenige, aber sprechende Thatsachen beschränken; ihre Verwaltung ist aber schon dadurch gerechtfertigt, daß in der Zeit des Andran= ges gegen ihren Fortbestand weder Beschwerden noch Klagen gegen dieselbe angebracht, und auch seither, als es im Interesse der neuen Machthaber lag, gehässige Züge aufzusuchen, nichts Erhebliches gegen sie aufgefunden wurde. Nachweisungen würden dagegen nicht schwer fals ten, um zu zeigen, daß sie sich beflissen und angestrengt mit dem Gemeinwesen beschäftigte, und nicht zurückblieb in Anordnungen, Einrichtungen und Anbahnungen zu weitern Entwickelungen, die sich eigneten, den Zustand des Landes allmälig noch auf eine höhere Stufe zu heben. Frenlich scheint die gegenwärtige Zeit eben nicht geeignet, mit einer Darstellung in diesem Geiste hervorzutreten und derselben eine unbefangene Aufnahme zu versprechen. Oberflächliche Notizen tauchen aber unter, so wie sie sich zeigen; kritisch geschichtliche Würdigung hingegen würde fortlaufende Daten erfordern, die den Annalen nicht verschafft werden konnten, und die, von unpartenlicher Wahr=

heitsliebe geleitet, das Wahre möglichst von dem Schei= nenden trennen mürden \*).

Manche Vorwürfe, die dieser Regierung gemacht wer= den, sind Erscheinungen, die auch in gewöhnlichen Zeiten vielfach vorkommen: Mangel an Einsicht und Kenntnissen, persönliche Rücksichten und Einflüsse, Patronanz, Gemeinheiten, übel berechnete Kargheit u. s. w., die oft ben Alb= stimmungen ein Mehr bewirken, das das Gute hindert, das Schlechtere dem Bessern vorzieht, und Dinge ein= schaltet, die man hindern möchte, die das Ganze verun= stalten und der Anwendung eine nachtheilige Richtung ge= ben. Diese Uebel erscheinen vielfach, sind aber vorzüglich republikanische Krankheiten, welche die Vortheile dieser Verfassungen aufwägen. Hier haben wir ihre Quelle in der oligarchischen Anlage und Tendenz gesucht, und suchen sie fortwährend in derselben. Die obersten Oligarchen wendeten wenig gegen solche der Regierung gemachten Vorwürfe ein, suchten aber im Gegensinne die Urfache in der nicht durchgreifenden Oligarchie und in der (§. 40 der Verfassung) gezwungenen Mischung einer wesentlich aristokratischen obersten Behörde mit Plebenern. Durch die Zusammensetzung so heterogener Theile, deren jeder seine besondern Absichten brütete, mußte nach ihrer Ueber=

<sup>\*)</sup> Immerhin würden die Mitglieder des verdrängten Kleinen Raths, welchen eine anerkannte Verfassung lebenslängliche Stellen und der Große Rath eine Besoldung von 1200 Fr. zugesichert hatten, begründeter als Troxler mit Entschädigungsreklamationen auftreten mögen. Mancher würde sich auf einen andern Erwerbszweig verlegt haben, was er nun, nachdem er seine besten Lebensjahre dem Staate gewidmet, nicht mehr kann. Doch das that die Revolution, und das Necht der neuern Revolutionen ist, von keinem Rechte zu wissen.

zeugung erfolgen, daß, wenn auch hier und da eine Staats= maxime als Vereinigungspunkt Eingang zu erhalten schien, dieselbe doch nie zur Stetigkeit gedeihen konnte. Die Kunst vermag wohl verschiedenartige Metalle zu amalga= miren, aber die Versuche einer Fusion der Geister schei= tern gewöhnlich. Manche, die doch keine Volksmänner waren, suchten Verstärfung in den Mitteln der Volksgunft, die dem Interesse des Landes ein allmäliges Ueber= gewicht über jenes der Städte gab, und in einer Popularität, die das Ansehen der Behörden untergrub, das Zutrauen der Personen entkräftete und, wie man glauben wollte, nach und nach die frühere Kraft der Religiosität selbst schwächte. Ein blindes Haschen nach Celebrität, in einer Zeit, wo sich jeder Ehrsüchtige Recht und Beruf zu fühlen meinte, als Heros oder Reformator aufzutreten, kam mit einer Neuerung nach der andern zum Vorschein, wovon jede den Keim des Umsturzes in sich trug und jedes Zugeständniß zu noch höhern Forderungen aufmun= terte. Zwar hatte sich auch im Kanton Luzern gegen die stets überhand nehmende Ungebundenheit eine um Erhal= tung des gesellschaftlichen Gebäudes besorgte Mittelparten gebildet; sie vermochte sich aber nicht zu behaupten, und war zu unfest, um zu einer kompakten Majorität zu ge= langen. Ihr Thun war Halbheit, ihre Mäßigung war Schwäche, ihre Klugheit der Deckmantel der Furcht, die nur auf Auswege sinnet und damit die Verwickelungen vervielfacht.

So werden bedeutsame, in jener Periode auf das Wesen des Staats einfließende Magistrate von Männern besurtheilt, die vielleicht die Aristokratie jetzt noch im Herzen

tragen, welchen man aber dieses Idols wegen weder Einssicht noch Verdienste absprechen kann. Der unbefangen bleibende Versasser der Annalen schließt aus dem Allem nur, daß die Gewitter, die uns mit wilden Strömen übersslutheten, sich noch nicht legen zu wollen scheinen. So viele Erinnerungen und Mahnungen vermögen nichts gegen Partenungen, die ihr System so oder anders durchzussehen entschlossen sind. Die Schweiz hat eine Periode von Wiederkonstituirungsversuchen durchlausen; mit der Ochlokratie, dem Aergsten von Allem, kann sie doch nicht enden. Es wäre traurig, wenn sich in derselben die Mitztel und Elemente nicht mehr vorfänden, um in Villigkeit und Eintracht seste Ordnung und Ruhe berzustellen, und wenn es ihr Schicksal wäre, von äußern Ereignissen und Kombinationen abzuhangen, denen sie nicht gebieten könnte.

Verwaltung der Theil, in welchen man sich die Vollstänstigste Einsicht verschaffen kann. Wer die übrigen Fächer desselben würdigen wollte, müßte sich darauf beschränken, nach einer chronologischen Uebersicht der von 1814 bis 1830 im Druck erschienenen Gesetz zu arbeiten. Einen Blick in das Wesentlichste derselben hoffen wir doch folgen zu lassen. Zuvorderst betrachten wir aber die Finanzen. Ueber diese ertheilen zwen sehr ausführliche Schriften jede wünschbare Aushellung. Die eine: "Ueber den sinanstiellen Zustand des Kantons Luzern, mit einem Vorwort des gewesenen Staatsseckelmeist er Meyer von Schauensee," liesert den Bericht des Finanzraths vom 25. Hornung 1831. Die andere, eine kritische Zerzgliederung der erstern, ist der am 29. März 1832 erstatz

tete "Bericht der für die Prüfung der Staatserechnungen des Kantons Luzern pro 1829 und 1830 niedergesetzten Großenrathskommission." Er ist bekanntermaßen ganz die Arbeit des Hrn. Kasimir Pfysser\*).

Obgleich nun von diesen Berichten, da sie in Zahlen und Summen sprechen, das Richtigste und Zuverläßigste erwartet werden follte, um Lob oder Tadel über die Finanzverwaltung-auszusprechen, dürfte doch keine dieser beyden Quellen für ganz rein gehalten werden. Nach dem Urtheil vollkommen Sachkundiger beruht der im Ganzen vor= treffliche Finanzbericht des Hrn. Seckelmeister Meyer doch auf mancher Selbsttäuschung, und zu selbstgefälliger Geltendmachung der Staatsadministration von 1814 bis Ende 1830, woben die Mediationsregierung so ziemlich in Schatten gestellt werden sollte. Bey dem zweyten an die neue Regierung erstatteten Bericht, der auf festern, doch eben fo wenig in allen Theilen richtigen Grundlagen beruht, ift die Tendenz der Herabwürdigung und Entstellung alles dessen, was nach derselben gethan worden, um keine befsere Ansicht über die gesprengte XIVner Regierung aufkommen zu lassen, ganz unverkennbar. Ein Dritter, der aber durchaus in die Staatsadministration eingeweiht fenn follte, müßte also von Neuem Hand ans Werk legen, wenn den Nachkommen eine zuverläßige Ansicht überliefert und daben der Gerechtigkeit gehuldigt werden foll.

<sup>\*)</sup> Die erste dieser Schriften ist in der gewöhnlichen Druckeren der Regierung, ben Xaver Meyer in Luzern, erschienen; die zwente mußte von Revolutionswegen schon in Sursee erscheinen. Auch das charakterisitt die Zeit und die Lente.

Es verhält sich also mit diesen amtlichen Berichten ben= nahe, wie mit den Zeitschriftchen, welche über die Regie= rungsveränderung von 1814 herausgekommen sind.

Der Bericht des Finanzraths von 1831 empfiehlt in Meyers Vorwort die größte Stabilität der Finangsysteme, und eifert gegen das neuere Schwanken von Finanzplanen und gekünstelten Operationen, die am Ende in Prelleregen ausarten oder zur Entsittlichung des Volks führen, und solchen Belästigungen Eingang verschaffen könnten, die seine Berechnungen im Verkehr zu seinem Nachtheil ver= wirren müßten. Meger spricht sein Urtheil über die Finanzverwaltung der XIVner Regierung dahin aus: "Vielfältige Beobachtungen und Nachforschungen haben mich überzeugt, daß die bestehenden Auflagen, die der Staat des hiesigen Kantons bezieht, sehr gemäßigt und, fo zu sagen, unfühlbar sind, und im größten Maße auf die vermöglichere Klasse, in einem geringern auf die mittleve und in einem fehr unbedeutenden auf die ärmere fei= ner Einwohner fallen. Ergibt es sich auch hier und da, daß die eine oder andere Auflage etwa mehr auf die eine Rlasse wirkt, so bleibt diese wieder durch eine andere Auf= lage mehr verschont, welche hinwieder eine andere Klasse in größern Anspruch nimmt. Diese Ausgleichung hat mich vollkommen beruhigt, und auf diesem Wege wurde auch das Mittel nachgesucht, das finanzielle Wesen in jene Ordnung zu bringen, die dem Land Befriedigung über seine Interessen zu geben geeignet seyn könnte. — Aber eben diese Befriedigung wollte man dem Land in den letten Tagen benehmen, und es mit Besorgnissen neuer Auflagen beunruhigen und die Verwaltung felbst in

ihrer Redlichkeit verdächtigen. Diese Umtriebe hatten ihre Wirkung und griffen selbst in den Wohlstand ein, zu welschem die Schweiz in einem Grade gelangte, den sie seit dem Ansang ihrer Existenz noch nie erreicht hatte, und über den und Fremde von der Nähe und Ferne entweder beglückwünschten oder beneideten. — In dieser Bezieshung hat der Mangel von Vesonnenheit und umsichtiger Ueberlegung (der Tadler) nicht nur viel gefährdet, sonsdern auch noch die öffentliche Meinung Europa's, den sichersten Stükpunkt gegen das Uebergewicht großer besnachbarter Stäkpunkt gegen das Uebergewicht großer besnachbarter Staaten, gegen die Schweiz mißgestimmt. — Die Sache ist gethan, und die Folge davon haben wir zu gewärtigen. Möge Gott sie zum Besten leuten!" — —

Die Staatsumwälzung war bereits vollbracht, als dieser lette Bericht des Finanzraths von dem Staats= seckelmeister, der vom Sahr 1814 an bis zum Abtritt der Regierung dem Finanzwesen vorstand, bearbeitet und mit der Staatsrechnung des Jahres 1829 eingereicht wurde. In der Voraussetzung also, daß Mißdeutungen und un= günstige Beurtheilung nicht mangeln würden, fagt die= ser Bericht gleich anfänglich: "Sprechender, als jedes Andere, ist eine Thatsache in Zahlen vor Augen gelegt, um den geregelten Gang einer Administration zu erwah= ren, und den Eifer, die Treue und Beflissenheit in spar= samer Verwendung der öffentlichen Gelder zu würdigen. - - Und wir schätzen uns glücklich, unfern Staatshaus= halt unter Gottes Segen zu einer Aufnahme, die Beru= higung gewähren kann, gebracht und die Hülfsquellen forgfältig bewahrt zu haben, die fernerhin denselben in einem blühenden Zustand zu erhalten vermögend seyn

werden, besonders wenn man sich bestreben wird, durch Eintracht, Frieden und Zutrauen das Gedeihen zu för= dern." - - "Euer Tit., deren Nachsicht und kräftige Unterstützung im Laufe unserer Bemühungen wir dankbar anerkennen, wollen vorliegende Rechnung der nun sich bildenden neuen oberften Behörde zur Genehmigung über= geben, für welche wir weder eine gefällige, noch nachsich= tige, sondern eine strenge, aber auch gerechte Prüfung nachsuchen, und bereit sind, jeden Aufschluß zu ertheilen, der zur Beleuchtung oder Rechtfertigung gefordert wer= den kann." — Das gleiche Recht, welches er für die Staatsrechnungen der XIVner Regierung verlangt, hätte ihr Berichterstatter (Meyer) um so mehr auch jenen der Mediationsregierung wiederfahren lassen sollen; allein, ferne von der billigen Rücksicht, begann er seine Bericht= erstattung gleich Eingangs mit einer strengen Uebersicht ihrer Verwaltung, an welcher die nachmalige Prüfungs= kommission des S. 1832 wirkliche Unrichtigkeiten in ihrer Nachrechnung nachgewiesen hat.

Mit der Jahresrechnung von 1813 war ein Kassastado des Staatsävariums von 16,135 Franken in baar an die XIVner Regierung übergangen, deren klugen Verbesseruns gen des Staatshaushalts gerechte Anerkennung gebührt. Die Form der frühern Rechnungen, welche einzig die durch das Kassabuch laufenden Einnahmen und Ausgaben mit einer Generalbilanz enthielten, schien dieser nicht entsprechend, und deshalb ward im Schakamte sowohl als in den verschiedenen Administrationen die doppelte Buchshaltung eingeführt, und das Rechnungswesen durch eine aussührliche Verordnung so regulirt, daß keine andere

als zweckmäßige Verwendung der Staatseinkünfte unter getreuem Ausweis vermöglicht blieb. Ein späteres Gesetz vom I. 1823 über die Verantwortlichkeit der Rechnungsebehörden und Verwalter bezeugt die ausharrende Wachsfamkeit der Regierung auf den Staatshaushalt. Schon am 8. Juli 1814 hatte eine Schlußnahme derselben seinen Geschäftsgang neu und sehr angemessen geordnet und im Schahamte zweckmäßig zentralisiert.

Der Bericht geht dann zu den außerordentlichen Lasien über, welche die Lage der Schweiz und die Zeitumstände gleich benm Antritte der XIVner Regierung veranlagt haben, als: zwey Züge im Sahr 1814 nach dem Kanton Teffin; Vermehrung des Materiellen des Zeughauses; die Einrichtung und Verpflegung zweger österreichischer Lazarethe, an deren Unkosten von 95,382 Fr. nur 52,261 Fr. an Salz vergütet wurden; die Stellung von Pferden für Bedienung des russischen Parks; die neuen Anstrengungen nach der Rückkehr Bonaparte's von der Insel Elba, sammt zwölf, auf 312,192 Fr. austeigenden Geldkontingenten; Ankäufe von Getreide und Reis in den Sahren 1816 und 1817. Dergestalten lastete am Ende des Jahrs 1817 ein Schuldenzustand von 473,129 Fr. auf dem Kanton. Der Finanzrath hatte sich überzeugt, daß die bestehenden indi= reften Auflagen für die ordentlichen Ausgaben genügen mögen, und den Bezug des Kadasters einzig auf den Fall außerordentlicher Ausgaben vorbehalten. Dieser Fall war bereits im September 1814 das erste Mal für 11/2 vom 1000 eingetreten. Das Gleiche im Jahr 1815 nicht un= schonend zu wiederholen, nahm man Zuflucht zu einem

Unleihen von 129,600 Fr. 4). Gleichwohl mußte eine Steuer von 150,000 Fr. ausgeschrieben und im 3. 1817 wieder ein Kadasterbezug von 1 vom 1000 angeordnet wer= den. Die Bezahlung der Schulden zu befördern, wurde im Jahr 1820 noch ein Kadasterbezug von 11/2 vom 1000 bewilligt. Er genügte zur völligen Entlastung von allen Staatsschulden, was seine Ergiebigkeit darthut und einen feltsamen Kontrast mit den sogeheißenen Vermögenssteuern etwelcher Kantone darstellt. Das Militärwesen erforderte einen Aufwand, der sich durchschnittlich auf 55,000 bis 60,000 Fr. im Jahre belief. Diese Ausgabe wurde durch eine Kriegssteuer bestritten, welche auf die Feuerstätte verlegt, im Jahr 1826 aber wieder aufgehoben und durch einen nochmaligen Kadasterbezug von 1½ vom 1000 ersett wurde. Schon in den Jahren 1816 und 1817 wurden Verordnungen über Salpetererzeugnisse und Jagdverpach= tung erlassen, und im Jahr 1818 eine neue Handelskam= mer eingeführt, die aber außer den Firmaregistern für Groß= und Rleinhändler und den Streitigkeiten der Schiff= und Fuhrleute wenig zu walten hatte.

Der Kapitalbestand wird mit Ende des Jahrs 1814 auf 1,001,222 und mit Ende des Jahrs 1829 auf 2,868,918 Fr. angegeben. Der Bestand der Staats = und Salzkassa wird mit Ende des Jahrs 1814 auf bloße 69,253 Fr., dagegen

<sup>\*)</sup> Ben diesem Anlasse erinnert sich der Herausgeber des Berichts in einer Note dankbar des Wohlwollens und der altfreundeidgenössischen Gessinnung, welche Basel ben allen Anlässen bewährt habe. Er sinde sich zu dieser Erinnerung bewogen, sagt er sehr tressend, in einer Zeit, wo man dieses bestandene gute Verhältniß gegen das eigene Interesse des Standes Luzern nicht mehr zu kennen scheine.

mit Ende des Jahrs 1829 auf 612,835 Fr. berechnet. Dadurch und mit Inbegriff der Zinsrödel u. s. w. hätte die XIVner Regierung, nebst obigem Rapitalbesstand, ein disponibles Vermögen von 1,146,992 Fr. hinsterlassen.

Da es für die Annalen nicht der Fall war, in die Staatsrechnung felbst einzutreten, so ist auch die sehr ein= läßliche Prüfung, welcher sie im März 1832 von der Rommission des neuen Großen Rathes unterworsen worzden, nicht zu berühren; doch sind die in dieser Berichterstattung angegebenen Resultate der Beleuchtung des Finanzzustandes im Kanton Luzern nach den verschiedenen Uebergangsepochen von 1798, 1803, 1814 und 1830 nicht uninteressant, und gewiß möchte man dieselben noch in manchem andern Kanton gerne so neben einander ausgesstellt sehen.

Im Jahr 1798 würde der Bestand des eigentlichen Staatsvermögens nicht wohl aufzusinden senn, theils wes gen der Weise der damaligen Rechnungsführung, vorzüglich aber, weil Staatsgut und Stadtgut in einander versschlungen waren. Die letzte Seckelamtsrechnung vom Jahr 1796 zeigte dennoch ein Guthaben von 929,147 Lusternergulden.

Von der Uebergabe der helvetischen Verwaltungskam= mer an die Mediationsregierung ist die Summe nicht ausgesetzt; nur wird nachgewiesen, daß die in einer spä= tern Druckschrift über die Verwaltungsweise dieser Regie= rung angegebenen 20,500 Fr. weit unter dem wirklichen Empfang dargestellt sind.

Der Vermögensstand, wie er sich mit Ende 1814 dar-

gab, wird von der Kommission auf 1,118,233 Fr. bekimmt.

Dagegen verzeigte die XIVner Regierung, daß sie am Ende des Jahrs 1830 ein reines Vermögen von 2,875,446 Franken besaß, folglich einen Mehrbestand von 1,757,212 Franken erworben hatte. Die Kommission der neuesten Regierung will aber diesen Mehrbestand nicht zugeben, und weiset nach, daß in der Bestandrechnung von 1830 ungefähr 850,000 Fr. erscheinen, die schon von der Mediationsregierung her im Sahr 1814 vorhanden, aber nicht aufgetragen waren; sie setzt daher die Vermögens= vermehrung der XIVner Regierung auf beyläufig 900,000 Franken berab. Nach einer interessanten Uebersicht ergeben sich durchschnittlich jedes Sahr die Einnahmen der Mediationsregierung mit 248,817 Fr. und ihre Ausgaben mit 239,483 Fr.; die Einnahmen der XIVner Regierung aber wären in 327,042 Fr. und ihre Ausgaben in 271,459 Franken bestanden. Der Vorschlag dieser lettern rühre also von einer jährlich höhern Einnahme von 78,000 Fr. her. Dieselbe habe benläufig 55,000 Fr. jährlich mehr eingenommen als ausgegeben, was in sechszehn Sahren die Summe von 880,000 Fr. ausmache.

Schließlich läßt die Kommission benden Regierungen hinsichtlich ihrer Dekonomie Gerechtigkeit wiederfahren, und urtheilt, daß die Mediationsregierung die Einnahmssquellen des Staats mit Beslissenheit eröffnet, die abgetretene Regierung aber vorzüglich das Rechnungswesen geordnet und so vervollkommnet habe, daß die frühern Staatsrechnungen hinsichtlich der Vollständigkeit und Klarsheit keinen Vergleich mit den spätern aushalten.

Das Finanzwesen ist das Erheblichste, was von der Staatsverwaltung der XIVner Regierung anzuführen war, und über welches man mit zuverlässiger Ausführelichkeit eintreten könnte. Wir gehen nun weit kürzer zu den übrigen Verwaltungsgegenständen über.

Die Organisation des Kantons stellte die fünf, unter der Mediationsregierung bestandenen Amtsgerichte ein, und rief dafür achtzehn Bezirksgerichte ins Leben. Es war ben der eingerissenen Prozeksucht unter dem Volke und ben dem großen Mangel an tüchtigen Richtern nicht gut. Die Ausstellung von Friedensrichtern milderte in etwas das Uebel. Ein wohl abgesehenes neues Institut waren aber die fünf Oberamtmänner des Kantons, und die Attribute, womit sie bekleidet wurden, konnten höchst ersprießlich für den Staat werden. Diese Oberbeamte hätten die Seele des Staatsorganismus werden, und über= all wohlthätig auf das Staatsleben, wenn wir es nach seinen wesentlichen Zwecken auffassen, einwirken und die Unhänglichkeit des Volkes an denselben gewinnen mögen. Wenn sie aber vielmehr ein Gegenstand des Hasses geworden sind, und, um dem Volke Hoffnung auf eine gar herrliche Zukunft zu geben, in Folge der Volksbewegung des Jahres 1830 schon abgerufen wurden, ehe weitere Veränderungen an den Staatseinrichtungen dekretirt wor= den, so geschah es lediglich darum, weil der Kleine Rath den unverzeihlichen Mißgriff gewagt hatte, auf diese aller= dings einträglichsten Stellen des Kantons meistens Mitglieder seines Rollegiums und oft die verarmtesten Patris zier, deren mehrere platterdings die untauglichsten waren, zu setzen, wodurch er die Meinung des Volkes, daß man

diese Plätze nur als patrizische Geldquellen geschaffen, um so mehr veranlaßte und erhärtete, als diese Oberamtmän=ner bennahe durchgängig ihre Beamtung wohl für sich, nicht aber für den Staat, nütlich zu machen verstanden.

Bald nach ihrem Eintritte stellte die Regierung des Jahrs 1814 eine Advokatenordnung auf, wodurch vielem in diesem Fache getriebenen Unwesen Schranken gesetzt, und der Zutritt zu einem Stande, der im Mage seiner Wichtigkeit nunmehr eine ehrenwerthe Stellung erhielt, Jedem gesperrt wurde, welcher nicht eben so entsprechende Zeugnisse seines moralischen Wandels als in Folge einer Prüfung der erforderlichen Kenntnisse aufweisen konnte. Im Jahr 1824 folgte auch eine, zwar unvollständige, doch immer brauchbare und zweckmäßige Gerichts= und Prozeß= ordnung, die man, zumal neben einem in der Mehrzahl übeln Schlag von Advokaten, früher zum großen Nach= theil des Kantons ganz entbehrte. Die zahlreiche Sipp= schaft im Rathe und in den Behörden hat das Bedürfniß eines Verwandtschafts = Ausstandsgesetzes schon im Sahr 1815 fühlbar gemacht. Die Verdienste, welche die XIVner Regierung sich um eine bessere Regulirung des Justizwe= fens erwarb, beschränften sich jedoch nicht auf diese löbli= chen Leistungen \*). Der Kanton hatte ihr bereits im 3. 1818 eine vorzüglichere Einrichtung im Betreibungs=

<sup>\*)</sup> Borwürfe willkürlichen Betfahrens können nur den revolutionären Beitpunkt-beschlagen. Spätern Beiten weiß man immer nur Trorlers Entsetzung, als ein Werk politischer Verfolgung, vorzuwersen. Ein Seitenstück lieserte allenfalls die neueste Beit an der Widmerischen und an jener des Pfarrers von Uffikon. Geseyerte Männer verwarsen da ärgerlich das von denselben in Trorlers Sache vertheidigte Recht.

wesen nebst einer guten Geldtags = oder Konkursordnung zu verdanken. Sie schaffte im Sahr 1821 das aus der französischen Revolution hervorgegangene und von der helvetischen Regierung adoptirte, für die Schweiz höchst unzweckmäßige Kriminalstrafgesetz und Strafrechtsverfah= ren ab, und nahm dagegen, ferne von der lächerlichen Scheu, sich Besseres anzueignen, die dießfallsigen Gesetzbücher des Kantons St. Gallen an. Der Gaunerprozeß vorzüglich hatte das Bedürfniß fühlbar gemacht. Nicht weniger rühmlich war ein im I. 1819 erlassenes, bis zu Erscheinung eines bürgerlichen Gesetzbuches gültiges, sehr umfassendes Vormundschaftsgesetz (es war nach dem preus= sischen gemodelt). Ein gleichzeitiges Gesetz regelt die Bentragspflicht an den Unterhalt ganz dürftiger Blutsverwand= ter. Durch diese Gesetze wurde das Armen = und Vor= mundschaftswesen aus seinem heillosen Zustande gehoben und angemessen zentralisirt. Dasselbe fand sich nun unter ein eigenes Rathsdikasterium gestellt, welchem der Name " Armen= und Vormundschaftsrath" bengelegt wurde. Die= ser Rath übte eine wirklich wohlthätige Vormundschaft über die Armenbehörden aller Gemeinden aus. Eine preiswürdige Thätigkeit belebte dieses Dikasterium, und man bedauert mit vollem Recht, daß diese Einrichtung feit 1830 bennahe vollständig zu Grunde gegangen ift. Nebenbey wetteiferte die Regierung des Standes Luzern mit jeder menschlichgesinnten der Schweiz, das Schicksal der heimathlosen zu mildern und möglichstermaßen aus seiner Unfestigkeit zu ziehen. Die Einkaufstaren in das Bürgerrecht wurden für dieselben um einen Drittheil her=

abgesetzt. Gesetze von 1820 ordneten die Bürgerrechts= erwerbung und die Niederlassungsverhältnisse. Schon früher wurden leichtfertige Ehen untersagt. Ein Gesetz von 1825 bestimmt das Schicksal der Unehelichen, und aus demselben ist der lügenhafte Paternitätsgrundsatz auch in das bürgerliche Gesetzbuch übergangen.

Auch für das Erziehungswesen ward einer starren, abgeneigten Parten der Regierung manch Gutes abgewonnen; indessen ging der schöne Zweck in Vielem bey= nahe ganz verloren, und man darf nicht läugnen, daß die öffentlichen Blätter Manches in zu gutem Lichte dar= zustellen beliebten. So z. B. wurden die Stipendien, welche durch eine wirklich rühmliche Anordnung in reich= lichem Maße für Jünglinge ausgesetzt waren, die sich auf Hochschulen in für den Staat nützlichen und unentbehrlichen Fächern ausbilden würden, nicht, wie es seyn sollte, in Folge angestellter Vorprüfung der Bewerber vergeben, sondern großentheils nach Willkür, und vorzüglich nach dem Grade der Gunst, welche sich die Begünstigten ben den dießfalls einflußreichsten Magistratspersonen zu er= schmeicheln wußten. Soll man endlich den Baum immer nach seinen Früchten beurtheilen, so war das Landschulwesen im Allgemeinen übel bestellt; denn, so auffallend es in unserer Zeit seyn mag, ist doch die weitaus größere Sahl junger Leute von 20 zu 30 Jahren gegenwärtig des Schreibens unkundig. Gleichwohl gingen ben der Regierung immerfort die besten Zeugnisse von den Schulprüfungen ein, und in vielen Trinksprüchen des hrn. Referenten ward dem Fleiße und der Geschicklichkeit der Lehver und Zöglinge so übermäßiges Lob gespendet, daß

felbst diese darüber in Verlegenheit geriethen, was sie mehr — sich selbst, oder den tiefblickenden, allumfassen= den Geist ihres Lobredners — bewundern sollen. Vor= theilhafter sprechen doch achtbare Männer von den Studien am Gymnasium und Lyzäum. Ueberhaupt fehlte es an einsichtigen Jugendfreunden weder in der Regierung, noch in der Schulkommission; ihr Einwirken war aber ohne anhaltenden Erfolg. Langfam reifte endlich doch das Gefühl des hohen Bedürfnisses einer gründlichen Re= form, und, ihrer Auflösung schon nahe, am 23. August 1830, erließ die Regierung noch ein umfassendes Gesetz über das Landschulwesen, wodurch auch Sekundarschulen eingeführt werden. Dieses wohlthätige Erzeugniß wird das Andenken des jüngst verstorbenen Schultheißen Eduard Pfyffer von Altishofen, dessen Werk es ist, verewigen. Für die höhern Schulanstalten erschien gleichzeitig ein wohl durchgedachter Plan im Druck.

Im Ganzen war man unter der XIVner Verfassung mit der Gerechtigkeitspslege sowohl als mit der Adminisstration des Kantons zusrieden. Der Staatshaushalt ward wirklich gewissenhaft besorgt; unnütze Ausgaben wurden vermieden, und die Kräfte der Einnahmen so gut benützt, daß Niemand über Staatslasten, Steuern und Abgaben zu klagen veranlaßt wurde. Die in mehrern Kantonen so schwer drückenden Armenanstalten hinterließ die XIVner Regierung besonders in einem so geordneten und blühenden Zustande, daß die ihnen gewidmeten Fonds zu ihrer Erhaltung genügten und keiner Steuerbeyträge bedürftig waren. Auch der Bezug von Polizensteuern war nur in einzelnen Gemeinden ersorderlich, und sollte

nicht über 2 vom 1000 des Werthes der Liegenschaften und 1 des reinen Vermögens ansteigen. In der Stadt wurden solche drey bis vier Mal in 22 Jahren bezogen. Auch Staats – oder Regierungssteuern wurden in den letzten Jahren keine ersordert. So mußte das Walten der Finanzverwaltung wohl dankbar anerkannt werden. Einzig gegen die Domänenverwaltung jener Zeit, besorgt durch den Regierungsrath Rütter von Mettlen, der es ohnehin mit dem Volke verdorben hatte, kam etwelche Ausnahme zum Vorschein.

Für Verbesserung der Straßen überhaupt und für die Unlage neuer Straßen ist durch die Regierung des Jahrs 1814 ein guter Geift, selbst unter dem Volke, geweckt worden. Hat aber dießfalls manches an sich gedeihliche Unternehmen eine üble Ausführung erhalten, so ist es nicht sowohl dem Mangel am besten Willen, als vielmehr der hirnlosen Meinung zuzuschreiben, an welcher die Regenten des Kantons Luzern zu allen Zeiten gelitten haben (und noch leiden), daß der liebe Gott Jedem, den er jum Kleinen Rathsherrn habe wählen laffen, die größten, selbst technischen Kenntnisse in Fächern eingegossen, von welchen der gute Mann in seinem ganzen frühern Leben nichts gekannt, ja nicht einmal etwas gewußt hat. Die Eröffnung des wichtigen Gotthardspasses ist hauptsächlich der Beharrlichkeit der Regierung von Luzern und großen Opfern derselben, dann den Straßenverkürzungen durch diesen Kanton zu verdanken. Eben so wird die Korrektion der Hochstraße nach Sursee u. s. w. auf mehr als 150,000 Fr. angeschlagen. Unter die verdienstlichen Polizenanordnungen zählt man vorzüglich die im Sahr 1823

eingeführte, allgemein verbindliche Brandversicherung; dann die mit der Einführung eines neuen Sanitätskolles giums (im I. 1819) verbundenen vielseitigen Medizinals anstalten. Der im I. 1824 erneuerten Handwerksordnung wird noch zu viel Zunstzwang und Beschränkung der Geswerbsfrenheit vorgeworsen; auch blieb die Erekution dersselben immer zurück.

Der oben erwähnte beträchtliche Aufwand auf das Militärwesen wurde im Kanton Luzern sinnig verwendet. Einem durchgreisenden Militärgesek vom I. 1817 voransgehend, fand schon im I. 1815 eine vollständige Reorganisation der Kontingente Statt, die dann im I. 1825, die Bildung, Bewassnung und Uebung der Auszüge, der Bundesreserve und der Landwehr umfassend, erneuert wurde, und nicht mindere Rücksicht wurde auf die Wassensvoräthe und die Fuhrwerke im Zeughause genommen.

Die kirchlichen und geistlichen Verhältnisse wurden mit Festigkeit, doch mit Mäßigung behandelt. Die Resistenz denz des Vischofs wollte die Mehrheit ferne halten, ihren Einfluß auf die Regierungsglieder besorgend. Veschlüsse von 1820 und 1826 enthalten die Verwaltung der kirchslichen Güter und die Rechenschaft über dieselben. Die Pfrundeinkünste sind von 600 bis 2000 Fr. klassissist. Der überschießende Ertrag an Naturalien, Meßstipendien u. s. w. muß jährlich von Iedem in die geistliche Kasse abgegeben werden. Eine reiche, aber trübe Quelle von Reklamationen!

Aus dieser gedrängten Uebersicht ergibt sich, daß das Volk des Kantons Luzern durch den Hergang und die Verfassung des Jahrs 1814 zwen Mal getäuscht worden:

sehr übel durch das strenge aristokratische Prinzip in Hinssicht auf die ihm gebührenden politischen Rechte; wohl und glücklich hingegen hinsichtlich auf die Verwaltung, die kreylich nicht Alles, doch sehr Vieles für seine Wohlfahrt geleistet hat. Möge nun und in Zukunft nie der umgeskehrte Fall für dasselbe eintreten!

Die Verfassungsreform im Jahr 1829.

Labitur occulto, fallitque volatilis aetas et nihil est annis velocius.

Ovid. Met.

Bu richtiger Beurtheilung des völligen Umschwunges, der endlichen Zerstörung der Avistokratie im Kanton Luzern, die vermuthlich keinen Phonix mehr haben wird, oder, wie Andere sie heißen, der radikalen Machinationen im 3. 1830 — muß man nothwendig ihre Anbahnung im 3. 1829 durchblicken können. Man glaubte das Luzerner= volk in die leidenschaftloseste Ruhe eingewiegt, und es schien wirklich in seiner nicht unbehaglichen Lage die Beraubung seiner gewährleisteten Rechte und den schmähli= chen Hergang dieser Gewaltthat weit leichter, als man voraussetzen konnte, verschmerzt zu haben. Desto tiefere und stärkere Wurzeln hatte aber das bittere Gefühl in den Gemüthern der ausgezeichnetsten Männer auf der Landschaft und in den Munizipalorten geschlagen. Die Aristokratie von Luzern — so sprachen Vernunft und Ems pfindung in ihnen — ist offenbar die mißgestalteteste, nicht bloß unter den schweizerischen, sondern unter allen, von welchen je geschrieben oder geträumt worden. Ihre Ver-

fassung gewährleistet bloß die Allgewalt einzelner Fami= lien und höchstens ihren Frieden zwischen sich. Gie begründet die absolute Willfür einzelner vom Volke ganz unabhängiger Machthaber. Unter einer folchen Regie= rung ift auf tein stetes und gerechtes Verwaltungssystem zu zählen. Das Vortrefflichste hätte doch keinen festen Grund und hinge von Launen des Augenblicks und perfönlichen Convenienzen ab. Eine solche Verfassung oder gar teine muffe dem Volt vollkommen gleichgültig fenn. -Dieses nagenden Unmuthe freuten sich dann Ginige, Die vielleicht ehehin ganz anders dachten, deren Absichten er einst zu statten kommen konnte; die von scheinloser, fattischer Herrschaft für sich mehr erwarteten, als von dem Nimbus der geschichtlichen, nun wieder rechtlich zugerüsteten Aristokratie, deren Prinzip doch nicht allen Herrsch= lustigen entsprechen konnte. Diese nährten den glühenden Unmuth und reizten und steigerten ihn mehr und mehr. — Allein das Erste, was jenen wahrhaftern Volksmännern am Herzen lag und wozu ihr gerader Sinn sie anwies, war, die öffentliche Ordnung und die Ruhe des Landes nicht zu trüben. Daben verloren sie gleichwohl ihren Zweck nicht aus den Augen; er war die Sache des Volks.

Indessen ward die Unhaltbarkeit der Verfassung immer allgemeiner eingesehen; der sich allenthalben entwickelnde Frensinn und eine, anfänglich gemäßigte, noch nicht in das Delivium desselben ausschweisende Publizität trugen dazu ben. Allein die Gestaltung der Dinge im Innern und von Außen war noch zu fest, um dieselbe mit dem Anschein guten Erfolges angreisen zu können; tiesen Eindruck machten dennoch die Zeitverhältnisse auch auf das

Luzernervolf, um so mehr, als der Rath selbst schon in Partenungen getheilt mar. Der Sieg der schlauen Ge= wandtheit, die unter Darstellung der hinfälligkeit und der Gebrechen eines sich felbst überlebten und den Zeiten ent= fallenen Systems außer dem Rathssaale in engern und in weitern Kreisen ihren Neuerungen Eingang verschaffte, wäre bald entschieden gewesen, wenn die Parten der Schwachen und Erschlafften nicht noch in ihrer Anzahl und selbst in ihrer Furcht und dem um so strengern Anklammern an ältere Formen Waffen zu zeitlichem Wider= stande gefunden hätte. Auch war man noch mißtrauisch gegen die Theorien von überschneller Volksbeglückung, und der Lehrsatz von Volkssouveränetät war erst noch zu erfinden oder doch zu popularisiren, und so blieb der Sieg einer dritten, verständigen, frensinnigen Parten, die durch wohl erwogenen, nicht überstürzten Uebergang zum bessern Neuern dem Staate mehr zu frommen dachte und ihren Angriff auf so billige Forderungen begründen wollte, die ben dem allgemeinsten Benfall jeden starren Widerstand jum Voraus entkräften mußten.

Der Kleine Rath hatte es mit den meisten übrigen der Schweiz, besonders der schon vormals aristokratischen Kantone, gemein, eine möglichst große Herrschaft selbst über den Großen Rath gewonnen zu haben, und vermöge der Komposition des letztern ward es ihm leicht, dieselbe noch zu überbieten. Dieser Große Rath bestand aus meistens unwissenden, schwachen, von dem Kleinen Rath abshängigen Menschen, welche nicht einmal die dem Großen Rath durch die Versassung und das Geschäftsreglement karg zugemessenen Rechte gelfend zu machen verstanden,

noch sie geltend zu machen den Muth hatten. Mit dem Ende des Jahrs 1826 trat aber eine Wendezeit für den Kleinen und den Großen Rath ein. In den letztern wur= den erwählt zuerst Fürsprech Jakob Kopp von Münster durch seine Gemeinde, dann bald darauf Fürsprech Rasimir Pfyffer von Luzern durch den Großen Rath felbst. Dieser lebte von da an unter ihrem gemeinschaftlichen Zusammenwirken zu einer Kraft auf, die man sich als Seitenstück der verderblichen Staatsverfassung taum be= greiflich machen konnte. hiervon ergibt fich das gewichtigste Zeugniß aus der im 3. 1829 ju Stande gekommenen Verfassungsreform. Wenn diese auch nicht allen Begierlichkeiten des Jahrs 1830 genügen konnte, so würde sie hingegen dieselben in heilfamen Schranken gehalten haben, wenn von den in einander passenden und auf ein= verstandene Mäßigung berechneten Anträgen ihrer Urhe= heber minder Wesentliches abgebrochen worden wäre. Immerhin war sie, als ein Werk ruhiger, friedlicher Zeiten, unter den damaligen Konstellationen ein gewinn= bares, bewunderungswerthes Resultat. Die erste Veranlassung kam von der Regierung felbst; sie war aber weit entfernt, das Resultat vorzusehen, und noch weniger lag es in ihrer Absicht.

Der Große Rath hatte am 18. Febr. 1827 dem Täglichen Rath den Auftrag ertheilt, einen Gesețesvorschlag zu Einführung einer ersten Instanz in Kriminalsachen vorzulegen. Dagegen trug nun dieser an, den Auftrag noch auf sich beruhen zu lassen. Iwar hielt er seine eigene Ueberzeugung nicht zurück, "daß der Instanzenzug sowohl zur Obhut und Sicherung der Rechte des Bürgers im

Staate, als zur Handhabung und gesicherten Ausübung der Gerechtigkeit Statt finden sollte, und daß daher in jedem wohl organisirten Staate, wo ein Prozes um Eigensthum, Frenheit, Ehre und Leben als wichtig angesehen werde, derselbe auch wirklich bestehe. Dieser Ueberzeusgung ungeächtet, müsse er auf Zurücknahme des Antragsanrathen, weil die Einführung einer ersten Instanz in Kriminalsachen mit andern, noch wichtigern Staatseinzrichtungen so genau zusammen hange, daß das Inslebenztreten jener ohne diese dem Kanton wenig Ersprießliches leisten würde."

Wenn nun der Tägliche Rath, wie man es begreifen wollte und mußte, unter diesen in Verbindung stehenden Staatseinrichtungen die Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt und ihre Trennung von der vollziehenden verstan= den hat, so war ben seiner fürwährenden Abneigung ge= gen diese die Andeutung wenigstens unklug und gewagt. Ein Mitglied des Großen Raths, der Fürsprech, nunmehr Staatsanwald Sakob Kopp von Münster, ergriff die sich darbietende Veranlassung, diese eingestandene Ueberzeugung des Täglichen Raths und die geäußerte Furcht vor noch Ersprießlicherm schneidend herauszuheben und mit den dem Staate geschwornen Pflichten in Parallele zu stellen. Hauptsächlich war ihm angelegen, dem Großen Rath das Verderbliche des Amalgams der Gewalten in einer lichtvollen Darstellung anschaulich zu machen. Sie hat die tiefsten Eindrücke gemacht, und so gelang es, zu Luzern das, was anderwärts nur durch ge= waltsame Reibungen und stürmische Volksaufläufe erzwungen werden mußte, durch eine einzige, ungekünstelte, aus

der reinen und kräftigen Quelle der Wahrheit geschöpfte Rede zu bewerkstelligen. Diese Rede ist also der geschichtslichen Beachtung gewiß würdiger, als die elenden Betreisbungen vieler revolutionärer Bewegungen, durch welche die spätere Geschichte unserer Zeit zu einem ekelhaften Gemälde wird. Diese Rede mag auch noch manchem sich frey dünkenden Staate frommen, in welchem die Trensnung der Gewalten, dieses erste Ersorderniß für bürgersliche Freyheit, nur scheindar oder doch unvollkommen ausgestellt ist. Statt unnöthigen Abschweifungen reihen also die Unnalen in ihrem Zusammenhange solgende, auf Trennung der richterlichen von der vollziehenden Gewalt bezügliche, erwägungswerthe Stellen aus der glücklich entscheidenden, am 29. Januar 4829 im Großen Rath zu Luzern gehaltenen

## Rede des herrn Jakob Ropp.

Gibt es etwas, das dem Staate noch ersprießlicher seyn wird, als eine erste Instant in Kriminalrechtssachen, so ist es recht, daß man auch dieses herstelle; wir sind es, in Kraft eines geschwornen Sides, dem Staate zu thun schuldig; aber um des Bessern willen das Gute nicht geben, und auch das Bessere nicht wollen, das wäre Bereletung unserer Sidespsticht. Uebrigens bin ich ganz der Meinung des Täglichen Rathes. Die bloße Aufstellung einer ersten Instanz in Kriminalrechtssachen wird die Glückseligkeit des Staats nur wesnig erhöhen. Es thut dem Staate andere Hülfe noch weit mehr Noth. Die Gewalten müßen getrennt werden, Hh., wenn Staatseinrichtungen aufgestellt werden sollen, in welchen der Bürger Schutz seiner Rechte sinden muß; — dieses und nichts anderes meint der Tägliche Rath. Aber es ist fast unbegreislich, es ist schwerzlich, daß Hochderselbe, anstatt solche anzurathen, wie

man es doch von feiner ausgesprochenen Ueberzeugung hätte erwarten durfen, sie vielmehr abwehren und behindern will.

Ja, Tit., so lange die Glieder der obersten vollziehenden Gezwalt auch die Glieder der obersten richterlichen sind; so lange diese in letter Instanz über Frenheit, Ehre, Leben und Eigenthum der Bürger absprechen, siehen wir nicht unter Staatseinrichtungen, die den Rechten der Staatsbürger die schuldige Sicherheit gewähren. Mögen vor dieser letten noch eine oder zwen andere Instanzen ihr Urtheil sprechen!

Mahrlich, man mußte Rath und Sundert befchrantte Ginfich= ten zutrauen, wenn man glauben fonnte, Rath und Sundert werden den Gedanken an eine erfte Inftang in Rriminalrechtsfachen aufgeben, wenn fie feben, daß dadurch die Trennung der Bewalten herbengeführt werde. - Rein! wenn die Trennung der Gewalten das Bedingniß einer erften Rriminalinftang ift, dann follen wir aus allen Rraften auf dem gegebenen Auftrage beharren. ber vernommenen Aleuferungen zu schließen, wird man aber die Trennung der Gewalten für unrathfam halten, weil die Ausspredung berfelben ein Angriff auf die Berfaffung ift, und weil man die Folgen der geringsten Beranderung an der Berfassung fur weit gefährlicher, als die Trennung der Bewalten für nothwendig und nüglich halt. - Sutet Guch vor jeder Beranderung an der Berfassung! hat es fruber geheißen; febet auf die Folgen davon! Bang Europa wird ein wachsames Auge auf Euch richten! Es find jest stürmische Beiten! Wagt Euch nicht auf die gefährliche Rlippe! u. f. w.

Die Beseitigung dieser Einwendungen, gegenüber der Darstellung: wie nothwendig dem Staate die Trennung der Gewalten sep, habe ich mir zur Aufgabe gemacht. In der Sprache der Aufrichtigkeit, srep und offen will ich sie lösen, ganz so wie es dem Stellvertreter eines freven Volkes geziemt.

Dit.! Es fann feine Rudfichten, feine Grunde geben, die

den Menschen im Privat: oder öffentlichen Leben abhalten dürsen, das Bessere zu wollen, zu schaffen und zu thun. Wer Gründe gegen das Gute vorschüßt, glaubt an die, die er vorschüßt, selbst nicht; scheut sich aber, jene, die ihn zum Opponenten machen, laut werden zu lassen. Was besser als das Bestehende dem All=gemeinen sehn dürste, mag gar oft schädlich auf Privat=oder Lokalinteressen wirken. Da es dann aber der großen Männer wenige gibt, die persönliche Interessen gemeinem Wohl zu opfern stark genug sind, so entspringen Widersprüche gegen das, was als allgemein gut und nüßtich anerkannt wird, freylich oft, aber immer nur aus egoistischem Sinne. An Erscheinungen der Art ben uns will ich jedoch nicht glauben.

Gleichwie es jeglichem Hausvater zur Ehre gereicht, Liebe und Bertrauen seiner Untergebenen und Hochachtung seiner Nach= barn ihm erwirbt, wenn er seine Hauswirthschaft immer besser und besser bestellt, und daben nicht sowohl nur sein Wohlbesinden, als vielmehr die Glückseligkeit seines ganzen Hausvolks bezweckt, — so die Regierung, die ihr Augenmerk unablässig auf alles richtet, was den Zustand des Staates verbessern könnte, und die endlich weniger darum regiert, um im Regieren sich wohl zu befin= den, als vielmehr um in der Glückseligkeit ihres Volkessisch glücklich zu sehen.

Bu Berbesserungen soll uns überdieß schon die Ueberzeugung geneigt machen, daß alles, was Menschenhände gebaut oder der Geist des Menschen ausgedacht hat, nur unvollkommen sep.

Unter Berbesserung verstehe ich jedoch nicht jede Beränderung. Es kann wirklich Beränderungen geben, welchen nicht viel anderes als Neuerungssucht und Lieblingsideen zum Grunde liegen. Bor solchen aber (dieser Meinung bin ich auch) sollen sich vorzüglich Regierungen hüten.

Um aber in der Absicht, zu verbeffern, sich nicht bloß in ein nuhloses Berändern zu verlieren, so wie umgekehrt, durch

Furcht vor nuhlosen Beränderungen, sich nicht von nothwens digen Berbesserungen abhalten zu lassen, halte man sich fest an die Worte: "Prüset Alles, das Gute aber behaltet!" Denn so wie uns durch diese Worte zu erkennen gegeben wird, daß wir das Guterfundene unverändert bepbehalten sollen, so geben sie uns auch zu verstehen, daß wir das Schädliche wegwerfen und Gutes dasur schaffen sollen. Es ist nach dieser gedoppelten Rücksicht somit nühlich und gut, daß, wo die Kraft des Neuen wirkt und schafft, die Kraft des Alten wachsam gegenüber stehe.

Wie jene vor einer hoffnungslosen Abhängigkeit von Mißbräuden und Vorurtheilen uns fdunt, so fchütt diese vor leichtfinni= gem Wechsel und Unbestand. Gine vernünftige Opposition ift da= ber, und zwar vorzüglich bey Staatseinrichtungen, eine kostliche Sache. Aber da ift feine vernünftige Dyposition mehr möglich, wo über die Müglichkeit, über die Mothwendigkeit einer Staatseinrich= tung, selbst in der öffentlichen Meinung wie ben der Regierung, eine allgemeine Ueberzeugung herrscht. Giner solchen öffentlichen Stimmung und Uebergeugung foll aber besonders eine republi= kanische Regierung die höchste Achtung zollen; sie mehr als eine andere muß Rraft und Stärke in der Liebe und im Bertrauen des Bolfes suchen. Man thut daher Unrecht, wenn man diejenigen, die in Beiten der Rube auf gesetlichem Wege in den Staatseinrich= tungen Berbefferung und Bervollkommnung wunfchen, einer revolutionaren Tendenz beschuldigt; denn diese sind es, die durch die geeignetesten Mittel die Regierung immer mehr zu befestigen suchen, während ihre Begner, auch ohne es zu wollen, durch unheilbrin= gende Begriffe von Stabilität Migbräuchen die Thore öffnen, da= durch Unzufriedenheit erzeugen und die öffentliche Rube in Gefahr fegen.

Eine feste Bildung des Staats läßt sich überdieß nach dem Ausspruche eines weisen Mannes nur durch eine successive Veran= derung seiner ursprünglichen Verfassung gedenken. Die ersten Gin=

richtungen werden immer mit gewissen Mängeln und Unvollsommen= heiten verbunden seyn, die, wenn sie auch nicht gleich in ihrem Entstehen sichtbar sind, fühlbarer werden, so wie sich die Begrisse über die Glückseligkeit im Staate erweitern. Eine Staatsverfastung, gegeben oder wenigstens revidirt in Zeiten der Ruhe und nüchternen Besonnenheit, muß daher schon eine ungemein günstigere Stimmung, eine weit bessere Meinung für sich haben, als die, die aus Stürmen und Wirren kritischer Zeiten hervorgegangen ist.

Bu diefem follte man bedenken, durch welch schwierige Klippen und drohende Baden man fich mit unferer gegenwärtigen Berfaffung durchzuarbeiten hatte. Vorerft wurde der Buftand von 1798 wieder angefündet; allein die Unmöglichfeit, denfelben rein wieder berguftellen, trat ploglich neben jener Ankundigung auf. Um die Gahrungen zu dämpfen, suchte man überall wohl zu thun, wenn auch nur durch fehr fleine Rechte, verrammelte aber damit dem Größern, Schönen und Guten den Weg. Un dem Gedanken mit Wohlgefal= Jen-weifend, von dem Alten doch wenigstens so viel wiederum ins Leben zu rufen, als sich ohne Gefahr thun lasse, ward auch wieder ein Täglicher Rath von 36 Plagen geschaffen; bekannt mit der Abneigung aber vor der ehemaligen Bermifchung der Gewalten, und mit der hohen Adhtung, welche das in feiner Souveranetat da gestandene Appellationegericht der Mediationeregierung beym Bolfe genoffen hat, hat man nicht fur rathfam gefunden, Diefem Tägli= chen Rathe in corpore auch die oberfte richterliche Gewalt benzule= gen. Neben dem Zäglichen Rathe aber noch ein befonderes Appel= lationsgericht aufzustellen, dafür war das Land zu arm, und fo fam es denn, daß das Obergericht des Rantons zu einer Art Difasterium des Täglichen Raths gemacht wurde. Der Uebelstand diefer Einrichtung ift aber in wenig Jahren fühlbar geworden, und darum wird die Trennung der Gewalten durch das ganze Land laut gefordert.

Die oberfte vollziehende ift jest felbst auch oberftrichterliche Be-

hörde, was sie doch vor 1798 selbst nicht war-, indem dazumal Räth und Hundert die oberste richterliche Instanz bildeten. Ob aber die vellziehende Gewalt das Nichteramt in corpore ausübe, oder durch einen Ausschuß von 13 Mitgliedern ausüben lasse, ändert an der Sache ungefähr so viel, als wenn im Täglichen Rathe, statt 36 Mitgliedern, nur 24 sitzen

Es frägt sich nun aber, ob eine solche Vermischung der Gewalten dem Zwecke des Staates angemessen sep. Doch, bevor ich erkläre, welches der eigentliche Zweck des Staates sep, werfe ich die gedoppelte Frage auf: Welches ist die Grundlage eines Staates und seiner Regierung, und welches sind die Ursachen dieser Grundlage?

Die Grundlage des Staates und seiner Regierung ist der Wille des Bolkes. So wenig als es z. B. mir möglich seyn könnte, die Handlungen von zehn meiner Mitbürgern, die alle an physsischen und moralischen Kräften mir gleich ständen, zu bestimmen, zu leiten und zu regieren, ohne daß es ihr eigener Wille wäre, daß ich sie leiten, bestimmen und regieren soll, eben so wenig kann gegen den Willen eines Volkes, das im frepen Stande lebt, eine Regierung über dasselbe herrschen. Die Ursache aber, warum das Volk einen Staat bilden und eine Regierung über sich haben will, ist, damit es sich wohl besinde. Wohl besinden kann es sich aber nur, wenn es Schutz seiner Rechte, das ist, Sicherheit für Freyheit und Eigenthum genießt. Der Zweck des Staates ist somit Schutz der Rechte, und die beste Staatsversassung also diejenige, die die Rechte der Staatsbürger am besten sichert und schüßt.

Bu Begründung dieser Sicherheit bedarf der Staat allervorderst Gesetz, denen Alles unterthan seyn soll; dann zweytens eine vollzziehende nnd den Staat verwaltende Gewalt, die Gesetze ins Leben führt, für ihre Handhabung und Achtung wacht, und auch, gegenzüber der Privatinteressen, für die Interessen des Staates sorgt. Damit dann aber die Gesetze Kraft und Wirksamkeit erhalten, be-

darf der Staat drittens einer öffentlichen Gewalt, welche die Klazgen über verletztes Recht in bürgerlichen und peinlichen Dingen un= tersucht, darüber urtheilt und richtet.

Ob nun der Zweck des Staats, in so weit derselbe durch die richterliche Gewalt garantirt seyn muß, erreicht sey, wenn jene vollziehende und verwaltende und diese richterliche Gewalt von den einen und ebendenselben Personen besetzt sey, das ist der eigentliche Borwurf meiner gegenwärtigen Untersuchung. Die vollziehende Gewalt übt die Staatspolizey im Allgemeinen aus. Sie muß waschen, sorgen, handeln und wirken von Staatswegen, also, wenn sie auch durch keine Privatklage dazu aufgefordert und ermahnt wird. In Ersüllung ihrer Pflichten sieht sie selbst sehr oft im Falle, als Partey vor den Richter zu treten, um da ihre Klage, gegenüber dem Partikularen, über verletztes Recht in bürgerlichen und peinlichen Sachen anzubringen. Es kann sich also schon von daher nicht geziemen, daß sie auch das Almt des Richters verwalte.

Ganz umgekehrt verhält es sich hingegen mit der richterlichen Gewalt. Damit der Richter sein Amt recht unbefangen verwalte, soll er selbst nach dem Willen un ser er Gesehe nirgends einschreizten, handeln und wirken, außer wo er durch einen Kläger dazu aufgesordert wird; daher das alte Rechtssprüchwort: Wo kein Kläzger, da ist auch kein Richter.

Die richterliche Gewalt soll lediglich gestellt seyn zwischen die, die über verletztes Recht Klage führen, und die, die des Unrechts angeklagt sind, auf daß sie zwischen denselben, frey von jedem Borzurtheile, höchst unparteysam und mit gleicher Strenge sür Unschuld wie für Schuld, für Recht wie für Unrecht untersuche und richte.

Die größte Gewährleistung des Schutzes der Nechte, die eine Regierung geben kann, liegt somit in der Gewalt des Richters. Man bewahre sie daher dem Staate so heilig und rein als möglich diese Gewalt; denn in ihrer Macht liegt ja die Freyheit, die Ehre, das Leben und das Eigenthum seiner Bürger. Sie ist unstreitig

die wichtigste aller Gewalten, und welcher Regierung daran liegt, daß ihre dem Staate gegebenen Einrichtungen im Vertrauen des Volks Festigkeit gewinnen sollen, die stelle vor Allem die richterzliche Gewalt in Formen und Verhältnissen auf, durch welche erzstens die Unbefangenheit und Unparteplichkeit der Gerichte nicht in Gefahr geset, und durch welche zwehtens die Nichter in einem regen Amtseiser, durch den sie sich, wenn sie Recht sprechen wolzlen, eine unumgänglich nothwendige Sachkenntniß erwerben mussen, nicht gehemmt sind.

Die Unbefangenheit und Unparteplichkeit des Nichters wird aber vorzüglich in Gefahr gesetzt, wenn sich der Richter in Gegenstände, die einst seiner Beurtheilung unterlegt werden sollen, einmischen muß oder freywillig einmischt, ehe und bevor solche seiner richterzlichen Untersuchung und Beurtheilung unterlegt werden. Dürste auch eine frühere Einmischung der Unbefangenheit des Nichters vielzleicht wenig oder keinen Schaden bringen; wäre er nämlich mehr als ein gewöhnlicher Mensch, und ben allem dem start genug, sich in seinem Nichteramte von Borurtheilen, von mehr oder weniger Geneigtheit rein und fren zu halten, — so wird es doch Partepen geben, die dieses nimmer glauben; und so geht das Vertrauen an eine reine Gerechtigkeitsliebe und mit ihr die Liebe und die Hochzachtung gegen Regierung und alle ihre Einrichtungen zu Grunde.

Damit aber der Richter von schädlichen Einmischungen zurnckzgehalten bleibe, lege man ihm nicht auch die Eigenschaften einer vollziehenden und administrativen Gewalt ben; man lasse ihn nicht in einem und eben demselben Gegenstande als verwaltender, als vollziehender und als richterlicher Machthaber schalten und walten; sonst gibt es — ich wiederhole es — nur einen schwankenden Schutz der Rechte im Staate.

Zwischen vollziehender und administrativer auf der einen und der richterlichen Gewalt auf der andern Seite muß daher eine Grenze linie scharf gezogen, und jede dieser Gewalten muß ein eifriger

Wachthaber über diefe Grenglinie fenn, damit ihr Gebiet durch die Undern nicht verlett werde. Gold eine Madfamteit wird aber nur fo lange Statt finden, als das eine und das andere diefer zwen Rathsgebiete nicht einen und ebendenfelben Perfonen angehort; wie 3. B. die Marchung zwen an einander liegender Grundstucke fo lange gang gewiß respektirt werden wird, als dieselben zwey ver= schiedenen Gigenthumern angehören, aber als unbedeutend erlöschen und nicht mehr beachtet werden wird, sobald bende Grundstücke nur einem und ebendemfelben Gigenthumer zu Theil geworden find, fo fällt auch die Grenglinie zwischen vollziehender und richterlicher Bewalt dahin, wenn diese benden Bewalten den einen und ebendenfel= ben Perfonen angehören. Es konnte nun aber foldze geben, die mir bemerten möchten, ich fpreche da wohl von Gefahren fur Staat, Regierung und Bürger; das beiße aber bloß mit leerer Theorie um sid) geschlagen, in der Wirklichkeit wisse man in unserer Republik von folden Gefahren nichts.

Ich erwiedere: der iert sich, der dieser Meinung lebt. Möchte aber das Schlimmste auch noch nicht über uns gekommen sehn, so ist dennoch Tugend und Verdienst, wenn wir ihm vorzubeugen trachten. Ich kenne inzwischen des Schlimmen genug; doch wollen wir einsweisen bloß betrachten, was unter unserer jezigen Einrichtung geschehen und was durch eine bessere verhindert werden kann.

Der Tägliche Nath verwaltet das Eigenthum des Staats; er sorgt für dessen Nuhe und Sicherheit, so wie für Sicherheit, Nuhe und Eigenthum seiner Bürger. In dieser Eigenschaft ist er, wie gesagt, oft und viel im Falle, klagend vor den Nichter treten-zu müssen; aber in welcher Zuversicht kann der Beklagte vor den Richter gehen, wenn Glieder der gleichen Korporation, die Kläger gegen ihn ist, auch seine Nichter sind?

Trägt der Tägliche Rath gegen einen Partikularen in irgend einem Rechtsstreite den Sieg davon, so glaubt darum das Wolk noch keineswegs, daß das Unrecht auf Seite des besiegten Theils

gelegen fev; es glaubt vielmehr, bag wenn die Richter nicht zum Boraus fcon den Entschluß gefaßt gehabt hatten, ihren Wegner zu verfällen, so wurden sie nicht zum Prozesse wider ihn gestimmt haben. Siegt aber der Gegner und unterliegt der Staat, fo heißt es: Es ift doch dumm oder ungerecht von einer Regierung, wider ihre eigenen Leute folde Prozesse zu führen, in welchen sie sich am Ende felbst verfällen muß. - Alfo Sieg oder Berluft, so gewinnt die Regierung oder das Appellationsgericht in der öffentlichen Mei= nung nichts; fie verlieren nur, und das fann dem Staate wenig frommen. Glaubt man, in welchem Staate es fen, einen mit der Regierung oder ihren Ginrichtungen unzufriedenen Burger ausge= kundschaftet zu haben, so find es immer die Regenten, die zuerst Schrecken faffen. Durch fie oder ihre Befehle wird der Denungirte fofort strenge belauscht. Un dem Berdachtigen Scheint jede Bewegung gefährlich. Man bemächtigt fich endlich feiner, freut fich bes Fanges, lobt die Bachsamkeit der Polizen mit Bohlgefallen, und wunscht den Berfolgten um keinen Preis frengesprochen zu wiffen, um ja nicht den Berbacht ungerechter Polizepmagnahmen und lei= denschaftlicher Berfolgung auf fich zu ziehen.

Wohl nun dem Unglücklichen, wenn er sich, gegenüber dem fiskalischen Ankläger, vor einem unbefangenen Richter vertheidigen kann; aber wehe ihm, wenn die auch seine Richter sind, die den Kläger wider ihn bestellten, weil sie bereits um ihre Pläse zitterten. Wehe aber auch der Regierung, die unter solchen Staatseinzichtungen lebt; denn wäre ihr Urtheil gegen den politisch Berfolgten auch wirklich gerecht, es würde kaum geglaubt, und von daher die Regierung immer mehr gehaßt als geliebt werden.

Die Geschichte der Eidgenossenschaft überhaupt und unsers Kantons insbesondere liesert von Opfern der Politik wirklich zu schrevende, zu empörende Bepspiele, als daß wir nicht die größte Sicherheit dagegen in schüßenden Staatseinrichtungen suchen sollten. Wären zur Zeit die Gewalten getrennt gewesen; wären nämlich die,

die sich sammt ihren Rechten und Privilegien angegriffen und in Gefahr geseht glaubten, nicht selbst Richter über Gegenstände ihrer leidenschaftlichen Verfolgung gewesen — das Blut Heinrich Wassers wäre nicht auf dem Schaffote gestossen. Die schauerliche Geschichte und endliche Hinrichtung eines Landammann Suter hätte über das biedere Volk von Junerrhoden nicht nach sunstzig Jahren wieder Unruhe und Gesahr gebracht; des ehrwürdigen Vodmers graner Scheitel hätte nie des Henkers Schwert gestreift, und im eigenen Vaterlande wäre Plazid Schumacher nicht unter Henkers Streichen gefallen. Wären aber vor 23 Jahren die Gewalten nicht getrennt gewesen, es würde einem unserer Herren Kollegen schlimm ergangen sehn.

Tit.! Es läuft nun das zweyte Jahr zu Ende, seitdem ich die Freyheit nahm, Sie auf die Gefahren ausmerksam zu machen, in welchen die Bürger des Staates unter der Machtvollkommenheit des Täglichen Raths sich befinden. In lebhaster Anerkennung der Wahrheit des Gesagten und unter schmeichelhaster Beyfallsbezeuz gung geruhten Sie den mit jener Warnung verbundenen Antrag anzunehmen, der schüßende Formen für die Mitglieder von Räth und Hundert enthalten hat.

Schon dazumal bemerkte eine andere Stimme: "Für sich hat=
ten die Herren nun gesorgt, der übrigen Staatsbürger aber nicht
gedacht." Ich wiederhole sie heute wieder, jene Anmerkung, und
zwar in der herrlichen Ueberzeugung, daß Mäth und Hundert die Sicherheit ihres Bolkes eben so sehr zu Gemüthe ziehen werden,
als die ihrer eigenen Personen. Nun erlaube ich mir, weiter noch
zu zeigen, wie, rücksichtlich der Vermischungder Gewalten, auch das Eigenthum des Staatsbürgers unter sich nicht den erforderlichen
Schutz genieße.

Sehr oft wird der Tägliche Rath, noch öfters irgend ein Rathsdikasterium durch Bitt = und Druckschriften um Weisungen und Beschlüsse in Sachen angegangen, die rein richterlicher Natur

Wie nun, wenn man zur Wohlgewogenheit fich bingeriffen fühlt, weil man von dem empfohlenen Rechte der bittenden und jammernden Partey überzeugt zu fenn glanbt, und eben darum Beifungen und Befchluffe gu ihren Gunften erläßt, fann der andere Theil dann wohl noch beruhigt und getröftet fenn, unbefangene Richter gefunden zu haben, wenn er auch endlich fo glucklich war, von der, der Sache fremden Behorde fich losgeschlagen und feine Ungelegenheit vor den Richter gebracht zu feben? wenn er nämlich in seinen Richtern die gleichen oder wenigstens doch einen einflufreichen Theil der gleichen Personen wieder fieht, die, bereits wider ihn eingenommen, auch wider ihn verfügten? wenn es fich ferner nicht mehr einzig um feine und feines Gegners Sache, fonbern nun auch um Beifungen, Befchluffe und Berfugungen ban= delt, die durch den richterlichen Ausspruch entweder ben Ghren und Unsehen erhalten oder aber davon abgesetzt werden muffen? wenn es endlich felbst darum zu thun fenn follte, einen Alft der Regierung gu einem Alft gesethlofer Willfur gu erklären?

Will bezweifelt werden, HH., ob Fälle der Act sich auch schon in der Stadt und Republik Luzern zugetragen haben, so forz dere man mich auf, Thatsachen anzugeben, und ich bin bereit, ohne Scheu es zu thun; doch will ich daben die gute Absicht nie bezweiseln, die einem solchen Versahren zu Grunde gelegen seyn mag; allein immerhin verstößt sich das Versahren gegen Grundssäße des Rechts, deren Nichtachtung Frenheit und Eigenthum der Staatsbürger in Gesahr sest; die Nichtachtung derselben aber staatsbürger in Gesahr sest; die Nichtachtung derselben aber stammt lediglich aus der Vermischung der Gewalten. Wüßte nämzlich der Tägliche Nath und wüßten die Nathsdisasterien eine ihr Rechtsgebiet streng bewachende richterliche Vehörde neben sich, in welcher seine ihrer Stimmen geltend gemacht werden können, sie würden genau darauf halten, das Gebiet derselben nie zu verletzen, damit ja keine ihrer Handlungen der richterlichen Veurtheilung zu unterliegen habe. Was sieht man sich aber lange um, über eine

Handlung als Regent, wenn man selbst auch wieder als Richter darüber urtheilen kann!

Der Redner stellte dann seinen Schlufantrag dahin:

- "Dem Täglichen Rath sen der Auftrag zu geben: Räth und Hundert fürdersamst einen Vorschlag
  - "1) über die Trennung der Gewalten und
  - "2) über Aufstellung einer ersten Instanz in Kriminalrechtssachen

" vorzulegen."

Ropps Unträge wurden ungefäumt von vielen wackern Männern mit Kraft unterstütt; unter diesen sollen vorzüglich die Brüder Eduard und Kasimir Pfysser und der Staatsrath Joseph Krauer von Rothenburg genannt werzden. An diese reihten sich beyde Schultheiße Küttimann und Umrhyn; der erste vorzüglich, weil er größere Opser besorgte, und die Halbirung der obersten Behörden, die Lebenslänglichkeit der Groß- und Kleinräthe u. s. w. retten wollte\*). Man zog alles Erdenkliche, besonders auch den samösen Gaunerprozeß, der ein ewiger Schandsleck von Willkür, Leidenschaft und Unwissenheit in den Annalen der Gerechtigkeitspflege von Luzern bleiben werde \*\*), als sprechende Argumente an, um das Verderbliche der im dichtesten Nebel bey dem trügerischen Scheine von Irr-

<sup>\*)</sup> Ednard Psyffer und Krauer blieben ihren Ansichten über das Ansgemessene des gleich getheilten Repräsentationsverhältnisses auch später gestreu; Kasimir Psyffer ging davon ab, ais er an der Spite der neuen Prinzipien Epoche machen ivollte.

<sup>\*\*)</sup> Dieser tranrigen Prozeduren und der durch dieselben eingeholten Geständnisse unerachtet ist das Geheimnis noch unentschlenert, wie Schultzheiß Keller dem Zeitlichen entrissen worden, und vermuthlich wird es unzentschlenert bleiben.

lichtern geschaffenen XIVner Verfassung zu beleuchten. Bennahe allgemein regte sich das tieste Gesühl, daß die aufgedrungene Verfassung nicht bloß alte Herrscherrechte aufgeregt, sondern durch die surchtbare Allgewalt des Täglichen Raths dem gräßlichsten Despotismus eine breite Grundlage gebettet habe, deren Erstarkung und Haltbarsteit ein freues Volk nicht frühe und krästig genug vorsbauen möge. Allein auch dem Täglichen Rath ist man das ehrenvolle Geständniß schuldig, daß er den Anträgen zu Verbesserung der Verfassung nicht bloß williges Gehör verliehen, sondern sich beeisert habe, einen den Zeitbedürfnissen angepaßten Vorschlag der Genehmigung des Großen Raths zu unterlegen, so wie ihm die unverschobene Vorsberathung dieses weitaus wichtigsten Gegenstandes dringslichst empsohlen worden.

Der Hergang dieser merkwürdigen Großen Rathssitzung ward bald offenkundig, und von allen Seiten her erhoben sich laute Stimmen und gewichtige Gründe für Trennung der Gewalten. Auch Dr. Tropler, wie wohl zu erwarten war, blieb nicht zurück, und stellte in einem öffentlichen Sendschreiben an den Schultheiß Rüttimann den jämmerzlichen Justand des bürgerlichen Lebens im Kanton Luzern kräftig dar. Es hätte tiesere Eindrücke gemacht, wenn er die Sache des Vaterlandes in diesem Sendschreiben nicht mit seinen persönlichen Dolenzen vermählt hätte; wenn er das, was aus der reinen Quelle des Patriotismus zu schöpfen war, nicht in eine unbildschwangere Philippika gegen die ersten Magistratspersonen umgeschaffen und den Argwohn berechtigt hätte, daß Rache und Groß über persönliche Herabsetzung seine Feder geführt haben. Das

Schlimmste, bennahe Lächerlichste war, daß dieses Sendsschreiben über heimathliche Dinge und Undinge in dem bayerischen Volksblatt (vom 4. April) erscheinen mußte, wahrscheinlich in der Beglaubigung, daß schweizerische Vlätter Scheu tragen würden, sich mit einem solchen Produkt zu beladen \*).

Indessen hatte sich doch in dem Täglichen Rath über die dem Großen Rath anzutragende zeitgemäße Verfasfungsreformen eine zwar geringe, aber heftige Minorität gebildet. Die zahlreiche Majorität hatte den unhaltbaren Uebelstand wohl aufgefaßt, und war entschlossen, demfelben in dem in öffentlichen Blättern gleichzeitig und genü= gend besprochenen Mage Abhülfe zu leisten, ohne daß jedoch die Grundpfeiler der Verfassung, besonders das Re= präsentationsverhältniß im Großen Rath, dadurch erschüt= tert oder gar untergraben würde. Die Minorität (Seckel= meister Meyer, Zurgilgen und der seither verstorbene Doktor Corragioni) wollte dagegen durchaus von keiner Verfassungsreform etwas wissen. Sie fußte ihren Ent= schluß auf das allenthalben alle Wohlgesinnte belebende Stabilitätssystem, welchem zufolge einmal beschworne Ver= fassungen von Jenen, welchen durch dieselbe die bloße Administration gegeben ift, nicht abgeändert werden dür= fen. Eine Abanderung der Konstitution liege felbst außer dem Bereiche des Großen Raths, da sie von sämmtlichen Kantonen, vermöge der Bundesakte, garantirt sen. Man

<sup>\*)</sup> Eroxlers Anseindungen der Reform von 1829 entgegnete Endwig Snell. Wie erscheint dieser Mann mit seinen jesigen gegen die damaligen Grundsätze und Lehren?

würde dadurch nicht bloß das Wohlwollen der auswärtigen Mächte verwirken, sondern ein solcher Schritt wäre ein Losungszeichen, vielartige revolutionäre Begriffe und Absichten zu entwickeln, und so wäre die Hand zum anarchischen Zustand, nicht bloß im eigenen Kanton, sondern in der gesammten Eidgenossenschaft geboten. Vielleicht sahen die dren Männer nicht ganz unrichtig in die dunkle Zukunst; doch würde ihre Besorgniß sich ohne die große Bewegung der Juliustage nicht verwirklicht haben. Ihre Ansichten wurden von den schon erwähnten Magistraten, dann dem Regierungsrath Schnyder von Wartensee und Andern triftig widerlegt.

Bey den Mitgliedern des Großen Raths hatte die Runde von den obschwebenden Anträgen viele Freude er= regt und verschiedene Flugschriften munterten sie zu schnel= ler Genehmigung an. Den meisten derselben-wird freylich vorgeworfen, daß sie in völligem Kontraste mit den Neusserungen stehen, die sie wenige Monate nachhin ben dem Radikalumgusse der Verfassung im 3. 1830 mit dem gleichen Schimmer des Patriotismus von sich kommen ließen. Die Verhältnisse von 1829 und 1830 waren indessen sehr verschiedenartig, und so dürften die heutigen Sprechlusti= gen auch in der Zukunft manchem Vorwurfe von Sinnes= und Spracheänderung ausgesetzt senn. Die bedeutsamste dieser Schriften, betitelt: "Einige Gedanken über die vorhabenden Verbesserungen der Verfassung des Kantons Luzern" (1829, ohne Druckort), ward allgemein als das Werk von Eduard Pfyffer anerkannt, und der Verfasser hat in derselben eine wirklich edle, gemäßigte Denkungs= art beurkundet. Es belobt nämlich derfelbe den Täglichen

Rath über das, was er während fünfzehn Jahren für das allgemeine Wohl, befonders hinsichtlich der öffentlichen Erziehung, der Volksbildung, des Armen = und Vormund=schaftswesens geleistet; unter seiner Regierung sepen die Kräfte des Volks nicht gelähmt, sondern vielmehr geweckt worden, und besser als ie stehe es mit dem Gewerbsleiseder Einwohner des Kantons. Ohne die in der mislunge=nen Verfassung selbst liegenden Hemmungen wäre undezweiselt weit mehr geschehen. Gewiß wird man mit Vergnügen die zwen solgenden, belehrenden und immer erwägungswerthen Stellen dieser zeitgemäßen und vor allen andern beachteten Schrift lesen:

"Welch ein Misverhältniß in der Zusammensetzung des Kleinen oder Täglichen Raths! — hier sieht man, wie die Menschen von Extremen zu Extremen zu eilen pflegen. Billig durfte sich die Stadt zur Zeit der Mediationsregie= rung beschweren, daß sie allzu sehr von der Theilnahme am Regiment ausgeschlossen wäre, da auf fünfzehn Mit= glieder nur drey Stadtbürger im Kleinen und auf dreyzehn Mitglieder ebenfalls nur vier im Appellationsgericht faßen; allein eben so sehr darf sich jetzt das Land beschwe= ren, wenn es dermal auf 36 Mitglieder des Täglichen Raths nur zehn im Kleinen Rath hat. Unfer Wunsch und Bestreben soll seyn, daß kein Theil den andern je bedrücken könne, und daß die Interessen der Stadt und jene der Landschaft sich das Gleichgewicht halten. In pa= ritätischen Kantonen hat man darauf gesehen, daß keine Religionsparten die andere bedrücke; ben uns gilt dieß von Stadt und Land. Wie dort die Verfassungen eine Gleich= mäßigkeit in der Repräsentation beyder Religionstheile in

den obersten Behörden ausmittelten, so muß ben uns eine, wenigstens approximative Gleichmäßigkeit in der Repräsen= tation von Stadt und Land festgesetzt werden. Dieß ist ja um so natürlicher, da der Große Rath nach diesem Prinzip sich zusammengesetzt findet, und es nun konsequent ist, daß nach diesem Prinzip auch die Komposition der übrigen hohen Staatsbehörden eingerichtet sen. Go wer= den die Bürger von Stadt und Land ruhig neben einan= der bestehen; Hand in Hand werden sie die allgemeine Wohlfahrt befördern, und felbst der leifeste Gedanke, daß der eine Theil vom andern in seinen Rechten je werde be= einträchtigt werden, bleibt auf immer verscheucht." — -"Noch ein Wort zum Schlusse. Der Tägliche Rath soll — mit Ausnahme dreper Stimmen — einmüthig die der= mal vor dem Großen Rath liegenden Vorschläge zu Ver= besserung der Verfassung beschlossen und durch eine im schönsten Geiste abgefaßte Botschaft die Dringlichkeit dieser Reformen dargestellt haben. Mehr wie zwey volle Dritt= theile dieser Behörde sind Stadtbürger, die, einsehend und fühlend, daß es billig sen, dem Landbürger eine größere Theilnahme an der Regierung einzuräumen, ohne Scheu sowohl hierzu als zur Schmälerung ihrer eigenen Gewalt mit Freuden einwilligten. Wahrlich ein schöner, herrlicher Zug in unserer Geschichte! — Was sollte und müßte man aber von einem Großen Rathe denken, deffen Mehrzahl Landbürger sind, wenn diese weder die vorge= schlagene größere Gleichmäßigkeit der Repräsentation, noch die auf Kosten des Täglichen Raths erweiterte Gewalt des Großen Raths zu würdigen wüßten? Wahrlich, die Ge= schichte würde ein unerbittliches Urtheil über eine folche Versammlung fällen, und ein Volk, welches solche Repräsentanten hätte, würde nichts besseres verdienen, als unter dem eisernen Joch der Knechtschaft zu seufzen!"

Am 19. Man wurden die Vorschläge zur Verfassungs= revision und Trennung der Gewalten (für deren Sanktion zwen Drittheile der Stimmen erforderlich waren) dem Großen Rathe vorgelegt und sogleich zur Prüfung an eine Eilferkommission gewiesen, in welcher sich Schultheiß Rüttimann bennahe oder ganz von frensinnigen und maß= haltenden Männern umgeben fand. Zugleich wurden die Vorschläge gedruckt \*).

Nach denselben siel der 17. Verfassungsartikel, der die höchste vollziehende, verwaltende und richterliche Geswalt in die Hände des Täglichen Raths legte, und der 38., nach welchem der Tägliche Rath seine Mitglieder unster bloser Bestätigung von Räth und Hundert selbst ersnannte, aus der Verfassung weg. Der Tägliche oder Rleine Rath, der aus 36 Mitgliedern bestand, sollte fürochin nur aus 49 bestehen, da von so großer Anzahl in einer verwaltenden Behörde nur matter Geschäftsgang und kein konsequentes System denkbar ist; acht davon sollten der Stadt und acht der Landschaft angehören, dren aber von dem Großen Rath unbeschränkt erwählt werden. So sollte auch das von dem Täglichen Rath vollständig gestrennte Appellationsgericht künftig in drenzehn Mitgliedern bestehen, deren der Große Rath sünft von der Stadt, fünf

<sup>\*)</sup> Nach einem andern Bericht wurden die Vorberathungen des Täge sichen Raths erst am 27. May volleudet. Vielleicht nahm er seine zwey Anträge auf Bemerkungen der Kommission nochmals zur Hand; der eine betraf die Trennung, der andere die Weise, sie auszuführen.

vom Land und dren unbedingt erwählen mürde. Damit fand sich die Selbstergänzung des Kleinen Raths und die Wahl des Obergerichts durch denselben beseitigt. Die nutilose Institution eines Rathsrichters sollte erlöschen, der Amtsschultheiß die Umfragen halten und das Staats= siegel verwahren. Das Appellationsgericht erhielte einen Präsidenten aus seiner Mitte. Diese Neuerungen sollten nur nach und nach schonend im Laufe von sechs Jahren zu Stande gebracht werden. Die Oberbeamten würden künftig aus Mitgliedern des Großen Raths befett. — So näherte sich dann die Verfassung des Standes Luzern jenen der übrigen nicht populären Kantone, und einzig im Kan= ton Freyburg, wo die Appellationsrichter noch an den Wahlen und Gesetzesvorschlägen des Kleinen Raths Un= theil nehmen, würde die Trennung der Gewalten noch unvollständig bleiben.

Die entscheidende Großrathösitzung war auf den 6. Juni angesetzt. Ueber das Schwierige des Repräsentationsvershältnisses sprach in derselben Krauer von Rothenburg, der für das eigentliche Organ des Landes galt, ein gewichtiges Wort, und erklärte: "daß die Zusammensetzung der 50 von der Stadt und der 50 vom Land die Sicherheit von benden begründe, und für bende ein starkes Bollwerk bilden werde, hinter welchem jeder Staatsbürger beruhigt da stehen möge. Mit dem Ausgemittelten sollen sich die Bürger des Landes befriedigen. Lieben sollen sie die Bürger der Stadt und nicht denselben ihre Eristenz verkümmern wollen. Die Väter derselben sehen ja die gewesen, welche die ersten Opfer sür die Frenheit brachten und den Grundstein derselben gelegt haben, u. s. w."

Diese Sprache, die nun frenlich durch die Juliustage von 1830 wunderbarlich in der Schweiz umgezaubert worzden, erhielt großen Benfall und ward lebhaft unterstützt. In schönem, vaterländischem Geiste nahm der Große Rath mit 72 gegen 16 Stimmen das Vorgeschlagene mit gezringen Modistationen an, die hauptsächlich die Wahl, die Austrittszeit, den Rang und die ausschließende Verwandtschaftsgrade in dem Obergericht betrafen. Damit war also die Trennung der Gewalten vollbracht. Bende Stanzdeshäupter haben sich daben Vürgerkronen verdient. Der noch Widerspruch leidende Punkt der Repräsentation der Munizipalorte wurde an den Kleinen Rath zurückgewiesen.

Diese freundlich zu Stande gekommenen Versassungsverbesserungen hatten die Villigung aller Vernünftigen
und zugleich Gemäßigten zu Stadt und Land erzielt, und
unter mehrern drückte besonders eine von Doktor Krauer
abgesaßte und mit mehr als hundert Unterschristen an
Räth und Hundert eingegangene Adresse die wärmsten
Dankgesühle aus \*). Gleichwohl ernteten die Veförderer
dieser Revision ben weitem keine allgemeine Anerkennung
ihres Werkes; sogar ließen sich Erklärungen ans Protokoll vernehmen, die bald jede Versassungsberührung als
eine Revolution schilderten, bald Gesahr für die katholische,
als Staatsreligion, witterten, und eine Versassung nicht
mit einer Müße verglichen wissen wollten, die auf dem
Kopse nach Velieben rechts und links gedreht werden

<sup>\*)</sup> Auch in dieser Adresse wurde Tropler scharf hergenommen; die besteutendsten Theilnehmer an derselben stellten sich jedoch nach den Juliusstagen 1830 die ersten unter seine Fahne.

möge. Ultraaristokratisch= und Spießbürgerlichgesinnte der Stadt waren mißvergnügt, weil sie von ihrem ungeheuern Uebergewicht doch immer Bedeutsames verloren hatten; auf der Landschaft waren dann auch Viele mißvergnügt, weil das Revisionsresultat nicht rein volksthümlich war und besonders das im Sahr 1814 eingeführte Repräsenta= tionsverhältniß beybehielt. Ganz gewiß war diese Revision, ben welcher die Trennung der richterlichen Gewalt von der administrativen und vollziehenden das Hauptaugenmerk war, der Schritt zu noch wesentlichern Ver= besserungen; das im Frieden Erhältliche hatte sie aber geleistet. Der Gedanke an das wenigstens zu mildernde Ver= hältniß der Repräsentation zwischen Stadt und Land, an die mangelnde Aufhebung der Lebenslänglichkeit der Rathsstellen und an eine in weitere Verwandtschaftsverhältnisse greifende Bestimmung, als die ist: daß im Rleinen Rath nun nicht Väter und Söhne und Brüder neben einander siten dürfen, schreckte sogar gewichtige Beförderer der Tren= nung entsetlich zurück. Dhne allen Zweifel würden da= mals beruhigende Verbesserungen in diesen Punkten den Pariser=Juliustagen wenig oder gar keinen Einfluß auf den Kanton Luzern vergönnt haben. Dagegen darf man aber auch annehmen, daß man, wenn Karl X mit seinen Ordonnangen gesiegt hätte, die Verdienstlichkeit der noch zur guten Stunde ohne äußern Reiz glücklich vollbrachten Reform, die den Freysinn immerhin um einen großen Schritt vorwärts brachte, allgemein anerkannt würde.

Der Große Rath hat sich indessen, der zögernden Tag= satzungsgarantie wegen, erst vom 21. zum 23. Dezember

mit der Umschreibung (neuen Abfassung) der Verfassung beschäftigt, die, außer Einschaltung der eben erwähnten Abänderungen, wenig von den frühern Formen abweicht. Von 81 Stimmenden widersprach ben diesem endlichen Abschlusse ein Einziger, zum Beweise, daß sich an äußerste Meinungen gerne auch eine ertreme Beharrlichkeit anklebt. Mit 76 gegen 7 Stimmen wurde dann auch der Titel: "Räth und Hundert der Stadt und Republik Luzern", in den sachgemäßern: "Schultheiß und Großer Rath des Kantons Luzern", umgeändert. Vorangehend aber nahm die cause célèbre der Repräsentation des Fleckens Münster zwen Sitzungen in Anspruch. Daß dieser volkreiche und an Männern ausgezeichnete, im Sahr 1819 für sein Mißgeschick zum Munizipalort gestempelte Flecken auß= nahmsweise auf ein Mitglied des Großen Raths eingeengt blieb, ward allgemein für hohe Unbild gehalten. Allein von den übrigen Munizipalorten wollte keiner von dem erhaschten Vorrechte etwas abgeben, und der Antrag, das heilige Hundert um zwen Glieder (das eine der grundfätz= lichen Gleichheit wegen für die Hauptstadt) zu vermehren, fand keinen Beyfall. Der Antrag dazu wurde mit 63 gegen 18 Stimmen verworfen.

Doch bald nach der Reform trübte sich schon der Ho= rizont. Die Regierung verdoppelte ihre Anstrengungen, von nun an den frensinnigsten Erwartungen zu entspre= chen. Man suchte aber allen ihren Handlungen eine ge= hässige Farbe zu geben. Sie schwieg und versolgte ruhig ihre Aufgaben; das Mittel, sie zu lähmen und zu entkräften, fand man in Herabwürdigung und Verleumdung der Per= sonen. (S. die Appenzellerzeitung selbiger Zeit.) Der Riß erweiterte sich sehr schnell. Auch bedeutende Mitglieder derselben, die schon länger der Faktion angehörten,
selbst ihre Lehrmeister waren, führten von nun an im
Großen Rath als Doktrinärs eine kühnere Sprache. Nach
und nach war die Kaste gebildet, die sich ben dem ersten
Anlasse unter populären Formen zur Anti-Oligarchie aufwersen wollte.

Umwälzung der einverstandenen Verfassungs= reform.

1 8 3 0. \*)

Instant maiora peractis.

Das plökliche Erwachen neuer Begierlichkeit, das nur eben Geschaffene schon wieder zu zerstören — und zwar im Kanton Luzern, dem einzigen der alten, nicht demostratischen Kantone, wo das Land in der Repräsentation der Stadt wenigstens gleich gestellt war — hatte es schwer gemacht, dem ruhigen, weder unglücklichen noch unbehagslichen Zustande im Vaterlande fernerhin wünschbare Dauer zuzutrauen. Die Luzernische Verfassungsresorm von 1829 war kaum zwen Monate vorhin (am 22. Juli 1830) unster eidgenössische Gewährleistung genommen worden, und

<sup>\*)</sup> Der Verfasser hatte gestissen die in diesen Abschnitt einschlagende Data gesammelt, als ihm der im siebenten Band der Helvetia beschriebene Hergang der neuesten Verfassungeänderung zu Gesichte kam. Den Werth dieser Arbeit vollkommen anerkennend, hat er nun diese Erzählung (bep welcher vermuthlich seine eigenen Korrespondenten nicht ohne Antheil waren) unbedenklich benutt, dieselbe aber verschiedentlich, doch nicht ohne Prüfung, ans weitern Mittheilungen nachgefüllt.

alle Schweizerzeitungen widerhallten von Anpreisung derfelben; doch schon frühe, im Herbst, ahnete man allgemein ihren nahen Umsturz. Die erste Veranlassung zu dieser für ruheliebende Vürger beunruhigenden Ahnung gab am 25. September 1830 ein Aufruf in der Appenzelzlerzeitung, das friedlich Einverstandene und gesetzlich Vesstehende gut revolutionärisch über den Haufen zu wersen. Gleichwohl war der Stand Appenzell A. R., der sonst immer Werth auf die freundliche Zuneigung der Mitstände gesetzt hatte, selbst einer der garantirenden \*). Es war das frechste Signal zum Ausbruche offenen Krieges der emanzipirten Presse mit allen bestehenden öffentlichen Einzrichtungen.

Die glorreichen Juliustage in Paris hatten auch im Kanton Luzern eine große, aber verkehrte Wirkung hersvorgebracht. Ben dem Erscheinen der Ordonnanzen Karls X hoben ultrasaristokratischgesinnte Bürger der Stadt und einige ihrer Freunde auf dem Lande freudig und troßig die Köpfe, indessen andere frensinnige Bürger zu Stadt und Land mit bangem Gemüthe einer unsichern, gestörten Zukunft entgegen sahen. Eine Gesellschaft junger Leute in Luzern ließ ihrer Freude ben lärmenden Gelagen vollen Lauf; diese Freude war aber von kurzer Dauer. Bald erscholl, zuerst in dunkeln Gerüchten, dann aber mit völs

<sup>\*)</sup> Damals bestand das weit grellere, für unglaublich gehaltene Benstpiel von Basel noch nicht, wo eine ganz neuerdings vom Bolke anges nommene und von der Eidgenossenschaft gewährleistete Berkassung von eidsgenössischen Tagherren selbst, frenlich von anerkannten Patronen aller menterischen Bewegungen, unterminirt und endlich sogar von der garanstirenden Tagsatung umgestürzt worden.

liger Zuverlässigkeit die Kunde von den Waffenthaten der für uneingebrochene Verfassung kämpfenden Pariserbürger. Dieses Ereigniß erzeugte nun eine ganz entgegengesette Wirkung. Die vor wenigen Tagen Freudetrunkenen erstummten nun in klemmender Bestürzung; die früher Erschrockenen wurden dagegen mit frohen Hoffnungen belebt. Viele ruhe und bestandliebende Vürger zu Stadt und Land, welche früher für die Zukunst bekümmert waren und auch jetzt noch bekümmert blieben, äußerten doch größere Freude an den letztern Ereignissen, als an den erstern.

Es war unschwer zu entnehmen, daß ben gelungener Aufrechthaltung der Polignac'schen Ordonnanzen die Anshänger der alten Avistokratie, so schwach sie übrigens nach ihrer Mehrzahl an Vermögen und Ansehen sind, Alles versucht haben würden, die im Jahr 1829 verbesserte Versassung zu stürzen und die alte Ordnung der Dinge zurückzusühren. Schwerlich hätten sie es doch erzielt, weil die kräftigsten Magistratspersonen, von der öffentlichen Meinung und den auf das Volk einflußreichsten Männern unterstüßt, zu dem drückenden Unsinn nie Hand geboten hätten.

In dieser brütenden Mißstimmung verging das Jahr 1830 zu drey Viertheilen, ohne daß die Regierung in ihrer Mehrzahl etwas ahnen zu sollen glaubte; sie hosste sogar, man darf wohl sagen blindlings, im Vertrauen auf die zugestandenen Versassungsverbesserungen, das Volk werde sich mit diesen und mit dem Benehmen der Regierung überhaupt gerne begnügen. Die wenigen Regierungsglies der, die in den vorjährigen Veränderungen nur verderbs

liche Fortschritte des Zeitgeistes erblickt und bedauert hat= ten, waren nun felbst erfreut, daß diefelbe Statt gefun= den, weil sie in diesen Abanderungen einen Grund der Zufriedenheit und Beruhigung des Volkes zu finden mein= ten. Viele ihrer Kollegen hingegen, und zwar diejenigen, welche die Verbesserungen vorzüglich herbengeführt hatten, vertrauter mit der allgemeinen Stimmung, trauten weit weniger auf die Ruhe des Luzernervolkes. So gerne auch diese eine fortschreitende Verfassungsreform allmälig und ohne Erschütterung des Staats herbengeführt hätten, wa= ren sie doch überzeugt, daß das Luzernervolk das große Vorrecht einer geringen Anzahl von Stadtbürgern ben der Repräsentation im Großen und der Verwaltung im Kleinen Rathe, die Lebenslänglichkeit der öffentlichen Alemter und die Wahlart des großentheils sich selbst ergänzen= den Großen Raths, am wenigsten aber das ursprüngliche Entstehen dieser Regierung, die doch nur aus einer Meuteren im Sahr 1814 hervorgegangen, weder billigen noch für gerecht halten möge, - und daß nun wohl der Augen= blick eingetreten seyn dürfte, diese Gefühle ausbrechen zu lassen. Ungeachtet dieser ihrer Grundansichten wollten doch diese Männer dem Volke keinen Anlaß zur Gährung geben, waren aber auch nicht gesonnen, im Falle einer Aufregung eine Mißbilligung derselben an den Tag zu legen. So standen die Sachen in dem wichtigen Zeit= punkt ben der Regierung des Kantons Luzern.

Wie stand es aber mit der Stimmung des Volks, zu= malen dasselbe in den altaristokratischen Kantonen über= haupt und auch in den neuen zu Erringung volksthümli= cherer Einrichtungen aufgeregt war? Der Kanton Luzern,

fo sehr er auch lange in allem, was die Volksbildung be= trifft, zurückgehalten worden, gehörte durch die ausge= zeichneten Bemühungen des Altschultheiß Krauer unter der Mediationsregierung, dann durch die spätern des Regierungsraths Eduard Pfyffer für Aufnahme der Volksschulen, nicht mehr zu den dunkeln der Schweiz. Wenn es auch noch eine große unverständige Masse gab, so hatten doch gebildete und unterrichtete Männer wirksamen Ein= fluß auf dieselbe gewonnen. Jene besonders, welche sich jährlich in der ökonomisch-landwirthschaftlichen Gesellschaft zu Sempach besprachen, bildeten eine aufgeklärte und entschieden frensinnige Partey. Unter diesen begann auch die erste Bewegung, dunkel anfangs und ohne sichern Plan. Vorbereitet war sie von langer Hand durch ein= verstandene Vereine in Surfee, hikkirch und anderswo. Nach der Katastrophe in Frankreich ließen sich diese lauter und fühner vernehmen. Von dem Augenblicke an betrach= teten sie die Regierung nur noch als eine provisorische. Der Regierung und ihren Beamten wurde mehr und mehr die nothwendige Achtung und alles Ansehen entzo= gen. Ihr Kampf mit dem Freyheitstaumel, womit die Radikalen die untersten Klassen vornehmlich begeisterten, war ein höchst ungleicher; Gesetze und Ordnung wurden zu Spielbällen; die Kraft, die dem eingebrochenen Strom Schranken setzen sollte, war gelähmt, und die Polizen handelte nur noch, um die brütende Anarchie von zerstö= renden Ausbrüchen und offenbar vandalischer Wuth abzu= halten. Nebenhin waltete auch ziemlich allgemein die Meinung, daß die Polizen zur Zeit in händen liege, die sich nicht sehr ernstlich mit Handhabung streng gesetzlicher

Ordnung abgeben wollten. So war es dann ein Leichtes, dem Volke das Heil einer Radikalreform anzupreisen, demsfelben goldene Berge zu verheißen und es immer mehr gegen die Aristokraten aufzuhetzen. Die Stadt Luzern wurde durch Gerüchte drohender Bestürmung geschreckt und im Schach gehalten. Die Einsaßen, welche die doppelte Zahl der Bürger ausmachten, waren gewonnen, und so wurde der Faktionsgeist selbst im Innern der Stadt geweckt und genährt, damit sie gegen die Landsschaft völlig entnervt werde.

Unter diesen Verumständungen, und um der allgemeisnen Stimmung endlich eine bestimmte Richtung zu geben, erschien die allbekannte "ehrerbietige Vorstellungssschrift an den Großen Rath des Kantons Luszern", als deren Versasser der damals in Vasel sich aufshaltende, gegen die XIVner Regierung nicht unveranlaßt ergrimmte Doktor Tropler sogleich erkannt und endlich öffentlich dargegeben worden. Diese Vorstellungsschrift (die dann später aus Sursee vom 21. November datirt worden) ist die Grundlage alles im Kanton Luzern Ersfolgten und der Zunder des glimmenden Vrandes, der die aristokratische Versassung desselben eingeäschert hat. Sie ist zum wesentlichsten Alktenstück in der Umwälzungsgesschichte des Kantons Luzern geworden, und muß als solsches auch seinen Plat in den Annalen sinden.

Hochwohlgeborner, Hochzuverehrender Herr Amtsschultheiß!

Sodiwohlgeborne, Sodizuverehrende Serren!

Unterzeichnete Baterlandsfreunde, beseelt von dem Frenheitssinn und Gemeingeist, welche jedem Schweizerherzen eingeboren sind,

schon lange im Stillen den Verlust eines großen Theils der heilig=
sten Menschen= und Bürgerrechte bedauernd, halten sich für berech=
tigt und verpflichtet, Ihnen ihr Vertrauen zu schenken und eine
höchst dringende Vorstellung einzureichen.

Erlauben Sie daher, daß sie mit den Gefühlen der Achtung, welche ihnen die hohe Stelle, so Sie, HH., einnehmen, einflößt, aber auch mit der Freymuthigkeit und Offenheit der Sprache, welche die Lage der Dinge in unserer Republik erheischt, zu Ihnen reden.

Die Meisten von uns sahen den Untergang der ehemaligen Verfassung des Kantons Luzern vor 1798, eines, wie die Geschichte
lehrt, von einem ursprünglich freuen und gleichen Rechtszustande in Familienherrschaft ausgearteten Gemeinwesens, mitten im Land, welches Europa als die Heimath der Frenheit zu ehren gewohnt war.

Die damalige patrizische Regierung, ausgezeichnet durch die Weisheit und den Selmuth mehrerer Mitglieder, hatte, den Geist der Zeit erkennend und der Macht der Grundsäße huldigend, ihre und ihrer Nachkommen saktisch begründete Ansprüche aufs Regiment aus Ueberzeugung und fremwillig mit den seyerlichsten Siden abgeschworen. Die Staatsgewalt in die Hände des Wolks zurücklegend, von welchem sie ursprünglich ausgegangen war, und wo sie dieselbe allein rechtmäßig begründet anerkannte, stellte sie am 31. Januar 1798 (Staatsprotokoll des Großen Naths, Fol. 484) eine mit Einmüthigkeit der ganzen Behörde erlassene und in Form und Wesen durchaus rechtskrästige Urkunde aus, in welcher sie das uns beschränkte Recht des Wolks, sich selbst eine Versassung und Rezgierung zu geben, und die Frenheit und Gleichheit aller Staatsbürger, als in unveräußerlichem Menschenrecht begründet, anerskannte.

Auf diese Weise war denn der positive oder urkundliche Zustand, welcher im Lauf der Zeiten von dem natürlichen oder ursprünglichen abgewichen war, mit diesem wieder in vollkommenste Einstimmung gebracht worden. Aller Unterschied zwischen Orten, Familien und

Personen war aufgehoben, auf ewig vernichtet, und die Souverä= netät des Wolks, so wie sie naturrechtlich begründet ist, auch staats= gesetzlich eingeführt.

Das Mißgeschick wollte aber, daß in der darauf folgenden revolutionären und contre-revolutionären Zeitbewegung ein gänzlich freher und gesetzlicher Zustand aus eigener Grundlage, gemäß dem allgemeinen Interesse des Wolks und den ewigen Grundsähen des Rechts, sich nicht gestalten konnte.

Biven Urfachen waren's, welche diefe Entwickelung hinderten, die von der abtretenden Regierung fo landesväterlich eingeleitet worden war. Die eine diefer Urfachen war die innere Berriffenheit der Republik in Partegen, die andere die Ginmischung fremder Machte in unfere Angelegenheiten. Beyde haben fich in dem Beitraum von damals bis jest leider nicht weniger als drey Mal befreundet, um unser Recht, unfer Wohl und unfere Frenheit und Ehre zum Spielball ihrer Willfur und zum Werfzeug ihrer Selbstfucht zu machen; denn es ift eben so wohl geschichtliche Thatsache, daß 1814 eine Partey im Lande unter dem Ginfluß der Alliirten die Berfaffung und Regierung der Mediation umwälzte, als daß im Jahr 1798 die helvetische Republik, von Frankreich aus, der gangen Schweiz mit Benftand innerer Kräfte aufgedrungen worden. Die Berfaffung und Regierung der Mediation Napoleons- liegt zwischen bebden in der Mitte, sowohl der Zeit als ihrem Geiste nach; und wenn diese auch das Werk der größten Weisheit und Gerechtigkeit war, in welchem fid am wenigsten der Druck einseitiger Faktionen außerte, und der Ginfluß von Alugen fich noch am meiften wohlthätig erwies, fo litten diese Berfassung und Regierung dennoch auch in Sinsicht auf ihren Utsprung an demfelben Grundubel, wie der ihr vorgehende und nachfolgende politische Buftand der Republik. Mile drey sind offenbar nur Ausgeburten und Abdrucke der Zeitumstände und äußern Berhältniffe, nach welchen eine verdorbene und verderb= liche Politik der jeweiligen Gewalthaber sich richtete. Inzwischen

war doch der Sauptgrundsat der Republif, die Souveranetat des Wolks in feiner Gefammtheit und die Verwirklichung derfelben mittelft repräsentativer Demokratie, unstreitig nächst der Mediationsver= fassung in der helvetischen Republik am treuesten bewahrt; dagegen niemals im gangen Beitraum unrechtlich und unglücklich begrundeter Staatszustände Luzerns mehr verfürzt und schmählicher verlett worden, als gerade in der letten, gegenwärtig bestehenden Ordnung der Dinge. Die Verfassung ift ohne Ginwilligung und ohne Theil= nahme vom Bolke entstanden und auch niemals von ihm anerkannt und beschworen worden; die Regierung felbst ist nicht aus seiner Wahl hervorgegangen, da die ihm sogar im Jahr 1814 unter der Form eines Bertrags zugeficherte Wahl einer geringen Bahl von Repräsentanten durch die damaligen Gewalthaber nicht gestattet ward. - Gerne, BB., moditen wir über den Urfprung diefer Berfaffung und Regierung einen Schlever werfen, und das Blatt ge= wiffer Tage, Namen und Machtstreiche aus der Geschichte unsers. Baterlandes tilgen - befonders schwer fällt es uns, vor Ihnen diefes Unheil und diefe Schmach zu berühren -; aber um der Wahrheit und um unferer Rechte willen muffen wir hier Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Betrachtung auf einen noch nicht beleuchteten, doch in der Sade entschiedenen Sauptumftand lenken. Es ift diefer, daß die Urheber der Umwälzung von 1814, worauf der jesige Buftand unferer Republif beruht, nämlich die Ginundzwanzig Man= ner, die sich so nennenden Patrizier, zu einer Beit, wo es feine folde mehr gab, den durch die beilige Allianz eingeführten Rechtstitel von Legitimität und Restauration (wir wollen nicht entscheiden, ob felbst getäuscht oder nicht) migbrauchten, um ihr dem legten Willen ihrer angeblichen Borfahren gang widerstreitendes Biel zu erreichen. Allein, wenn man felbst diefen Rechtstitel als gultig für Familien in Freystaaten annehmen und das von ihm voraus= gesette Erb = und Geburterecht von republikanischen Dynastien er= schleichen laffen wollte, so ift offenbar, daß auch dann jene Gin-

undzwanzig Manner, welche unter der Alegide Diefes Rechtstitels das Regiment eines Schweizerkantons an sich riffen, ohne allen Rug auch diesen Rechtstitel usurpirten. Es ift nämlich, wie oben er= wähnt, eine dokumentirte Thatsache, daß die alte aristokratische Regierung Luzerns, in ihrer legitimen Existenz und in ihrer Ge= fammtheit als Behörde, alle Anspruche von Raften, Familien und Personen aufe Regiment für immer und ewig vernichtet, und die Souveranetät des Wolfs mit Aufhebung des Unterschieds von Patrigiern und Plebepern, von Stadt und Land, fo wie den Grund= fat von Menscheurecht, politischer Gleichheit und burgerlicher Frenheit fur alle Staatsburger anerkannt hat. Die aristokratische Ror= perschaft bildete die Regierung, und diese hatte fich felbst aufgelofet; alle einzelnen Glieder außer diefer Gemeinschaft waren fortan nur ein Bruch, und fogar nur Babler ohne Menner. Dach allen Ge= feten der Bernunft und nach allen Grundfägen des Rechts gibt es keine Mitglieder einer Gefellschaft mehr, wenn diese Gefellschaft aufgehört hat, zu fenn. Was demnach die Ginundzwanzig Männer gethan, gemacht und zu Stande gebracht haben, ift nur als das Werk einer gang und gar perfonlichen Berbindung einzelner Men= schen, ohne weitern Charafter, anzusehen, und hat mit all seinen Resultaten nur die Bedeutung und das Wefen einer Usurpation, die sich selbst das Urtheil spricht.

Doch, Hh., wir wollen nicht mehr, als unumgänglich nöthig ist, diese wunde Stelle unsers Staatsverbandes von 1814 berühren, nicht ins Weitere von Erörterungen über das Verfassungswerk selbst eingehen, nicht die Art von Zusammensetzung der Regierung bezleuchten, nicht den Geist der Kantonsverwaltung, der nun sechszehn Jahre geherrscht hat, nicht die Besugniß und das Ergebniß der im verflossenen Jahr unternommenen Gewaltentrennung und Verfassungsänderung beurtheilen. So wohlthätig oder drückend, erfreulich oder peinigend all dieses für jeden im Staate lebenden, denkenden und fühlenden Bürger sehn muß, so haben wir doch

heute etwas weit Wichtigeres und Heiligeres Ihnen vorzustellen, wozu Sie auch all das Vorhergehende nur als Einleitung und Bezgrundung zu betrachten gebeten werden.

Wohl und Weh, von allem Necht und Unrecht, das einem Bolke werden kann; es ist sein Höchstes, die Bedingung seines Seyns und Nichtseyns unter den Bölkern; es ist dasjenige, was das Luzernervolk dem Wesen nach in neuester Zeit unter zwey Verfassunz gen und Negierungen besessen hat; was ihm durch eine dritte, nämlich die gegenwärtige, entzogen worden ist; was ihm durch natürliches und urkundliches Necht heilig und eidlich zugesichert ist; was ihm durch Usurpation wohl faktisch entrissen werden konnte, was es aber als ein unveräußerliches und unverjährbares Gut nicht verlieren, sondern, sobald es will und mag, wieder sich anzeignen mag.

H. Es ist dieß die Souveranetät des Volks, ause ser dem es keine gibt; es ist ihre Berwirklichung durch repräsetentative Demokratie; es ist die politische Frenheit und bürgerliche Gleichheit, nicht die Bevorrechtung einzelener Familien und Personen und Uebervortheilung Anderer!

Wie nun aber diese durch natürliches und urkundliches Mensschen und Bürgerrecht begründete Ordnung der Dinge in gegenswärtigem politischen Zustand der sogenannten Republik Luzern verswirklichet und gewährleistet sen, dieß zu erweisen, reicht ein Blick auf das Verhältniß in der Nepräsentation hin, nach welchem zwenshundert und achtzig stimmfähige Bürger der Stadt so viele Stellvertreter wählen, als zehntausend außer der Stadt, die auf dem Lande und in den vier Munizipalorten wohnen. Zu welch einer Scheidewand zwischen Wohl= und Uebel= oder Hoch= und Niedergeborenheit, zwischen Bildung und Ungeschicktheit, zwischen Gesittung und Nohheit, zwischen Wohlstand und Unvermögenheit u. s. zwischen dem Stadtvolk und Landvolk die morsche, krumme

Museggmauer mit Thürmen und Thoren hat dienen können, ist um so mehr zu verwundern, da weder in irgend einem Naturrecht noch Staatsrecht von solch einem politischen Wendekreise, der so schneidend moralische und materielle Eigenschaften von Menschen unterscheidet, je was gelesen worden ist. Wie, wenn es aber einmal den Zehntausenden außer der Stadt unglücklicherweise einsallen sollte, den Versuch zu machen, eine eigene Republik zu bilden und sich selbst zu regieren? Freylich dürfte dann ben dem neuen Haußehalt die Stadt kaum so wohl fahren, wie das Land ben dem alten übel; aber wie würden die von Innen jene von Außen nöthigen können, sich länger mit dem Fuße von 1814 vertreten zu lassen? — Also, schließen wir, muß die Stadt sich mit dem Land rechtlich zu vereinigen such fich mit dem Land

55.! Heutzutage unterliegt es keinem Zweifel mehr, daß die Regierung für das Bolk, nicht aber das Bolk für die Regierung da ift; denn in diesem Falle ware der Theil größer als das Bange, und die Gesammtheit mußte einer Faktion untergeordnet fen! -Die Beiten der Selbstherrlichkeit find felbst in Monarchien vorüber; wollen wir noch Machspiele davon in Republiken dulden? - Diele Privilegirte, welche sich dazu nur um ihrer felbst willen machen, find offenbar in Bolksstaaten so unnug und schädlich, als in Furstenstaaten Gin Privilegirter mit seinem Geschlecht und Sof nothig und nüglich fenn kann; defiwegen fest einen folden das Bolf oft felbst um des Ganzen willen ein, und vorzüglich um das schranken= lose Wuchern der frechen Oligardie zu lähmen. In Republiken tann nur repräsentative Demokratie ein schützender Damm gegen diefes größte aller Staatsubel, gegen die eigentliche Erbfunde der Frenstaaten fenn. - Es ift daher immer mehr und mehr bald all: gemein anerkannter Grundfat, dem auch die Monarchien zu huldi= gen anfangen, daß nämlich die Souveranetat des Bolks nur in feiner Gesammtheit liegen konne, und daß nicht ohne das Berderben des Gangen diefelbe fich irgend ein einzelner Bestandtheil ausschließlich oder vorzüglich aneignen durfe. Die Republik ist das eigentliche Gemeinwesen, an welchem Alle gleichen Antheil nehmen, und die es auch mit gleicher Gerechtigkeit umfassen soll; ein Gemeinwesen, welches jede wachsende Kraft anerkennt und ihr die gebührende Stelle anweiset. — Lange genug haben gedauert die Zeiten, da gauze Schweizerkantone von den Städten wie einträgliche Landvogtenen betrachtet und verwaltet wurden. Der heilige Bund, dessen Minister die Schirm= und Kastwogten der Familien und Privilegien auch in der Schweiz übernehmen zu wollen schienen, ist vor unsern Augen untergegangen. Die Wölfer erwachen, und die schweizerischen Bölkerschaften erheben sich auch aus ihrem langen neutralen Schlummer in dem Maße, wie man sie in die Schule der Ersahrung und des Lebens geführt hat.

Das Luzernervolf ist nicht zurnckgeblieben, es ist auch außer der Stadtmauer wachsamer, thätiger, gebildeter, gesitteter und zur Ausübung der politischen Rechte auf dem Lande nicht weniger als in der Stadt würdig und reif geworden; es hat daher auch Anspruch auf einen bessern und würdigern Justand gewonnen.

 von unsern ächten alten Landesvätern gegeben, deren wahre Nach= kommen nur die sehn können, welche so bald möglich ihr Wort lösen und ihre Sidschwüre halten.

Man mag all das Geschehene, aber nicht Vergangene und nicht Bergeffene unfertwegen mit der Ginmischung der Fremden und der Gewalt der Zeitumstände entschuldigen; nur rechtfertige und vertheidige man den jegigen Bestand und feine Fortdauer nicht! Die heiligsten, durch die Matur, durch die Geschichte, durch Urfunden und feverliche Gide dem gangen Bolfe zugeficherten Rechte find zernichtet; das Band voriger Gintracht zwischen Stadt und Land, zwifden Regent und Burger ift zerriffen; das wurdige Daseyn der Republik ift gefährdet; die frege Kraftentwickelung des Bolks ift unterdruckt; der Reim wohlbegrundeter Unzufriedenheit der Munizipalorte und der Landschaft ist groß gezogen, und kann ben erfter innerer oder äußerer Beranlaffung das Baterland an den Rand des Berderbens führen. Unfichere Borrechte um diefen Preis follten wohl jedem Schweizer zu theuer erkauft und unheimlich fchei= Jest ift dagegen aber auch der Ginfluß des Auslandes und die verderbliche Rraft fremder Machte von innen und außen gebrochen; durch gang Europa und weiter weht der Geift der Freuheit, felbst die todten Gebeine erstarrter Sflaveren bewegend; das Streben nach gefelliger Gleichheit macht fich auch in unrepublikanischen Staaten mit Macht geltend; Verletung der ewigen Bolferechte wird jest in Monardien als Hodyverrath betrachtet, und diefer hat die älteste der Dynastien sammt Adel und Kongregation vom erften Throne Europa's geflurgt.

Wo die Geschichte mit solchen Flammenzügen spricht, hat der Mensch und Bürger wenig mehr zu sagen.

Der Unterzeichneten Verlangen ist demnach: "Sie, Hh., möchten die im Jahr 1798 von der Regierung in der angeführten Urkunde anerkannten und beschwornen Grundsätze der Gleichheit, welche rechtlich noch bestehen, auch faktisch wieder geltend machen,

nämlich die Bolksrechte ungeschmälert herstellen, und dieß zwar durch ein dem Bolke, als Souveran, zur Annahme oder Berwersfung vorzulegendes Grundgeset, in welchem zuvörderst das wirklich bestehende, durch keine Bernunft noch Rechtsgrunde zu rechtsertisgende Misverhältnist der Neprasentation zwischen Stadt und Land aufgehoben und dem Bolke wieder die in natürlichem und geschichtslichem Rechte begründete Frenheit der Wahlen seiner Stellvertreter zurückgegeben werde."

Wir schließen mit dem Wunsche, daß Sie, HH., selbst in diesem Verlangen und seiner Darstellung einen Beweis von unserer aufrichtigen Vaterlandsliebe und Bürgertreue finden, und der Stimme des Landvolks und der Munizipalorte, die wie glauben unverfälscht ansgesprochen zu haben, ehemöglichst gerechtes Gehör leihen möchten.

Inzwischen haben wir die Ehre, mit Hochachtung und Erge= benheit zu geharren, deren gehorsamste Diener,

(Folgen die Unterschriften, an Bahl Dreptausend Einhundert und Siebenzig.)

Gegeben in der Hauptversammlung zu Sursee am 21. November 1830.

Diese Schrift war dem Doktor Kaspar Köpfli, Vater, in Sursee, der im I. 1814 mit Tropser in Untersuchung gelegen, zugesendet. Dieser versammelte am 1. November fünf Männer aus verschiedenen Gegenden des Kantons in Sursee, um ihnen dieselbe zu weiterer Verathung mitzutheilen. Sie erhielt ihren ungetheilten Benfall; nur fand man schwierig, wie das Herumbieten zu zahlreicher Unterzeichnung vorgenommen werden möge, da das Sammeln von Unterschriften strenge verboten war. Man persschob den Entschluß bis zum sogenannten, stets zahlreich besuchten Seelenmarkt am 8. November in Sursee, und

ordnete auf diesen Tag die Aussertigung dreuer Exemplare auf Stempelpapier an. Jeder übernahm es, einsweilen in seinem Kreise Theilnehmer zu werben.

Der Markt kam. Im hause des Doktor Köpfli, der feither nach Amerika auswanderte, versammelten sich aus verschiedenen Gegenden dreyzehn Männer, die bald einig waren, fogleich mit dem Unterzeichnen zu beginnen; ungleicher waren die Unsichten, wie eine große Anzahl von Unterschriften beschleunigt gesammelt werden könne. Die Züngern und Feurigern wollten große Versammlungen an= stellen und die Sache dem Volk öffentlich und unverhalten vortragen; es wäre dieses, meinten sie, schon an sich selbst feverlich und imposant. Geheimes Herumbieten der Vorstel= lungsschrift, als beabsichtigte man Schlechtes und mit Furcht, fen in einer so gerechten Sache zu verwerfen. Die Bedächt= lichern hingegen hielten es für klüger und angemessener, anfänglich im Stillen zu prüfen, ob die Sache Eingang finde oder nicht. Man erinnere sich ja vom Jahr 1814 her, daß solche Bittschriften von der Regierung aufgefan= gen und die Unterzeichner mit Gefängnißstrafen bis auf acht Monate gezüchtigt worden. Das Verbot, kollektive Unterschriften zu sammeln, bestehe ja noch, und selbst das Gelingen erheische anfänglich bescheidene Stille; wenn man dann zahlreichen Unhanges versichert sey, möge man fühner größere Versammlungen anordnen. Diese Meinung behielt die Oberhand. Nun glaubten aber noch einige Unentschlossenere oder doch Furchtsamere: man sollte noch eine oder zwen Wochen, oder nach Umständen noch län= ger zuwarten, um zu sehen, wie sich die Dinge in andern Kantonen, und namentlich im Kanton Zürich, gestalten;

welche Wendung die europäischen Angelegenheiten nehmen; welche Resultate die Händel in Belgien u. s. w. hervor-bringen werden. Indessen habe man auch Zeit, bey den bessergesinnten und vertrautern Mitgliedern der Regiezung selbst Rath einzuholen.

Allein die Mehrheit verwarf das Zögern. Dadurch schaden wir, hieß es, sogar andern Eidgenossen, besonders den Gleichgesinnten im Kanton Zürich. Diese werden auf die Vermuthung mißleitet: wenn sie nur die Repräsenta= tion zwischen Stadt und Land theilen, wie in Luzern, wo nun Alles still und ruhig sen, halte man Alles für gethan, das Volk zufrieden und Ordnung im Lande. Beschleuni= gung der Sache sen daher höchst wesentlich, und geringer sey die Gefahr, wieder abzustehen, wenn man gegen alle Erwartung einsehen würde, daß es nicht gehen wolle. Um allerwenigsten foll man Regierungsglieder für fo vertraut halten, um dieselben voreilig in Kenntniß von dem Vor= haben zu setzen. Man kenne ja ihr bedächtliches und zauderndes Wesen, und man habe sogar ben öffentlichen Un= lässen aus den von ihnen angebrachten Toasten erlernt, daß die entschiedensten derselben in der vorjährigen Ver= fassungsabänderung das non plus ultra der Kantonalbe= glückung finden. Das sen selbst der Fall ben den Brüdern Eduard und Rasimir Pfysser; der erstere handle immer zögernd, langsam und ängstlich; der zweyte mißkenne zwar die Gebrechen der letztjährigen Modifikationen nicht, allein er sen der Hauptstifter derselben, und dadurch werde sein sonst rascher, unerschrockener und kräftiger Charafter zu= rückgehalten werden. Beschleunigung der Sache sen un= erläßlich, wenn man nicht durch Bedenklichkeiten und zu=

Vorkommendes Eingreifen gelähnst werden wolle. Der Alnstoß soll nun einmal vom Volke ausgehen und ja nicht von oben herab erwartet werden; die Sache des Volks müsse auch volksthümlich behandelt werden. So wurde dann auch beschlossen und man war einverstanden, das Unterzeichnen nur auf zwey Exemplaren und zwar da zu beginnen, wo man auf die zahlreichsten Unterschriften zähelen dürfe, wie z. B. im Surenthale u. s. w.

Durch die Nachlässigkeit des Beauftragten lag nun aber kein ausgefertigtes Exemplar vor, und der Markt konnte nicht benutzt werden. Man entschloß sich also, die Sache Mehrern mitzutheilen und am Abend des folgen= den Tags zahlreicher zu erscheinen. Der Drang war aber noch nicht so entschieden, daß die stürmische Witte= rung dieses Abends nicht sehr Viele zurückgehalten hätte; doch trafen gegen drepßig angesehene Männer aus den Umgebungen von Surfee, Münster und Willisau zusammen und unterzeichneten. Von nun an wurde die Sache bald allgemein bekannt; das Unterzeichnen ging rasch vor= wärts; in Bälde scheute man sich nicht mehr, ganze Ge= meinden zu versammeln und öffentlich unterzeichnen zu lassen. Die erste große Versammlung dieser Art fand zu Gelfingen Statt, wo mehr als 400 in der gleichen Stunde unterzeichneten. Der Oberamtmann (Peyer) schwankte einen Augenblick, ob er einschreiten soll, und unterließ es. Das Benspiel wirkte augenblicklich auf das Amt Hochdorf; im Amte Willisau unterzeichneten viele Gemeindeverwaltungen aus Auftrag und im Namen ihrer Gemeinden. Nur im Lande Entlebuch wurde noch gar nichts unternommen, weil die bedeutendern Männer desselben in keiner Verbindung mit den Bewegern standen. Die Anzahl der Unterschriften war bis zum 24. Novem= ber auf 3170 angewachsen. Zum Betrieb der Angelegen= heit hatten die Beweger eine Kommission von fünf Mit=gliedern niedergesetzt.

Das laute Treiben konnte freylich kein Geheimniß mehr für die Regierung bleiben. Es wurde sogar, bevor es so weit gediehen war, im Staatsrathe zur Sprache ge= bracht; allein der Schluß fiel, der Sache für einmal noch ihren Lauf zu lassen, und an den Kleinen Rath gelangte feine offizielle Runde. Indessen wurden die Gemüther zu Stadt und Land immer aufgeregter. In der Stadt be= fürchteten Viele eine Ueberrumpelung, und meinten: das Land werde im Sahr 1830 mit Waffengewalt die Umwälzung von 1814 widerlegen. Das, lag aber nicht im Plane der Beweger; im Gegentheil wurden allenthalben alle Ausschweifungen vermieden, um die Polizen nicht selbst zum Aufwachen und Einschreiten zu nöthigen. Auf dem Wege des Nechts und der Vernunft sollte der Kanton Luzern nach Wiedererlangung seiner Frenheiten und Recht= famen streben, — das war ihr Plan und ihre Absicht. Der Regierung war der eigentliche Inhalt der Bittschrift durchaus unbekannt, und sie schwankte zwischen den ver= schiedensten Berichten. Alle Mitglieder waren zwar über die nächste Zukunft besorgt; doch hielten viele die Sache nicht für so ernsthaft. Andere glaubten aber, es werde fogleich ein Provisorium oder gar ein plötzliches Nieder= legen der Gewalt in die Hände des Volks verlangt und ertrott werden. In dieser Ungewisheit ließ man das Zeughaus, wie man meinte, im Geheimen bewachen; es

wurde aber auf dem Lande bekannt, und die Aufregung wuchs ben der Vorstellung, daß Vorsichtsmaßregeln der Gewalt getroffen werden zu einer Zeit, wo das Volk nur mit einer Vittschrift an die oberste Vehörde einlangen wolle.

Die Bewegung war beynahe in der ganzen Schweiz zu heftig, als daß nicht auch ben dem Luzernervolke Argwohn, Spannung und Unruhe mit jedem Tage hätten zu= nehmen sollen, besonders im Bezirke Hochdorf, wo zwen reiche Fanatiker (der Bezirksarzt Scherer und Joseph Leu) das Volk erhitzten und zu diesem Endzweck auch den Kan= ton in die Kreuz und die Quere bereiseten. Auch et= welche Geistliche (so wenig der gleiche Vorwurf die Geistlichkeit des Kantons überhaupt treffen mag) reizten in diesem Bezirke das Volk auf überspannte Weise zu Wiederevoberung der abgedrungenen Rechte. Später zeigte es sich, daß die Ochlokraten mit den Aristokraten gegen die Liberalen in Verbindung getreten waren. So abstoßend ihre Elemente an sich felbst sind, sah man sie doch auch im Verfassungsrath sich neuerdings gegen das Billige und Gemäßigte amalgamiren. Die Männer, welche die Bewegung vom Anbeginn an geleitet hatten, beschlossen nun, in der Meinung, allseitige Beruhigung zu befördern, eine vorläufige Deputation an bende Schultheiße und die vorzüglichsten Mitglieder der Regierung abs zusenden und dieselben über den eigentlichen Sinn der ehrerbietigen Vorstellungsschrift in Verständniß zu setzen. Die Deputation ward aus vier Mitgliedern zusammengesett und derselben ein ganz zutraulicher Charafter ge= geben. Sie ward am 18. November von dem Schultheißen angenommen und ihre Eröffnungen, die einiger= maßen beruhigten, mehr oder minder zutrauensvoll er= wiedert \*).

Auf den 21. November war in Surfee eine große Volksversammlung angescht, um die Unterschriften aus allen Gemeinden bekannt zu machen und von dem Volke selbst Ausgeschossene für die Uebergabe der Vorstellungsschrift wählen zu lassen. Es war Sonntag und sehr günstige Witterung. Da nun kein Saal die zugeströmte Menge hätte fassen mögen, vereinigte sich das Volk auf einer Wiese außer dem Städtchen, und bildete da einen Kreis, aus dessen Mitte der Kantonsfürsprech Anton Schnyder eine eindringliche Rede hielt, das Vorgefallene entwickelte, den Iweck der Vittschrift bezeichnete, und die

<sup>\*)</sup> Die Verfasser der schon erwähnten Geschichte haben den Charakter und die Manieren der benden Männer, die an der Spitze des Enzernisschen Staates stunden, solgendermaßen geschildert. Die Gemälde, getrofsen oder nicht, werden von jenen, die sie kennen, nicht ohne Interesse besehen werden:

Der erste war der Amtsschultheiß Rüttimann, ein Mann von gefälligen Manieren, berablassend und doch imponirend; etwas lannenhaft und leichtsertig; gemüthlich, bisweisen herrisch; galant gegen das weibsliche Geschlecht, ohne anszuschweisen; der Redefunst in hohem Grade mächtig, voll Phantasse. In der Ingend hatte er die Klassiser gelesen; Griechenlands und Roms Geschichte führt er in seinen Borträgen oft an. Die Hanptmomente eines Geschäfts auffassend, ließ er sich nie in kleinslichtes Detail ein. Ohne Geldgierde, war er hingegen von Ehrgeiz nicht frey. Fremde Potentaten und Minister sürchtete er nicht, aber war ihnen ergeben; von Napoleon empfing er eine goldene Dose, von Endzwig XVIII den Orden der Ehrenlegion. Geboren im Jahr 1769, trat er frühe in den Kleinen Rath, war zur Zeit der schweizerischen Staatssumwälzung im Jahr 1798 ein Anhänger derselben; bekleidete während der helvetischen Republik die Stelle eines Statthalters des Kantons Enzern, nachher eines Bollziehungsrathe, eines Senators und eines Landesstatts

Versammlung einlud, Männer, die guten Klang benm Volke haben, zu bezeichnen, um am folgenden Morgen die Vittschrift dem Amtsschultheißen zu Handen des Großen Raths zu überbringen. Die Versammlung ernannte dann zu Deputirten achtzehn Männer von Stadt und Land, die alle den Ruf der Frensinnigkeit für sich hatten.

Am 22. Wintermonat, Morgens nach 8 Uhr, übersgaben sie die Vorstellungsschrift dem Amtsschultheiß Rüttismann. Ihr Sprecher, der Appellationsgerichtsschreiber Laurenz Baumann, entwickelte in einer kräftigen Rede die Absicht des überreichten Vegehrens, und ließ dieser Entwickelung und zu Unterstützung derselben eine Reihe der interessantesten historischen Gemälde voran gehen, welche

haltere; war ein Widersacher Redings und der Föderalissen, wohnte als Unitarier der Konsulta zu Paris ben, wurde ben Einführung der Mediationsafte 1803 Schultheiß des Kantons Luzern, stürzte 1814 die Mediationsregierung, an deren Spise er stand, und trat wieder als Schultheiß der ressaurirten Republik auf.

<sup>&</sup>quot;Sein Kollege, Altschultheiß Amrhyn, bildete in vielen Beziehungen einen Gegensaß. Er hielt viel auf seiner Würde und glaubte leicht derselben etwas zu vergeben; trat, wo er sesten Boden unter sich zu haben glaubte, keck, mitunter etwas despotisch auf; zum Mistrauen geneigt, leicht Gesahren witterud, in den Geschäften zu minutios und im Detail die Kraft erschöpfend; fremden Potentaten und Ministern nicht ergeben, eher abhold, aber sie unmäßig fürchtend, daher immer dieselben und "höhere Nücksichten" vorschüßend; übrigens redlich, dem Baterlande treu ergeben, dasselbe mehr als seine Person beachtend, und das Beste wolztend. Geboren im Jahr 1777, war er zur Zeit der schweizerischen Staatsumwälzung Mitglied des Großen Naths, während der Dauer der helvetischen Nepublik Schreiber der Berwaltungskammer des Kantons Luzern, zur Mediationszeit Staatsschreiber. Im Jahr 1814 Anhänger der Restautsion, wurde er Mitglied des Staatsraths und seit 1816 Schultz heiß."

gewiß die Annalen nicht verunzieren werden. Hier folgt also der Inhalt dieser kurzen, aber gediegenen Anrede:

## Sodigeadieter herr Schultheiß!

Er wird mir die Ehre zu Theil, im Namen der gegenwärtisgen Abgeordneten des Luzernischen Volkes als Sprecher vor Ihnen, als dermaligem Präsidenten des Großen Raths, zu erscheinen in einer höchst wichtigen, das Wohl des Volkes betreffenden Angeslegenheit.

Die Geschichte unsere engern Baterlandes befehrt uns, daß nach dem Gintritte des Rantons Lugern in den Bund der vier Waldstätte im Jahr 4332 die Regierungsform eine rein demofratische war. Wir wissen, daß diese Regierungsform ben dem zu= nehmenden Wachsthum der Republik durch den Bentritt des Landes Entlebuch, durch Pfandloofung des Amtes Willisau, Groberung von Surfee die gleiche geblieben ift. Erft im funfzehnten Jahr= hundert traten Befderankungen ein, und im darauf folgenden Jahrhunderte wurden die Rechte des Wolks immer mehr und mehr verfürzt, die Gewalt der Stadtburgerschaft immer mehr und mehr ausgedehnt. Rad den burgundifden Kriegen, nach den italieni= schen Feldzügen, und vorzüglich nach den einheimischen Rriegen und der Beit der Reformation, verlor die Gidgenoffenschaft ihre frühere ehrwürdige Gestalt. In den Städten erhob die Aristokratie ihr Haupt; die demokratischen Rantone liebten die Frenheit nur für sich; ihnen gefiel, über ihre Bruder zu herrschen. Fast in allen Gauen der Gidgenoffen fab man Unterthanenland. Im lettverfloffenen Jahrhundert nahm dieses Unwesen, die Familienherrschaft und alle mit diefer in Berbindung ftebenden Uebel, die Berfchleuderun= gen des Staatsvermogens, die Alumagung, der Stolz der Städter, ber Bunftzwang, der Drud der Landvögte, die Runftlichkeit des Redits, die Bernachläffigung des Schulwefens, in dem Maffe überband, daß diese Schweiz der ursprunglichen nicht mehr glich. Go

fam das Jahr 1798, und es fturzte die keines Seufzers werthe Republik auf den ersten Sauch des von Frankreich ber kommenden Sturmes zusammen. Doch ehe noch ein feindlicher Goldat unfern Boden betreten hatte, nämlich schon den 31. Jenner 1798, zogen Schultheiß, Klein = und Großräthe in Erwägung, daß die Men= schenrechte, die wefentlich unverjährbar, unveräußerlich in der Bernunft der Menschen ihre Grundlage haben, überall zur Sprache gekommen und anerkannt fegen, daß der Bweck jeder Regierung gesicherte Ausübung eben diefer Rechte mittelft Errichtung einer öffentlichen Gewalt fen, daß in Folge dieses Grundsages alle Re= gierungen vom Bolfe ausgehen, und beschloffen daber, daß die arifto= fratische Regierungsform abgeschafft fen, und beriefen zu diesem Ende Bolksausschniffe, um die Ginführung einer neuen Regierung zu berathen und fenzusetzen. Doch bald darauf wurde die helvetische ein- und untheilbare Republik proklamirt; es ward die Gidgenoffen= Schaft der Schauplat furchtbarer Kriege. Die Heeresmassen von Franfreich, Rugland und Desterreich füllten alle Thaler und bedeckten die Berge unsers Waterlandes. Als dieser Krieg nachgelas= fen hatte, erhoben viele, in ihrem Streben, in ihren Unfichten und Meinungen sich widerstrebende Faktionen ihr Haupt. — Doch Sie felbst, Hochgeachteter Berr Schultheiß, der Sie zu jener Beit mehr als einmal an der Spite der Regierung gestanden haben und mit allen diefen Wirren genauft bekannt und vertrant waren, bedürfen dieser Erörterung nicht. Genug hiervon! Die helvetische Republik ging, aller versuchten Berbefferungen ungeachtet, unter. Der größte Beld und Staatsmann feiner Beit, Dapoleon, machte den Wirren ein Ende. Wir verdanften ihm die Bermittelungsurfunde, welche den Kantonen der Gidgenoffenschaft eine der Berschiedenheit der Sprache, Sitten, Gewohnheiten und Rechten angemeffene Berfaffung gab. Die Gidgenoffenschaft erholte sich von ihren Leiden; das Bolk war glücklich mit diefer Berfaffung, die nur den einen Fehler hatte, daß fie uns von einem Machthaber war gegeben wor=

den, nicht aber von dem Bolke ausgegangen war. Rach dem Sturge des mächtigen Bermittlers erwachte die Ariftofratie aus ihrem Schlummer. Am 16. Hornung 1814 wurde die vom Wolke ausgegangene Regierung durch einen Gewaltstreich verdrängt, und eine durch fich felbst geschaffene Regierung bemächtigte sich des Staats= rudere. Erlaffen Sie mir, Hochgeachteter Berr Schultheiß, eine genauere Schilderung aller von daher gekommenen Uebel. Richt gegen die Perfonen, gegen die Sade felbft ift unfere Befdwerde gerichtet. Das Lugernische Bolk verlangt fein unveräußerliches, unverjährbares Recht, feine Frenheit, und, geftütt auf die Frenheiteurkunde vom 31. Jenner 1798, eine volksthümliche, frege Berfassung. Dieser Wunsch, oder vielmehr dieses Berlangen, ist in der Bittschrift, welche ich anmit Ihnen, Sochgeachteter Berr Schult= heiß, zu überreichen die Ehre habe, mit hinreichenden Grunden unterstütt, ausgedrückt. Wir sind berechtigt, von Ihrer Klugheit und Mägigung zu erwarten, daß Sie in unferm rein vaterlandi= schen Gifer feine Rebenabsicht erblicken und somit zur Erreichung dieses Biels auch das Ihrige beptragen werden.

Der Schultheiß antwortete sehr kurz, sich und die Vergangenheiten beschönigend, befriedigend für solche, welche die Zeiten, ihre Lüsternheit und ihre Gewalt beobsachtet hatten. In wenigen Worten forderte nun noch der Sprecher der Deputation: daß der Große Rath unversschoben über diesen wichtigen Gegenstand eintrete und sich unausgesetzt mit demselben befasse, indem eine große Aufzregung der Gemüther im ganzen Kanton herrsche, und sie, die Deputirten, nur dann gegen Ausbrüche derselben verantwortlich sehn können, wenn der Große Rath den gerechten Forderungen des Volks, das noch nicht von der Vahn der Gesetze gewichen sey, beförderlich entgegen

komme. — An diese Vorstellungsschrift reihete sich auch eine gleichsinnige Bittschrift der Gemeinde Rußwyl an.

Ben der auf den gleichen Vormittag angesetzten Er= öffnung des Großen Raths, fand der Kleine Rath nur eine sehr kurze Weile, die Vorstellungsschrift einzusehen und sich zu dem Antrag einzuverstehen, daß eine zahlreiche Kommission zu Vorberathung der so dringlichen und ge= bieterischen Bitten niedergesetzt werden möchte. Von den Hunderten, welche die höchste Behörde bildeten, waren 93 anwesend. So ungleich ihre Gesinnungen seyn mochten, erkannten doch Alle den Drang des Augenblicks, und selbst jene, die das Ungesetzliche der Bittschrift und das Unerlaubte des Kollektirens von Unterschriften berührten, gaben doch der Bemerkung keine Folge. Bennahe einmüthig wurde eine Kommission von 17 Mitgliedern beschlos= sen und sogleich erwählt, welche den dreufachen Auftrag erhielt: 1) zu untersuchen und zu berichten, ob in die gestellten Begehren einzutreten sen; 2) im Falle der Be= jahung den einzuschlagenden Pfad anzugeben, und 3) den Entwurf zu einer Proklamation vorzulegen, welche sich eigne, die Bernhigung des Volks zu bewirken. Der Erst= gewählte, Kasimir Pfysser von Luzern, stand an der Spike dieser Kommission. Der Große Rath selbst war offenbar in eine steif-aristofratische und eine sehr freysinnige Parten getheilt. Reine erwartete Gutes von der andern. Die steifen Aristokraten ahneten: die Freysinnigen (was doch der Kall nicht war) möchten das Spiel selbst angelegt ha= ben, und gang geneigt fenn, ihre Stellen sogleich nieder= zulegen, um den Aristokratischgesinnten plötzlich den To= desstoß zu versetzen. Die Frensinnigen dagegen erwarte=

ten, daß man ihnen mit unverdienten Verdächtigungen zu Leibe gehen werde; allein auch diese sprachen sich mit Ernst und Entschlossenheit aus, das Staatsruder nicht voreilig, nicht auf die Gefahr drohender Anarchie niederlegen zu wollen.

Die Kommission der Siebenzehn bestand zu mehr als drey Viertheilen aus Freygesinnten; sie hielt schon am 23. ihre Sikung, und gab der Ueberzeugung Plak, daß die Vittschrift nicht von der Hand gewiesen werden dürfe, daß eine Abanderung der Staatsverfassung durch den Großen Rath Statt finden und wieder von einer Kommission vorberathen werden solle. Als wesentliche Punkte der Abän= derung wurden bezeichnet: das Repräsentationsver= hältniß, die Wahlart der Repräsentanten und die Aufhebung der Lebenslänglichkeit der Beamtungen. Auch war man einig, "daß das Grundgesetz der veränderten Verfassung der Sanktion des Volks unterlegt werden soll." Ueber die Weise und über die Besthränkungen, unter welchen diese Sanktion Statt finden solle, war man getheil= ter Meinung und berührte also diese Frage im Abschlusse nicht. Um 24. beurtheilte die Kommission die Redaktion ihrer Bschlüsse, und am 25. wurden sie dem Großen Rathe vorgelegt.

Der Präsident der Kommission, Doktor Kasimir Pfysser, sprach kurz über das vorgelegte Gutachten, gab aber demselben durch Entwickelung seiner persönlichen Ansichten eine durchgreisende Kraft. Ben dem Hinblick auf die große Bewegung im Kanton, warf er zuerst die Frage auf: Was ist geschehen? Er beleuchtete dann geschichtlich zurückblickend die Verdorbenheit der ehemaligen Aristokraz

tie, den Untergang derselben im Jahr 1798 und ihre Restauration im Sahr 1814, dann die Verfassungsrevision im Jahr 1829, und wie wegen Ungenüglichkeit derselben auch im Kanton Luzern durch die welthistorischen Ereig= nisse der letten Juliustage zu Paris eine allgemeine poli= tische Bewegung erzeugt werden mußte. Er ging dann zur Frage über: Was hätte geschehen und nicht geschehen sollen? Daben bedauerte er den während der ganzen Periode von 1798 bis 1814 fürwährenden Rampf des aristokratischen Prinzips mit dem demokrati= schen; er rügte den Gewaltstreich, welche die treulos sie= gende Aristofratie am 16. Februar 1814 verübt hatte; er warf den Matadoren der Stadt vor, daß sie die Jugend zu vielen Ansprüchen ohne angemessene Bildung erzogen haben, und erzählte, wie der heftige Widerstand es den Schöpfern der lettjährigen Verfassungsreform unmöglich gemacht habe, dieselbe besser durchzuführen, weswegen sie sich mit lückenhaften Konzessionen begnügen mußten; end= lich äußerte er (und da ließ er bereits seinen bald darauf ben dem Wechsel des Vororts laut und stark ausgesproche= nen, aber dem Geist und den Interessen der Nation nicht zusagenden Einheitsplan durchblicken), daß nach den großen Ereignissen des letten Julius sich unverzüglich eine Tag= satzung hätte besammeln, dem heranbrausenden Sturm zuvorkommend den Zustand von 1814 aufheben und eine neue Ordnung der Dinge für die ganze Eidgenossenschaft gestalten sollen. Zu einer dritten Frage: was soll ge= schehen? übergehend, mahnte er Stadt und Land zur Versöhnlichkeit auf. Dem Land sollen die Rechte wieder eingeräumt werden, in welchen man dasselbe wirklich ver=

fümmert habe; dagegen foll auch das Land billige Rückssichten gegen die Stadt walten lassen. Feige Verzagtheit und eiserner Starrsinn müssen nun dem Großen Rathe gleich ferne bleiben; wohl aber müsse derselbe fest und unerschrocken allem entgegen sehen, was immer aufgeweckt werden wollte. — Man stritt dann über die Zulässigkeit des verlangten Drucks dieser Rede, und bat den Redner selbst, in derselben zu streichen, was die Gemüther zur Unzeit noch mehr aufregen dürfte.

Ueber den Antrag der Kommission erhob sich eine weit= läufige Diskussion. Von einer Seite, der weit überwie= genden, wurde das demokratische Prinzip angepriesen und das morsche Gebäude der Aristokratie in grellen Farben geschildert. Nur Einzelne wollten in der bloß von Drey= tausenden unterschriebenen Bittschrift eher die Spreu als den Kern des Volks erkennen. Die Abdikationsakte von 1798 betrachteten sie als eine von den französischen Ba= jonetten bereits aus der Ferne abgedrungene Machenschaft, so wie dieselbe schon an sich selbst ohne rechtliches Funda= ment sen, da die Bürgerschaft von Luzern, obgleich der einzige mahre Souveran, um dieselbe nicht befragt worden; dann meinten sie, daß das Volk des Kantons keine Ur= sache habe, auf die letztjährige befriedigende Verfassungs= reform so übereilt wieder eine neue zu verlangen. Man würdigte aber diese Sprache kaum des Anhörens; selbst Avistokratischgesinnte sahen nur die über ihren Scheiteln drohende Gewitter und die offenbare Nichtigkeit jedes Widerstandes. Der Kommissionalvorschlag sammt den betreffenden Akten wurde bis zum folgenden Tag auf den Kanzlentisch gelegt. Inzwischen erhielt man auch Kunde

von einer am 24. zu Rothenburg abgehaltenen Versamm= lung, die kurz und gut beschlossen hatte, sich mit Gerin= gem nicht begnügen zu wollen.

In der Sitzung vom 26. November nahm der Große Rath, ohne Veränderung und bennahe ohne Widerspruch, mit 86 gegen 3 Stimmen die grundsätlichen Vorschläge der Kommission an, und schritt sogleich zur Wahl einer neuen, abermals in 47 Mitgliedern bestehenden Kommission, welche eine neue Verfassung entwersen und dem Großen Rath zur endlichen Verathung vorlegen soll. Die Wahl siel wieder auf die siebenzehn frühern Kommissionszglieder; nur waren dermal die meisten Stimmen auf Schultheiß Umrhyn gefallen, der folglich als Präsident derselben erklärt wurde. In Folge dieser Verhandlung erließ der Große Rath nachstehendes Dekret und Proklamation:

Wir Schultheiß und Großer Rath des Kantons Luzern —

Nach genommener Kenntniß von der, von Bürgern des Kantons aus verschiedenen Gemeinden und Gegenden desselben unterzeichneten, an Uns gerichteten Vorstellungsschrist vom 21. fließenden Monats, worin das Begehren um Abanderung der bestehenden Landesverfassung enthalten ist;

Nachdem Wir diesen wichtigen Gegenstand zur nähern Untersuchung und Vorprüsung einer eigens hierüber niedergesetzten Kommission, aus Unserer Mitte gewählt, überwiesen haben, so wie nach Anhörung des Uns von derselben dießfalls erstatteten Berichtes, —

haben —

In Beherzigung der obwaltenden Beitverhältniffe, und eingedenk der hohen Pflichten, welche fur Erhaltung des Vaterlandes zunächst Uns obliegen; demnach in Beachtung und Bewahrung der höhern Interessen desschen, so wie um dem Volke des Kantons Luzern den vaterländischen Sinn und die sürdauernde Obsorge seines Großen Naths, wovon dasselbe bereits im Jahr 1829 einen unzwendeutigen Beweis erhalten hat, neuerdings zu bewähren und auf ewige Zeiten hin zu beurkunden —

beschloffen und beschließen demnach:

S. 1.

Es soll eine Abanderung der bestehenden Kantonsverfassung Statt finden.

S. 2.

Demnach eine aus der Mitte des Großen Raths zu wählende Kommission niedergesetzt werden soll, welcher in Auftrag gegeben ist, mit dieser Verfassungsveränderung unverzüglich sich zu beschäfztigen, und überhaupt in derselben noch weiters nöthig sindende, zeitgemäße Verbesserungen vorzunehmen; woben aber hauptsächlich auf Bestimmungen eines, den republikanischen Grundsäßen mehr angemessenen Repräsentationsverhältnisses, auf eine verbesserte Wahle art der Stellvertreter des Volks, so wie auf Aushebung der Lebense länglichkeit der Stellen und Beamtungen im Staate Rücksicht geenommen werden soll.

g. 3.

Das Grundgesetz der veränderten Verfassung soll der Sanktion des Volkes vorgelegt werden, und die benannte Kommission hat sich zugleich über die Weise zu berathen, wie dieses zu erfolgen habe.

S. 4.

Die gleiche Rommission hat sich dann noch ferner mit der Frage zu befassen: wie die auf solche Weise verbesserte Kantonsversassung ins Leben eingeführt werden soll?

§. 5.

Ueber alle diese Aufträge hat die Kommission in möglichst fur= zer Zeit ihren Bericht Uns zu erstatten und damit die gehörigen Anträge zu verbinden; dieselhe hat daher unausgesetzt mit dieser Arbeit sich zu beschäftigen, und wenn sie dieselbe beendigt haben wird, hat sie hiervon dem Kleinen Rath Anzeige zu machen, damit dieser sonach unverzüglich den Großen Rath wieder besammle.

§. 6.

-Zur Beruhigung des Wolfs soll eine Proklamation an dasselbe vom Großen Nathe erlassen werden, und der Kleine Nath sem zugleich aufgefordert, für Benbehaltung von Ruhe und gesetzlicher Ordnung zu sorgen und zu wachen.

9. 7.

Gegenwärtige Schlußnahme foll gedruckt und öffentlich bekannt gemacht, so wie dem Kleinen Nathe zur Vollziehung und der gewählten Kommission zu ihrem Verhalt mitgetheilt werden.

Gegeben in Unserer Rathssiszung, Luzern, den 26. Wintermonat 1830.

Im Namen des Großen Naths: Der Amtsschultheiß, Vincenz Rüttimann. Für denselben: Der Staatsschreiber, R. M. Kopp.

Wir Schultheiß und Großer Rath des Kantons Luzern an das Wolf desselben.

Bürger des Kantons Luzern!

Es ist Uns eine an den Großen Rath des Kantons Luzern gerichtete, mit einer großen Anzahl von Unterschriften bekleidete Bittschrift vom 21. fließenden Monats überreicht worden, worin das Ansuchen um Abänderung der bestehenden Kantonsverfassung enthalten ist.

Nachdem Wir diesem wichtigen Gegenstande ernste und sorge fältige Berathungen gewidmet, haben Wir, in Beherzigung der Schweiz. Annalen. III. obwaltenden Zeitverhältnisse, und eingedenk der Pflichten, welche für Erhaltung des Baterlandes zunächst Uns obliegen, demnach, in Beachtung der höhern Interessen desselben, so wie um dem Bolke des Rantons Luzern den vaterländischen Sinn und die fürdauernde Obsorge seines Großen Raths für dasselbe, wovon Wir ihm bereits im Jahr 1829 einen unzweydeutigen Beweis gegeben haben, neuerzdings zu bewähren, Uns bewogen gefunden, die für den Kanton Luzern bestehende Berfassung einer Abänderung zu unterwerfen, worin, nebst andern nöthig sindenden, zeitgemäßen Berbesserungen derselben, hauptsächlich auf Bestimmungen eines, den republikanischen Grundsähen mehr angemessenen Repräsentationsverhältnisses, auf eine verbesserte Wahlart der Stellvertreter des Bolks und auf Aushebung der Lebenslänglichkeit von Stellen und Beamtungen im Staate Rücksicht genommen werden soll.

Bugleich fordern Wir den Kleinen Nath auf, alle nöthigen Maßnahmen zu ergreifen, damit im Kanton keine Störungen und Berwirrungen Statt finden, sondern überall nur Ruhe und gesetzliche Ordnung benbehalten, Gesetze und Berordnungen gehandhabt, für Sicherheit der Personen und des Eigenthums gewacht, und der oder diejenigen, die dieser Ermahnung zuwider handeln sollten, der strafenden Gerechtigkeit überantwortet werden.

Wir hoffen und zählen hierben auf die Mitwirkung und nöthis genfalls anch auf den Benftand und die krästige Unterstüßung jedes rechtschaffenen, vaterländisch gesinnten Bürgers, so wie nicht wenisger des gesammten Luzernischen Volkes, in das Wir das gerechte Vertrauen setzen, daß dasselbe in dem Augenblicke, wo es eine größere Frenheit anstrebt, des Genusses dieser vor dem gesammten Vaterlande und der gesitteten Welt sich würdig erzeigen werde.

Und so unter dem Benstande Gottes, an dessen Vaterhand Wir biedahin durch alle Stürme der Zeiten glücklich geführt wors den sind, wird der Große Rath des Kantons Luzern das nene Verzfassungswerk, dessen Grundgesetz seiner Zeit der Sanktion des Wolks

vorgelegt werden soll, beginnen und vollenden. Möge dasselbe, von der göttlichen Borsehung und durch allseitige, brüderliche Eintracht geleitet, dem gesammten lieben Vaterlande überhaupt und unserm Kanton insbesondere auf ewige Zeiten zur Wohlfahrt und zum Glück und Heil gereichen!

Gegenwärtige Proklamation, mit den üblichen Unterschriften versehen, foll gedruckt, an den gewöhnlichen Orten angeschlagen und öffentlich bekannt gemacht werden.

Gegeben in Unserer Rathssitzung, Luzern, den 26. Wintermonat 1830.

Mamens des Großen Raths:
Der Amtsschultheiß,
Vincenz Rüttimann.
Für denselben:
Der Staatsschreiber,
R. M. Kopp.

Bu Sursee waren am Abend dieses entscheidenden Tags ben achtzig Männer aus allen Theilen des Kantons verssammelt, welche auf Nachrichten von Luzern harrten. Dekret und Proklamation waren aber auf der Stelle der Presse übergeben worden, damit sie durch die Mitglieder des Großen Raths auf das Schleunigste verbreitet werden könnten. Dieß geschah schon am 27. Der Eindruck diesser Aktenstücke und die Wahl der Siebenzehnerkommission auf die Bittsteller war aber sehr verschieden. In manschen Gegenden, wo man doch nicht geradezu vollkommesnes Entsprechen erwartete, ersreute man sich gleichwohl über die Bereitwilligkeit, welche der Große Rath ben dem ersten Eintreten in die Vittschrift gezeigt hatte. An ansdern Orten suchte man Mißtrauen zu erzeugen, und warf

der Schtufnahme vorzüglich vor, daß sie die Unerkennung der Volkssouveränetät nicht ausgesprochen habe. Zu hiß= kirch ertönten Freudenschüsse; im fanatisirten Amte Hoch= dorf hingegen zerriß man die Proklamationen und den Beschluß des Großen Raths und verschoß sie als Kartuschen in Mörsern. In den Aemtern Surfee und Willisau, wo die Bewegung eigentlich begonnen, aber von gemäßig= ten und verständigen Männern geleitet wurde, herrschte Zufriedenheit und Ruhe; es suchten aber die Urheber der Bittschrift die Gemüther auf einen Zweck zu vereinigen, um nicht durch Zwiespalt und Unfestigkeit das Unternehmen zu verwirren. Es wurde eine Versammlung der Ausschüsse der Bittsteller nach Rothenburg ausgeschrieben, wo man die Erhitten, nicht ohne Erfolg, zu beruhigen sich bestrebte, und durch eine geheime Abordnung an et= welche Mitglieder der Siebenzehnerkommission noch Besse= res zu erreichen hoffte. Allein kurz zuvor war im Aargau ein Verfassungsrath erzwungen worden, und diese Idee hatte bereits auch im Kanton Luzern Anhänger ge= funden, und die Gemüther, durch beständiges geheimes Hetzen gereizt, fielen bald wieder in ihre ersten Unsichten und noch weiter zurück. Von Hochdorf wurden nach allen Gemeinden Emissäre ausgesendet, um von der Regie= rung plötliche Niederlegung ihrer Gewalten zu verlangen. Die Mitglieder derfelben, in ihrer Mehrheit weise und vaterländische Männer, wurden als Herrschfüchtige dar= gestellt, weil sie sich gegen Niederlegung der Gewalt in die Hände des Volks verweigernd ausgesprochen, und, um wirksamer gegen dieselben einzudringen, murden sie auch als Feinde der Religion verdächtigt. Zu dieser Partey schlugen sich auch viele Junkerssöhne der Stadt Luzern. Was diese in solcher Vereinigung suchten, bewies der in tausend Exemplaren verbreitete Entwurf einer Charte (Charte), in welcher es gleich anfangs heißt: "Das Volk ist der Souverän, der oberste Meister und Gewalthaber im Ranton Luzern." Offenbar war es auf eine Pöbelsherrschaft abgesehen, um mittelst solcher die noch einzig gefürchteten, sogeheißenen Liberalen zu verdrängen und eine ärgere Aristokratie, als die frühere, zu begründen.

Der leitende Ausschuß der ursprünglichen Bewegung fah endlich diesem Treiben auf den Grund, und veran= staltete auf den 1. Dezember eine neue Zusammenkunft in Sursee, wozu die verschiedensten Partenführer der Land= schaft eingeladen wurden und mehr als hundert derselben wirklich erschienen. Die Ansichten wurden sehr abweichend geäußert. Scherer und Leu drangen auf einen bewaffne= ten Zug nach Luzern, um die Regierung zu Niederlegung ihrer Gewalten zu zwingen. Diesen widersprachen vor= züglich die gemäßigten Männer des Surenthals, welche die Absicht Iener auf eine Pöbelherrschaft unter pfäffi= scher Leitung schon länger durchgeblickt hatten. Die Radikalen wurden also weit überstimmt, und eine neue Vor= stellungsschrift an die mit dem Verfassungsentwurfe beauftragte Kommission zu Handen des Großen Raths beschlof= sen, welche dann von 101 Bürgern unterzeichnet wurde, und deren Inhalt sattsam bewies, daß man nicht gesinnet sen, die Mitglieder des bestehenden Großen Raths von der Berathung der Verfassung zu entfernen, obgleich sie den Wunsch ausdrückte, Volksausschüsse für Entwerfung einer neuen Verfassung einzuberufen, oder, wenn dieses aus

unbekannten Gründen durchaus nicht zulässig wäre, wenigstens zu verlangen, daß der Verfassungsentwurf vierz
zehn Tage vor dem Entscheid seiner Annahme oder Verwerfung allgemein bekannt gemacht und völliger Publizität übergeben werde. Auch diese Zuschrift war von so
entscheidender Einwirkung auf die erfolgte Revolution, daß
dieselbe hier wörtlich der Geschichte einzuverleiben ist.

Ehrerbietige Vorstellungsschrift an die mit dem Verfassungsentwurf beauftragte Rommission zu Handen des Großen Raths des Kantons Luzern.

> Hochgeachteter, Hochwohlgeborner Herr Präsident! Hochgeachtete, Hochgeehrte Herren!

Freudig erhielten alle Einwohner des Kantons die Kunde, daß der Große Nath, den Forderungen der Zeit und der Gerechtigkeit huldigend, beschlossen habe: daß eine Abanderung der Kantonsversfassung Statt sinden soll. Allein wir verhehlen es Ihnen nicht, Hh., daß, als dieser Beschluß in Berbindung mit der Proklamation obige Kunde bestätigen sollte, eine Beängstigung Vieler sich bemächtigte. Warum? — Zum Voraus vermißte man dasjenige, was allein der Grund ist, auf welchem einzig sichere und gerechte Aufführung der Versassung gehofft werden darf. Es ist dieß: daß der Beschluß und die Proklamation vom 26. Wintermonat 1830 bloß die Zeitumstände, die fortdauernde Obsorge des Großen Raths u. s. w., keineswegs aber das Wichtigke und allein Gültige, nämzlich das Souveränetätsrecht des Bolks, als Beweggrund, um eine Versassungsänderung von Rechtswegen vorzunehmen, erklärt.

Die kann Durchgreifendes gehofft werden, fo fragte fich Je-

der, wenn nicht die Anerkennung der Rechte des Wolfs Allem, was geschieht, den Typus aufdruckt?

Die Borstellungsschrift, indem sie die Anerkennung der Souveränetät des Bolks begehrte, wies schon dadurch auf das Berlangen hin, daß eine konstituirende Behörde die Berkasfung zu entwerfen habe; denn in den Rechten der
Souveränetät liegt es, sich selber das Grundgesetz
zu geben, und der Große Rath ist in republikanischen Staaten
nur die gesetzgebende Behörde, so wie der Kleine Rath nur die vollziehende Behörde ist, und bende Staatsgewalten verdanken ihr Dafeyn nur dem Grundgesetz, das über beyden ist und vom Bolke in
seiner Gesammtheit ausgehen muß.

Wenn nun aber angenommen werden kann, daß dieses Begehz ren, weil nicht mit dürren Worten in der Borstellungsschrift hinz gestellt, von dem Großen Nath mag übersehen worden seyn, was sich deswegen denken läßt, da die übrigen Punkte unbedingt gez währt wurden, so sinden die Unterzeichneten sich veranlaßt, zu erz klären, daß sie zwar der Kommission in ihrer Arbeit nicht hindernd entgegen treten wollen; aber durch diese Erklärung wollen sie gar nicht dem Nechte des Bolks, sich selbst das Grundgesetz aufzustelz len, welches Recht sie hiermit seperlichst reklamiren, im Mindesten einas vergeben.

Sie können nebenbey den Wunsch nicht unterdrücken, daß, um die Berathung des Entwurfs und somit den Entwurf selber volksthümlich zu machen, Abgeordnete des Volks gemeinschaftlich mit der Rommission den Entwurf berathen möchten.

Sollte aus unbekannten Gründen auch dieses nicht Statt finz den können, so wird die Erklärung um so nothwendiger, daß der Verkassungkentwurf wenigstens vierzehn Tage, bevor über dessen Annahme oder Verwerfung vom Volke entschieden werden soll, diez sem Volke allgemein bekannt gemacht und er somit der Publizität übergeben werde, und zwar mit der Aufforderung, daß allfällige Bemerkungen der Kommission eingereicht werden sollen.

Dadurch erst kann das Volk seine Souveränetätsrechte, in Beziehung auf eine Konstitution, noch nachträglich ausüben, indem es mit der Kommission gleichsam eine konstituirende Behörde bilden und dadurch dem Versassungsentwurfe einen gesetzlichen Chazrakter geben würde.

Diese Souveranetät des Bolks, deren Anerkennung die Borsstellungsschrift begehrt, und die in der Proklamation und dem beysgesügten Beschlusse des Großen-Raths nicht faktisch anerkannt ist, nöthigt uns, das Berlangen zu stellen, daß in dem, nächstens dem Bolke vorzulegenden Bersassungsentwurfe durch einen eigenen Artiskel erklärt werde, daß jede kunftige Bersassungsänderung nur durch das Bolk in seiner Gesammtheit ausgehen könne, und daß überhin zugleich ausgesprochen werde, daß der Beschluß und die Prosklamation vom 26. November 1830 den Souveränestätsrechten des Bolks, auch in den spätesten Zeiten, keinen Eintrag thun solle, noch könne.

Heit des Wolks erwacht und zum klaren Bewußtseyn gelangt ift. Es weiß und fühlt, daß, der Bernunft und der Natur gemäß, Es der Sonveran ist; daß, soll sein Gluck gesichert seyn, die Grundz lage dieses Glucks zum Vorans in einer, die Grundsätze der unbezdingten Volksfreuheit und der unbedingten Volksfonveranetät anerzkennenden Verkassung liege.

Wir übrigens, Hh., aus vielen Theilen des Kantons vers sammelte Bürger, die wir uns als die Organe der Mehrheit des Volks deswegen ansehen können und dürfen, weil derselben Wünsche über diese so hochwichtige Angelegenheit uns dringend mitgetheilt und ans Herz gelegt wurden, bitten Sie um Berücksichtigung dies ser ausgesprochenen Wünsche, so wie wir die aufrichtige Versiches rung wiederholen, nach Kräften zur Ruhe, Ordnung und Gesetzlichkeit benzutragen.

Bey diesem Anlasse nennen wir uns mit inniger Sochachtung und Ergebenheit, Hochgeachtete, Hochwohlgeborne Herren,

> Dero treu ergebene Mitbürger. (Folgen 101 Unterschriften.)

Gegeben in Gurfee, den 1. Dezember 1830.

Die Siebenzehnerkommission ließ sich indessen durch alle diese Vorgänge nicht irre machen; sie arbeitete unermüdet an dem Verfassungsentwurfe, den sie in drenzehn unun= terbrochen auf einander folgenden Sitzungen vollendete, fodaß der Große Rath schon wieder auf den 9. Dezember zusammen berufen werden konnte. Die Grundsätze ihres Entwurfes wichen wenig von der nachhin vom Verfasfungsrath festgesetzten Konstitution ab. Die wesentlichste Abänderung betrifft die Wahlart. Nach dem Kommissionalentwurfe wäre sie drenfach gemischt gewesen: 1) unmit= telbare Volkswahl; 2) mittelbare Volkswahl durch ein besonderes, nicht permanentes und zahlreiches Wahlkolle= gium, und 3) unmittelbare Wahl durch den Großen Rath. Der Antrag war im Geiste der Mäßigung abgefaßt (er ließ der Stadt einen Drittheil der Repräsentation) und zu= gleich mar es auf eine ausgezeichnete Komposition des Großen Raths abgesehen. Um indessen allen Verhältnissen und Wünschen Rechnung zu tragen, fand die Kommission gut, den Vorschlag zu machen, daß aus den verschiedenen Be= zirken des Kantons achtzig Ausgeschossene erwählt werden sollen, welchen der Verfassungsentwurf vorzulegen und deren Wünsche anzuhören wären, um dann das Gutfin= dende über dieselben und den Vorschlag abzuschließen.

Die neu verbrüderte Parten der Fanatiker und Arisstokraten war indessen unermüdet, das Volk besonders ge=

gen Wahlkollegien und indirekte Wahlen aufzuregen, weil vor Allem die Liberalen zu beseitigen waren; denn nur von absoluten und ungeläuterten Volkswahlen verhoffte sie einen hinlänglich ungebildeten Großen Rath, über welchen die Herrschaft der Junker und der sich nicht bloß ihrem erhabenen Berufe weihenden Faktion der Geistli= chen gesichert wäre. Auch die Religion wurde nun zu einem Vorwand von Verdächtigungen mißbraucht, die man thätig verbreitete und durch welche endlich auch das Land Entlebuch aufgereizt ward. Die immer lauter und stürmischer werdende politische und religiöse Mißstimmung und der am 6. erfolgte Zug der Frenämtler und Frickthaler nach Aarau verleitete die Kommission, am frühen Morgen des 9. Dezember, vor Eröffnung der Großraths= sitzung, noch einmal zusammen zu treten, und zu über= legen, ob es nicht rathsam sey, den entworfenen Vor= schlag von Grund aus abzuändern. Da stellte dann Jo= seph Krauer von Rothenburg auf das Eindringlichste vor, daß dieser Vorschlag ben dem vollendeten Ausbruche toben= der Leidenschaften durchaus nicht mehr genügen werde. Es könne von keinen Aeußerungen von Wünschen mehr die Rede sen; das Volk fordere eine konstituiren de Versammlung, und eine solche müsse von nun an für unvermeidlich angesehen werden. Kasimir Pfysser unterstützte lebhaft Krauers Antrag, und die Kommission nahm nun einmüthig den an den Großen Rath zu stellenden Antrag an: "daß die entworfene Verfassung nicht bloß "einem Ausschusse des Volks zur Begutachtung vorgelegt, "fondern ein wirklicher Verfassungsrath aufgestellt werde, "in welchen das Volk 81 Mitglieder erwählen und der

"Große Rath aus seiner eigenen Mitte 20 bezeichnen solle. "Diese 101 Verfassungsräthe haben dann in selbst belie"biger Benutung des ihnen vorzulegenden Verfassungs"entwurfs eine neue Verfassung zu berathen und sestzu"setzen." Indessen schlug die Stunde, in welcher der Große Rath zu eröffnen war. Das abgeänderte Gutachten in Schrift zu verfassen, blieb keine Zeit mehr übrig, und der Präsident wurde beauftragt, dasselbe mündlich zu eröffnen.

Der Namensaufruf war kaum vollendet, als Feuer= lärm erscholl. Dem Rathssaale gerade gegenüber, eine Viertelstunde von der Stadt, loderten in der Seeburg, einer Acquisition der Regierung, die Flammen hoch empor, und veraulaßten nicht bloß im Rathssaale, sondern in der ganzen Stadt Unruhe und Schrecken, zumalen sogleich das grundlose Gerücht verbreitet wurde, daß sich am Em= merbaum eine Volksmasse sammle, die Stadt zu über= rumpeln. Der Brand war aber zufällig durch Vernach= lässigung entstanden. Auf das nachdrückliche Zuvordnung= rufen des Rathsrichters, Doktor Kasimir Pfysser, bezogen doch die Mitglieder wieder ihre Plätze und die Ge= schäfte nahmen ihren Anfang. Nebst dem schriftlichen Kommissionalbericht und den schon erwähnten Vorstellungs= schriften wurde eine Zuschrift der Städte Sursee und Sempach, die aus Volksthümlichkeit auf ihr Repräsenta= tionsrecht verzichten wollten, und ein Memorial des Landes Entlebuch vom 5. d. M., in welchem den allgemeinern Begehren die Aufrechthaltung der katholischen Religion und die Sicherung der firchlichen und geistlichen Güter nach ihren Stiftungszwecken vorangesetzt waren, dem

Großen Nathe vorgelegt, worauf dann der Altschultheiß Amrhyn im Namen der Kommission das Ergebniß ihrer jüngsten Berathung mündlich vortrug und die täglich steigende Gährung schilderte. "Es gab eine Zeit, sagte er, wo die Regierungen im Besitze des vollen Zutrauens des Volkes waren. Diese Zeiten sind vorüber; das zutrauliche Gefühl hat sich in Mißtrauen umgewandelt. Das Volksfordert eine Verfassung, die aus ihm selbst hervorgegangen sen sen; auch sen der von dem Versassungsrath sestzussehnde Entwurf ohne weitere Einvernahme dem Kleinen Rath einzureichen, damit er von demselben unverändert und unverweilt der Sanktion des Volkes unterlegt werde."

Von 89 anwesenden Mitgliedern erklärten nun 87 so= gleich die Dringlichkeit. Gegen die Vildung eines Ver= fassungsraths sprach Niemand mehr, weil das Nuklose von Einwendungen offenbar am Tage lag. Die Radikalsten hingegen hätten bestimmtes Aussprechen des Proviforiums gewünscht, begnügten sich aber auch mit dem, daß das Berathungsresultat nicht mehr an den Großen Rath gelangen mußte. Dagegen bestritten sie den Antrag, daß der Große Rath zwanzig seiner Mitglieder in den Verfassungsrath abzugeben habe. Sonderbar ift, daß gerade die Aristokratischgesinnten, die heftigsten Anhänger der Restauration von 1814, nicht bloß diese Theilnahme des Großen Raths anfochten, sondern auf gänzliche und augenblickliche Niederlegung seiner Gewalten drangen. Umgekehrt behaupteten jett die frensinnigsten Männer, daß Ehre und Pflicht für das Vaterland dem Großen Rath auferlegen, das Ruder des Staats ben obwaltenden Stürmen nicht von Handen zu geben, und daß ein Fünf= theil von Großen Räthen nur mehr Licht, Kenntnisse und Erfahrung in den Verfassungsrath bringen werde. Nach einer nicht sehr heftigen Diskussion wurden nun, dem mündlichen Vorschlage der Kommission gemäß, folgende Grundlagen festgesetzt:

- 1) Es soll ein Verfassungsrath von 101 Mitgliedern aufgestellt werden;
- 2) die Zusammensetzung ist folgende:
  - a) die Mitglieder der Siebenzehnerkommission . 47 b) annoch drey zu bezeichnende andere Mitglieder
  - c) aus jedem der siebenzehn Bezirksgerichte, ohne die Stadt Luzern, dren durch das Volk zu wäh= lende Ausgeschossene . . . . . . . . . . 51

3) Dem Verfassungsrath wird der Konstitutionsentwurf der Siebenzehnerkommission zu frener Benutzung über= geben.

Auf diese Grundlagen hin wurde Tags darauf das von der Siebenzehnerkommission redigirte Dekret mit 67 Stim= men zum Beschluß erhoben. Es war in eilf Artikel abge= faßt, und verfügte, daß das von dem Verfassungsrath zu entwerfende Grundgesetz dem Volke zur unbedingten Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden soll. Ein

besonderes Detret sette fest, daß Annahme oder Verwer= fung mittelst Stimmzetteln, auf ergangenen Namensaufruf, erfolgen müsse, und stellte auch den wahrlich nicht volksthümlichen Grundsatz auf, daß die ohne Entschuldi= gung Ausbleibenden als zustimmend gezählt werden. Der Große Rath ernannte dann die 17 Mitglieder der Kom= mission nebst noch dren andern in den Verfassungsrath, und setzte den 15. Dezember für die Wahl der übrigen 81 Mitglieder des Verfassungsraths an. Wenn aber je eine hoheitliche Anordnung nicht genau befolgt worden, so ist es gewiß diese; und wenn das Zurufen der Beamten für Ruhe und Anstand ben irgend einer Wahlverhandlung fruchtlos blieb, so war es ben diesen Versammlungen, in= dem man alle Beamten als provisorische Vorgesetzte be= trachtete, deren Einwirkung von keiner Bedeutung mehr sey. Das Volk, Jahre lang zu keiner derartigen Wahl zugelassen, glaubte sich nun in ungemessene Frenheit und über alle Gesetze erhoben, und vergaß darob, wie es leider vielseitig der Fall war und auch künftig seyn wird, des schönsten Attributs freger Bürger, der Würde. In vielen Versammlungen wurde gegen die zwanzig von dem Großen Rathe Bengegebene gelärmt; doch die große Mehr= heit des Kantons, die in den Verleumdungen und Wirren nichts Gutes, wohl eher spätern Verlust der Frenheit und Gefahr für Leben und Eigenthum erblickte, gab sich zu= frieden, und vertraute sich felbst, der guten Sache und Gott, dem ewigen Lenker der menschlichen Schicksale. Man hatte sich gleichwohl alle Mühe gegeben, die Wah= len zu zerstören, und von Hochdorf und Luzern aus auch das Entlebuch aufgeregt. Der Große Rath, nachdem er

den Altschultheiß Amrhyn, Doktor Kasimir Pfysser und Franz Ludwig Schnyder zu Gesandten an die Tagsahung ernannt, hatte sich bis zum 27. Dezember für die letzte ordentliche Wintersihung vertagt.

Diese neue Aufregung veranlaßte schon am 11. Dezeme ber eine zahlreiche Versammlung, meistens von Beamten der Alemter Sursee und Willisau, zu Sursee, welche alse bald sechs Deputirte nach Wollhausen abordnete, wo Ausegeschossene der meisten Gemeinden des Landes Entlebuch ihre Entschließungen abwarteten. Das denselben mitgegesene Protokoll lautete solgendermaßen:

"Nach gehaltener Eröffnungsrede wurde das im Druck erschienene Dekret des Großen Raths vom 40. Dezember vorgelesen. Zwölf bis fünfzehn Mitglieder aus verschiestenen Gemeinden ergriffen das Wort. Iedes erklärte, daß der Große Rath dem Gesuche des Volks entsprochen; daß, wenn auch noch Zweiselhastes, einer verschiedenen Deutung Fälliges in diesem Dekret enthalten sehn sollte, der Sinn dennoch ächt republikanisch sen; daß nun Ieder zu Hause einwirke, daß in den künstigen Verkassungsrath geschiefte, rechtschaffene, treue, ernste, muthige Mitgliez der erwählt werden, welche die Rechte des Volks wahren sollen, werden und können.

"Auf gemachten Antrag wurde beschlossen, einen Aus=
schuß zu ernennen, welcher Namens der Versammlung
die Bewohner des Entlebuchs als Brüder begrüßen und
ihnen den Schmerz zu erkennen geben soll, daß man nie
die herzliche Freude genossen habe, sie in den Volksver=
sammlungen zu sehen; daß ihnen zu erkennen gegeben

werde: man habe auf sie vorzugsweise gerechnet, wenn auch mit den Wassen in der Hand die Frenheit des Volks hätte errungen werden sollen; daß, da nun dieses unnösthig sey, man sie bitte, die Bewohner des Kantons stets als Brüder zu lieben, und die Freuden des Siegs, so wie die Tage der Gefahr mit ihnen zu theilen."

Dieser Schritt trug nicht wenig zur Beruhigung des Landes ben, und auch die eigentlichen Wühler vermochten vereinzelt nichts Weiteres zu unternehmen, als ihr allfäl= liges Glück zu Begründung einer Pöbelherrschaft im Ver= fassungsrathe selbst zu versuchen. Zugleich wurde beschlos= fen, eine auf Sonntag den 12. nach Münster ausgeschrie= bene Volksversammlung durch Eilboten absagen zu lassen. Nichts desto weniger fanden sich die Hochdorfer besonders sehr zahlreich in Münster ein. Ihre Führer, Scherer und Leu, erhoben sich besonders gegen die in den Verfassungsrath gesetzten Mitglieder des Großen Raths und die schon in denselben sichtbare Begunstigung der Stadt und der Munizipalorte. Sie brüllten, daß sie der Regierung ihr Dekret an der Spike der Bajonette in die Stadt zu= rückbringen wollen. Allein das Volk durchblickte ihre eigentlichen Absichten, und, statt eines bewaffneten Zugs, fam eine bloße Verwahrung zu Stande, daß das Repräfentationsverhältniß im Verfassungsrathe nicht auch für den künftigen Großen Rath gelten foll.

Am 15. Dezember gingen nun die Wahlen, mancher rumovistischer Versuche ungeachtet, überall vor sich, und, nebst den 20 vom Großen Rathe selbst ernannten, wurs den noch 81 Mitglieder von dem Volke in den Gerichts= bezirken, der Stadt und den Munizipalorten in den Ver= fassungsrath gewählt. Er fand sich aus sehr heterogenen Elementen zusammengesetzt.

## Neueste konstitutionelle Gestaltungen.

Quod felix faustumque sit!

Der Verfassungsrath ward am 17. Dezember durch Schultheiß Amrhyn eröffnet und zur Eintracht und vornehmlich zu gegenseitigem Zutrauen zwischen Stadt und Land aufgemahnt. Amrhyn wurde dann mit 52 Stimmen zum Präsidenten gewählt; neben ihm waren Schultheiß Rüttimann und Doktor Kasimir Pfysser in der Wahl. Man bezweifelte zwar nicht, daß dieser Präsident lieber eine neue XIVner Verfassung einleiten würde; man traute aber auf seinen Charakter, und daß er aus Furcht, das Vaterland möchte über den innern Zwisten in den Kantonen zu Grunde gehen, bereit senn werde, jedes von der Stadt geforderte Opfer darzubringen. Amrhyn benahm sich schweizerisch in seinem Präsidium. Indessen ist die zu Stande gekommene Verfassung selbst, in Bezug auf die neuen Prinzipien, nicht eben die gelungenste. Der gang nahe liegende Wechsel des eidgenössischen Direkto= riums und die Begierde nach demfelben haben den Verfassungsrath zu fürwährender Eile genöthigt. Dann äuf= ferte sich schon im ersten Augenblicke nicht bloß die er= wartete Spaltung in Parteyen, die sich mit großen Augen musterten, sondern in den Parteyen selbst herrschte mehr oder weniger Mißtrauen. Viele dieser Männer hatten

einander nie gesehen, kannten sich bloß dem Namen nach, und zögerten, sich hinzugeben. Es handelte sich nicht bloß, wie man hätte erwarten sollen, um eine rohe Land = und eine Stadtparten; in feltsamer Mischung waren die Bür= ger von beyden in den sich gegenüber stehenden Theilen vorfindlich. Drey ganz heterogene Elemente quälten und peitschten sich, nämlich das der Aristokratie, das der Libe= ralität und jenes der Ochlokratie. Zwischen ersterm und letterm, die sich in Bälde verbrüderten und mit einem religiös = fanatischen Nimbus umgaben, lief das zwente Gefahr, erdrückt zu werden. Mit abscheulicher Falsch= heit bot der Aristokratismus dem Ochlokratismus die Hand; dieser nahm sie freudig-dumm an, und der Liberalismus (denn von Radikalismus war dazumal noch keine Rede; dieser ultraliberale Auswuchst ist neumodischer), der es am redlichsten meinte, trachtete bloß, von den Nuancen bald diesen, bald jenen Vortheil zu ziehen.

Die Partenen kündeten sich durch vielerlen Voranträge an. Jenen gegen die Gegenwart der Zwanziger des Großen Raths schlug Rasimir Pfysser mit dem Dilemma ab: entweder sey das Dekret vom 10. Dezember gültig oder ungültig; im erstern Falle bleiben alle da, im lektern gehen alle nach Hause. Der srömmelnde Antrag, in den Drangsalen des Vaterlandes einen Bettag auszukünden, ward bloß belächelt. Tieser ergriss der Antrag von Emanuel Corragioni, daß man von dem, von der Siebenzehnerkommission gesertigten Konstitutionsentwurf gar keine Notiz nehmen soll; doch wurde im Gegentheil beschlossen, vorläusig in artikelweise Berathung dieses Entwurfs einzutreten. Die Diskussionen des Verfassungsraths

waren übrigens äußerst lebhaft und durch lauten Benfall oder Mißbilligung verunstaltet. Um 21. war die artikels weise Berathung beendigt und die schwierigern Artikel an die Vorberathung einer Kommission von eilf Mitgliedern gewiesen. Auch diese waren durch widersprechende Grundsätze geschieden. Die einen derselben, zwar die wenigern, wünschten eine Verfassung, durch welche alle gebildeten und wissenschaftlichen Männer aus der Regierung verstängt würden; die andern trachteten nach dem, was vorzüglich solche emporheben konnte.

Alls nun Schultheiß Amrhyn mit seinen zwey Kollesgen, Doktor Kasimir Pfysser und Franz Ludwig Schnyster, nach Vern zur außerordentlichen Tägsatzung abreisen mußte, ossenbarten sich schon ben der Wahl eines Vizeprässenten die Partenen auf das auffallendste. Die Stimsmen theilten sich sogleich zwischen zwen einzigen Männern; im ersten Scrutinium sielen bereits mehr als 50 Stimsmen auf Ioseph Krauer von Rothenburg und einige zu 50 auf Vinzenz Küttimann. Der Verfassungsrath vertagte sich dann am 24. über die Weihnachtssenertage bis auf den 30. Am 27. versammelte sich indessen der Sroße Rath verfassungsmäßig, den ins Amt tretenden Schultsheiß zu erwählen; die übrigen Wahlen unterblieben.

In dieser Zeit blieb das Volk ziemlich ruhig. Tede Parten harrte auf den Ausgang der Sache. Wie aber die Behörde in ihren Grundfäßen getrennt war, trennte sich auch bald die Masse des Volks, aufgeregt durch vie-lerlen Flugblätter und Zeitungsartikel. Der größere und gemäßigtere Theil desselben verlangte mit Sehnsucht Ruhe

und Ordnung; die vielen Einflüsterungen waren nicht vermögend, Unordnung aufzuregen.

Am 30. Christmonat trat der Verfassungsrath wieder zusammen; allein auch der 31. ging mit Ordnungsmotio= nen über die Berathungsweise vorüber, bis Schultheiß Amrhyn von Bern eintraf, am 1. Januar die Sitzung mit einer Anrede eröffnete und die Aufmerksamkeit dars stellte, die sich nun ganz auf Luzern in seiner vorörtlichen Stellung konzentrire; allein, sagte er, nur durch Ver= einigung sind wir stark; nur dann, wenn das Vaterland verföhnt da steht, - und diese Stärke mögen wir dann auch beweisen durch unsere Stellung gegen das Ausland. Die Zeloten suchten gleich anfänglich wieder die Religion ins Spiel zu ziehen. Die Bestimmung der Mediations= akte: "die Verfassung gewährleistet die christkatholische Religion", genügte nicht mehr; es sollte lauten: "die römisch = apostolische driftfatholische Religion"; fogar die Anerkennung eines Oberhauptes in Rom woll= ten Einige dem Artikel ankleistern. Man verglich sich endlich auf den §. 2 der jetigen Verfassung: "Die christfatholische Religion ist die Religion des Staats und des Kantons." Wozu dieser Pleonas= mus? möchte man fragen. — Antwort: um vor den Alu= gen der Ochlokraten gegen die Liberalen, welche, als die Vernünftigern, solchen nothwendig bestreiten mußten, den Beweis für eine doppelte Portion Religion zu führen, während die Gegner der Reperen verdächtigt wurden. Die ganze Diskussion galt als eine Charafteristik der un= bekehrbaren Ur = Avistokraten. Wer sollte glauben, daß

Schultheiß Rüttimann stundenlang in Jereminaden für die Religion solchen Unsinn versocht!

Der härteste Kampf betraf die Wahlart der Mitglies der des Großen Raths. Diese Berathung erhitte die Gemüther am meisten; doch selbst in ihrer Heftigkeit ward die Würde der Behörde noch ziemlich geschont. Einen wollten den Großen Rath zum Theil durch Wahlkollegien, die verschiedenartig vorgeschlagen wurden, ernennen lassen. Die Andern hingegen forderten lauter unmittelbare Volkswahlen durch etwa 24 Bezirksversamm= lungen. Für beyde Meinungen wurde alles, was helfen konnte, in Bewegung gesetzt. Die frensinnigsten Männer, von welchen die Bewegung des Volks ursprünglich ausgegangen war, hatten den Grundsatz unmittelbarer Volks= wahlen zuerst aufgestellt, ohne ruhig überlegt zu haben, daß sich die große Masse des Volks immer leicht durch die boshaftesten Intriguen bewegen läßt, seine Frenheit auch solchen anzuvertrauen, die weder Kraft noch Ver= stand besiten, sein heiligstes zu beforgen. Sene hingegen, welche mehr zur Aristokratie sich neigten und auf persönliche Herrschaft bedacht waren, lenkten sich erst später zu diesem Grundsatz hin, indem sie das gute Volk sehr richtig beurtheilten und berechneten, daß die unmittelbare Wahlart zur Zeit ihren Absichten noch am ehesten ent= sprechen dürfte. Als nun aber die Freyheitsmänner das Fehlerhafte ihrer Rechnung einsahen und sich an die Wünsche der Gemäßigtern anschlossen, sprachen sich die Selbstherrischen mit aller Kraft für den Frenheitsschimmer des Volkes aus, und erklärten sein Recht, alle seine Repräsentanten in unmittelbaren Versammlungen zu wählen.

In diesem Drange wollte man bey Einigen die Absicht durchblicken, einen Großen Rath aufzustellen, der aus einer unverständigen Masse bestünde und von Wenigen leicht zu beherrschen wäre. Andere bestritten die indirekte Wahlart in untadelhafterer Absicht. So las der Regie= rungsrath J. M. Schnyder zuerst eine Rede ab, in welther er sehr geschickt alles darstellte, was gegen Wahlkollegien eingewendet werden kann. Gegen die Allgemein= heit der Volkswahlen sprachen hingegen die gewiß freusin= nigen Doktor Kasimir Pfysser, Fürsprech Jakob Kopp und Robert Steiger. Der mit diesen gleichgesinnte Jofeph Krauer von Rothenburg brachte nun, als der Kampf am heftigsten war und der Sieg schwankte, den Mittel= vorschlag an, daß 75 Mitglieder direkte durch die Bezirks'= versammlungen und die übrigen 25 durch diese vom Volk gewählte Großräthe zu ernennen seyen. Dieser wohlge= meinte, aber übel angewandte Runftgriff verdarb die Sache des Kantonal=Wahlkollegiums, und nach vielem Markten wurde beschlossen, daß das Volk 80 Mitglieder des Großen Raths unmittelbar erwählen soll, welche 80 dann noch 20 andere zu ernennen haben. Das Kantonalkollegium fand sich dadurch gänzlich beseitigt; es wäre eigentlich ein Hülfsmittel des geistigen Theils und seiner Interessen ge= wesen und hätte von der Stadt gerne aufgegriffen werden follen \*). Zwanzig Mitglieder verwahrten sich zu Proto= koll gegen diese Schlußnahme, weil sie nichts weniger als

<sup>4)</sup> Gleichwohl sprach sich der sonst so geistreiche Minister Mener ganz für die Volkswahlen aus; um aber doch den Vorzug der Städter über die Landleute begreislich zu machen, bediente er sich der trivialen Bezeichenung des Unterschiedes zwischen Brotteig und Pastetliteig.

eine Selbsterzengung des Großen Rathes sen, von einem aristokratischen Prinzip ausgehe und weil die Permanenz eines Wahlkorps sich mit dem Begriff einer demokratisch=repräsentativen Republik durchaus nicht vertrage.

Die Verältnisse der Stadt Luzern erschienen hierauf als das Schwierigste, und waren in den Augen Vieler auch der wesentlichste Theil der Verfassungsberathungen. Sie veranlaßten sehr heftige und weitläufige Diskussionen und viele grelle und bedenkliche Umtriebe und Reibungen außer der Sitzung. Der Verfasser der Annalen will, um den Gang seiner Erzählung nicht zu hemmen, dieselben hier bloß berühren, und diesen Verhältnissen am Schlusse einen eigenen Abschnitt weihen. Er beschränkt sich also an dieser Stelle auf die Anzeige, daß der Stadt von den 80 unmittelbaren Mitgliedern des Großen Raths 18 und von den 20 mittelbaren (wovon gleichwohl noch 6 an ganz frene Wahl gestellt sind) 7 zugestanden wurden; daß aber mit 49 gegen 47 Stimmen beschlossen worden, daß die den Stadtbürgern zukommenden Wahlen nicht ausschließ= lich von ihnen, sondern von der gesammten, überwiegen= den Einwohnerschaft vorzunehmen seyen.

Der Verfassungsrath hatte am 5. Januar seine Aufzgabe vollendet, und das Prässdium entließ ihn mit einer kurzen, aber sehr seyerlichen Einladung, versöhnt aus einander zu gehen und überall auf Vereinigung zu wirsken. Die Resorm war inner den Schranken der Gesetzlichkeit ins Werk gesetz, und unerachtet der vielartigen Ausstreuungen, womit man Unzusriedenheit aufzuregen thätig war, und der bittersten Verleumdungen und Verzdächtigungen angesehener Männer, erwartete das Volk

ruhig die Bekanntniachung der neuen Verfassung. Diese erfolgte am fünften Tag nach Auflösung des Verfassungs= raths, und der 30. Januar ward zur Annahme oder Ver= werfung der Verfassung sestgesetzt.

Dieser Zwischenraum von 25 Tagen wurde nun zu allen möglichen Umtrieben von Seite derjenigen benutt, welchen die Verfassung nicht behagte, und die durch die neue Ordnung der Dinge Vorrechte verloren oder gesuchte Vortheile unerveicht glaubten. Zusammenkünfte aller Art, fleinere und größere, wurden veranstaltet; zahlreich befuchten Bürger der Stadt ihre Freunde, und unter diesen viele Pfarrherren auf dem Lande, und bereits begann man die Verwerfung zu befürchten und dem unvermeid= lich darauf erfolgenden Ausbruch von Unordnungen entge= gen zu sehen. Gegenumtriebe wurden ebenfalls gemacht und alle Mittel für Annahme der Verfassung angewendet. Die Presse murde von beyden Seiten in Anspruch genom= men; der Waldstädterbote predigte Verwerfung, der frisch erscheinende Eidgenosse pries dagegen das Werk an; einzelne Flugblätter mahnten in diesem und jenem Sinne. Das Getreibsel war groß; der gemeine Mann wurde verwirrt und wußte kaum mehr, wem er glauben oder mißtrauen sollte. Die sogenannten- Avistokraten woll= ten die Verwerfung, die Liberalen die Annahme. Am Abend des 25. Januar verursachte ein dumpfes Gerücht, daß die Aristokraten sich des Zeughauses bemeistern wol= len, große Bewegung unter den Ginsagen und frengesinn= ten Bürgern. Sie organisirten ein Korps und patrouil= lirten; auch in dem nahe gelegenen Kriens war viele Mannschaft auf den Beinen. In den Aemtern Surfee

und Willisau waren Bürgerwachen angeordnet, und die Surenthaler verlangten Kanonen, um jeden Feind der Ruhe und Ordnung niederdonnern zu können. Inzwischen ereignete sich nichts, und das Schreckniß war vermuthlich nur ein Geschöpf der aufgeschreckten Einbildung.

Die Freunde der Aristofratie entwarfen den Haupt= plan der Verwerfung an der Gystonbrücke; freysinnige Männer, die sich in diese Zusammenkünfte mischen wollten, waren nahe daran, verjagt zu werden. Zu Woll= hausen hingegen vereinten sich viele Ausgeschossene aus dem Entlebuch für Annahme der Verfassung. Die Gegner derfelben hatten auf den 24. eine Kantonalversamm= lung nach Sempach betrieben; dagegen sendeten die Freunde der Verfassung Abmahnungen nach allen Richtungen des Kantons; dennoch fanden sich etwa 500 Personen in Sempach ein. Ein unzufriedener Verfassungsrath, Wendel Roft, begann einen Auffatz gegen die Verfassung abzule= fen; es erhob sich aber ein heftiger Tumult, und das Volk begehrte, daß er sich aus der Kirche zu entfernen habe. Fürsprech Bühler leitete dann die Versammlung; Doktor Steiger warnte vor dem drohenden Bürgerfrieg, und ohne weitern Widerspruch wurde das Annehmen der Verfassung beschlossen. Dieser Tag war von bedeutendem moralischen Einflusse auf den gesammten Kanton\*). Noch eine Rottirung auf dem Schlachtfelde zu Sempach wurde am 28. von den Verfassungsfreunden von Rothenburg und

<sup>\*)</sup> Siehe eine sehr getreue Schilderung dieser Versammlung im Eidzgenossen rom 28. und 29. Januar 1831. Obschon wir dieses Parteyzblatt nicht zitiren sollten, so verdient doch die Wahrheit Achtung, wo sie sich immer findet.

Hildedrieden aus einander getrieben; die Runde davon hatte bereits eine Abordnung der Regierung veranlaßt. Diese fand sich dann auch zu einem Kreisschreiben an alle Wahlkreise genöthigt, indem man, um wenigstens Verwirrungen anzuzetteln, dem Volk zuflüsterte, daß es theile weise annehmen und theilweise verwerfen, auch selbst Zusfähe fordern könne.

Gleichwohl waren die Plane zur Verwerfung noch immer nicht aufgegeben; die Besorgnisse waren nicht gering, und die liberale Parten ließ bereits in den verschiedenen Gegenden des Kantons ein Memorial an den Großen Rath unterzeichnen, in welchem im Verwerfungsfall ein neuer Verfassungsrath gefordert wurde. Noch am 28., zwen Tage vor der Abstimmung, ward im ganzen Kanton zu Berg und Thal eine Druckschrift, vielleicht in mehr als zehntausend Abdrücken, in Umlauf gesetzt (betitelt: "Einige wohlmeinende Worte an das souverane Volk des Kantons Luzern über die Annahme der Verfassung"). In derselben wurde die Verfassung als von der alten Junkerregierung entworfen, von Advokaten ausgebrütet und vom Verfassungsrath übereilt angenommen bezeichnet. Der Eindruck dieser Schrift war bloß augenblicklich; man maß sie einem Jünger der fanatisch-aristokratischen Parten ben, der die Larve eines Demokraten angenommen habe. Einige tausend Eremplare wurden den Trägern abgenommen, und rechtliche Männer unterschlugen große Pakete derselben. Die befragten Kolporteurs gaben Männer an, in deren Beruf es durchaus nicht lag, politische Händel au ftiften.

Unter diesen Wirren war der Morgen des verhäng=

nifvollen 30. Januar angebrochen. Selbst von den Kanzeln ward das Volk hier und da gegen die Verfassung wenigstens mißtrauisch gemacht; offener und eifriger sprach der Pfarrer von Luthern, und alle seine Pfarrgenossen verwarfen ohne Ausnahme. Gleichwohl behandelten die meisten Versammlungen den wichtigen Gegenstand in Rube und mit dem ihm gebührenden Anstand. Der größere Theil des Volks achtete das Loben der Einen und den Tadel der Andern gleich gering; sein gefunder Verstand war vorherrschend sein Leitstern. Nur in wenigen Ver= sammlungen ging es etwas stürmisch zu. Der gute Sinn des Volks zeigte sich bereits in der Wahl der Präsidenten und in Bestellung der Bureaux durch verständige und ge= mäßigte Männer. Die Rede, mit welcher Joseph Krauer die Versammlung in der Kirche zu Rothenburg eröffnete, machte noch später, als sie allgemein bekannt ward, den besten Eindruck im ganzen Kanton. " Beilig für Euch", so sprach er, " und denkwürdig für Eure Söhne soll diese Versammlung seyn. Aus derselben wird Euer künftiger Zustand und der Eurer Nachkommen hervorgehen. Das Recht, das Ihr heute ausübt, ist das heiligste, das je einem Volke gegeben worden. Nehmt Shr die Verfassung an oder verwerft Ihr dieselbe - es ist Euer Werk, das Werk, das Ihr zum ersten Male als freyes Volk vollen= den dürfet." Glücklich das Volk, zu welchem in solchem Sinne gesprochen wird und das diese Sprache versteht und beherzigt! Das Resultat der Abstimmung war fol= gendes: Von der Anzahl 20,293 stimmfähiger Bürger waren 815 mit Entschuldigung abwesend; die blaue Büchse zeigte 3490 Verwerfende, die weiße Büchse 7162 Unneh=

mende. Zählt man zu diesen noch 7625 ohne Entschuldigung Ausgebliebene, so war die Zahl der Annehmenden nach dem Gesetze auf 14,787 zu berechnen. Damit konnte man nun im Kanton Luzern beruhigt seyn. Ihn tras das traurige Loos nicht, daß seine neue Versassung ungter den Anwesenden in bedeutender Mehrzahl verworsen worden. Wäre dieses der Fall gewesen, so waren die einslußreichsten Männer schon entschlossen, zu erklären: daß durch die eigen mächtig ange ord nete, noch nie geübte Zählungsweise nicht bloß die Souveränetät, sondern selbst die Frenheit des Volkes, sein wesentlichstes, natürliches Recht, vergewaltigt worden. Nie hätte die neue Versassung den Bürgern des Kantons Luzern ausgebürdet werden mögen, wie anderswo, wo dem Volke so viel von seiner Mündigkeit vorgesasselt worden.

Am 4. Februar versammelte sich der alte Große Nath zum letzten Mal und erklärte die Verfassung für angenommen. Er endete seine Laufbahn mit Bekanntmachung der Abstimmungsergebnisse, mit einem Dekret, das die Art und Weise der bevorstehenden Wahlverhandlungen vorschrieb, und mit nachstehender Proklamation:

Wir Schultheiß und Großer Rath des Kantons Luzern an das Wolf desselben.

Bürger des Rantons!

In heutiger Sitzung haben Wir die urkundliche Erklärung über die durch das souverane Volk erfolgte Annahme der neuen Ver=fassung Unsers Kantons ausgestellt, und gleichzeitig die nöthigen Verfügungen getroffen, um dieselbe nun unverweilt in Wirksamkeit zu bringen.

Guern Wünschen ift daher entsprochen, und getreu haben Wir all das erfüllt, was Wir geeignet glaubten, größere Gefahren von

Und und Euch abzuwenden und Ruhe und Eintracht in Unferm friedlichen Kanton aufrecht zu erhalten.

Ob Wir in diesem wichtigen Augenblicke, so wie im ganzen Berlaufe Unserer Berwaltung die festere Begründung Eurer Frep: heit und die Förderung Eurer Wohlfahrt Uns so angelegen senn ließen, wie es in Unserer Pflicht lag, stellen Wir Euerm und noch mehr dem Urtheile einer unbefangenen Zukunft anheim.

Euer künftiges Schicksal liegt in den Fügungen der Vorsehung und zunächst dieser in Euern Händen. Ruhe und gesetzliche Ordnung, Friede und Eintracht, Achtung für die Gesetze und Verztrauen zu der von Euch selbst zu wählenden Obrigkeit sind die Mittel, die Euch unter Gottes Schutz allein in kunftigen Gesahren zu retten und Euch und Euern Nachkommen einen glücklichen Zusstand zu verschaffen vermögen.

Strebt, Bürger des Kantons, unausgesetzt nach diesen Mitteln! Ehret die Religion und die Tugend! Liebet die Frenheit und das Waterland, und dann zählt zuversichtlich auf ein dauerhaftes Glück und auf die Achtung Eurer Miteidgenossen.

Möge Unser und Unserer Bäter Gott die Erfüllung dieses Unsere aufrichtigen Wunsches gewähren und sein Segen stets auf Euch
und Guern Nachkommen ruben!

Luzern, den 4. Hornung 1831.

Im Namen des Großen Raths:
Der Amtsschultheiß,
Sign. J. K. Amrhyn.
Für denselben:
Der Staatsschreiber,
Sign. K. M. Kopp.

Am 11. Hornung ging die Wahl der achtzig unmittel= baren Mitglieder des Großen Raths im ganzen Kanton vor sich. Auf der Landschaft sielen die Wahlen wieder etwas gemischt aus, aber doch frensinniger, als die frühern des Verfassungsraths, und etwelche fanatisirte Verfassungsräthe mußten gemäßigten und treuen Volksfreunden weichen. Am 17. Februar versammelten sich die achtzig unmittelbar Gewählten, prüften ihre Wahlurkunden und ernannten die zwanzig indirekten Mitglieder. Der neue Große Rath konstituirte sich am 28. Februar, ernannte den Kleinen Rath und das Appellationsgericht und that dem Volke seinen Regierungsantritt durch folgende Proklamation kund:

Wir Präsident und Großer Rath des Kantons Luzern an das Wolf desselben.

Bürger des Rantons!

Euere — frast der von Euch sanktionirten Staatsversassung — durch Euch, theils unmittelbar, theils mittelbar, erwählten Stell= vertreter haben sich nunmehr als gesetzgebender Großer Nath des Kantons Luzern konstituirt und sowohl die höchste vollziehende als die höchste richterliche Behörde eingesetzt.

Wir haben daher bereits den ersten wichtigen Schritt auf der Uns bezeichneten Laufbahn gethan, und Wir eilen, Guch hiervon unverweilt Runde zu geben.

Wenn Euer Vertrauen, welches Uns an Unsere Stellen berief, Uns billig ehret, so fühlen Wir hinwieder in ihrem ganzen Um= fange die schwere Aufgabe, die Uns zu Theil ward, und die große Verantwortlichkeit, die auf Uns lastet. Große Begebenheiten haben fast den ganzen Welttheil, den Wir bewohnen, und zunächst Unser Vaterland erschüttert. Manches muß sich erst noch entwirren, und was im Hintergrunde der Zeiten schlummert, vermag kein Sterb= licher zu ermessen.

Es geschieht im vollsten Vertrauen auf Euch, Bürger des Kanstons, wenn Wir nun, trop den schwierigen Zeitverhältnissen, Euerm

Rufe solgen. Die von Euch genehmigte Verfassung getreu zu handhaben, die dem Volke durch selbe zugesicherten Rechte und Frey= heiten stets zu wahren, die öffentliche Ruhe und gesetzliche Ordnung aufrecht zu erhalten, jede Störung derselben unnachssichtlich und mit größter Unpartenslichkeit zu ahnden, alles das zu fördern, was das Glück und den Wohlstand des Kantons erhöhen kann, und getreu zu erfüllen, was dieser als Bundesglied der Eidgenossenschaft schulzdig ist, — wird immerhin Unser unablässiges Bestreben sehn.

Euch aber, Bürger des Kantons, liegt es ob, durch unwanz delbare Anhänglichkeit an die Verfassung und die durch sie gewährz leistete Frenheit, durch Achtung für die Gesetze und die gesetzlichen Behörden und Beamten und durch willige Leistung alles dessen, was die Wohlfahrt des Vaterlandes erfordert, Unser Bestreben mit Kraft zu unterstützen.

So gemeinschaftlich handelnd werden Wir das Ziel erreichen, nach dem Wir streben, und mit Gottes Hülfe über unsern Kanton jene Segnungen verbreiten, die Uns Unser schönes Vaterland im= mer werther und theurer machen werden.

Wenn Wir Und auf die besondere Mitwirkung und Unterstützung aller Gutgesinnten im Lande verlassen, so zählen Wir ganz vorzüglich auch darauf, daß die gesammte Hochwürdige Geistlichkeit des Kantons, die Wir Unsers kräftigen Schutzes versichern, in jenem schönen Geiste des göttlichen Stifters Unserer Neligion immerhin darauf einwirken werde, daß Religion, Eintracht, Sittlichkeit und Tugend — diese Grundlagen aller menschlichen Glückseligkeit — bestestigt werden.

Indem Wir Uns nun angelegen seyn lassen, unverweilt zur Revision der bestehenden organischen Gesetze zu schreiten, die mit der gegenwärtigen Verfassung in gehörigen Einklang gebracht wers den mussen, besehlen Wir anmit allen untergeordneten Behörden und Beamten, bis auf weitere Verfügung, ihre Verrichtungen fortzusesen.

Bürger des Kantons! Schließet Euch kräftig an Eure versfassungsmäßige Regierung an, auf daß sie das Gute, welches sie bezweckt, zu vollführen vermöge! Blicket vorwärts, und opfert gegenseitig manche bittere Erinnerung dem Wohl des Ganzen! Bezdenket, daß nur Eintracht Euch frommen und in Zeiten der Gesahr retten kann! Neichet Euch insgesammt die Hand des Friedens und der Liebe, und strebet, treue Eidgenossen und wahre freye Männer zu seyn, die eben so sehr jede Willkür als alle Zügellosigkeit hassen.

Möge Gott, der Allvater, welcher Und schon aus so manchem Sturme rettete, Unsere Bemühungen segnen, gütig stets über Und walten und Uns und Unsern Enkeln die von Unsern Bätern so theuer erworbene Freyheit bewahren.

Lugern, den 5. Märg 1831.

Im Namen des Großen Raths:
Der Präsident,
Vincenz Rüttimann.
Die Sekretäre desselben:
Ioh. Bapt. Sidler.
Bernard Wicki.

Man hatte von der Komposition des Verfassungsraths nur wenig Günstiges für den Kanton erwartet. In sei= nem Werke fanden leidenschaftslose Männer manch Gutes abgeschafft und Uebles dafür emporgehoben; von der Or= ganisation erwartete man nun das Veste, hält aber auch diese für mißlungen. Doch immerhin sindet sich das Volk des Kantons Luzern im Vesitze einer volksthümlichen Verfassung, die der Vervolkommnung empfänglich ist, und es liegt in seiner eigenen Kraft, seine Organisation für und für zu verbessern. Es sehlt ihm nicht an wahrhaft libezalen und kenntnißreichen Männern, welchen, wenn sich

das Zutrauen auf sie vereinigt, die Kraft nicht ermansgeln wird, ein Labyrinth von Reibungen und Zerwürfnissfen zu zerstören, und ein wirklich achtungswerthes Volkauf den ebenen Pfaden von Frieden, Versöhnlichkeit und Villigkeit zu einer dauerhaften Wohlfahrt zurückzuführen.

(Der Schluß folgt im erften Hefte des vierten Bandes.)

## Nachwort des Verfassers.

Der Verfasser der Schweizerischen Annalen hat "die Geschichte unserer Tage seit dem Julius 4830" versheißen. Als er sich aber tieser in sein Unternehmen hinseingedacht und dessen Werth und Ersorderniß näher erwogen hatte, überzeugte er sich bald, daß nackte Schilderung der jüngsten Umwälzungen im Vaterlande der Nachstommenschaft geringes Interesse abgewinnen dürste. Der unselige Taumel, in dem man von den Vorschriften der sittlichen und bürgerlichen Ordnung abwich und der nur Wirren über Wirren erzeugen konnte, wird kein Anhaltspunkt der Geschichte werden, und die künstigen Historiker werden ben dem Zeitpunkte, in dem der schweizerische Charakter ganz verwischt war, als ben einer schändenden Makel, die nicht mehr zu reinigen ist, schnell vorüber gehen.

In dieser Ueberzeugung bestärkte den Verf. der Annalen dann der Eindruck, welchen bereits in der Einleitung die gedrängte Uebersicht des Zustandes der Schweiz im Allsgemeinen, von dem Fall der alten Eidgenossenschaft an bis zu den Versuchen, eine föderalistisch=kostümirte Ein=

heit herzustellen, auf einsichtige, dem Vaterlande anhäng= liche Männer gemacht hat. Sie bezweifelten keinen Augenblick, daß demagogisches Rasen und doktrinäres Experimentiren nur radikale Desorganisationen herbenführen möge.

Wenn indessen der Augenblick, in dem es darauf an= gelegt war, die Eidgenossen in die feltsamsten Irrthumer zu verstricken, sie sich selbst, ihrer bewährten Vernunft, ihrem von glücklichen Voreltern ererbten Nationalcharak= ter, selbst ihren wesentlichsten Bedürfnissen zu entfremden und sie in die bedauerlichsten Zerwürfnisse zu ftürzen; wenn dieser Angenblick — man vergönne uns das Wort — um seiner drückenden, auch jest noch nicht zu berechnenden Folgen willen, in der Geschichte doch nicht ganz unberührt bleiben kann; wenn dann den Nachkom= men das Urtheil zusteht: was durch die zerstörende Be= wegung gewonnen oder verloren, gebessert oder verdorben worden; ob diese Krisen aus dem Gesammtwillen des Volks hervorgegangen oder bloße Triebwerke von Faktionen waren, die aus der Verwirrung und Auflösung der ge= fetilich konstituirten Gesellschaften Vortheil zu ziehen mein= ten, — so ist es nothwendig, auch den Zustand zu ken= nen, aus welchem unsere XXII kleinen, sich nicht frem= den, aber an Geist und Formen vielgestaltigen Staaten in dem verhängnißvollen Jahr 1830 aufgestört worden.

Schon an sich selbst zeichnen sich die benden Perioden von der Vermittelungsakte bis zu den neuen Geburts= wehen im Jahr 1830 von dem Wesen der alten Eidgenos= senschaft, deren fünshundertjährige Bünde und Gestaltun= gen sich überlebt hatten, dermaßen aus, daß sie das

Interesse der Nachkommenschaft hoch ansprechen müssen. Der Geist des Volks hat sich seit der großen politischen Umgestaltung unter der wärmenden Sonne der Frenheit höher gehoben; sein Aufstreben, das erwachte Selbstgefühl, das anhaltende Fortschreiten seiner Vildung und Thätig= keit in diesen Perioden sind unverkennbar und auffallend; doch hat die Zeit in dem Laufe derfelben auch manch Gu= tes wieder weggespühlt, und ungewöhnte Zuckungen haben manch löbliches Stabiles unterwühlt. Unmöglich wird je eine allgemeine Schweizergeschichte in die besondern, in den XIX und noch mehr in den XXII- Kantonen, so vielartigen Verhältnisse, in die politischen und moralischen, einläßlich eintreten können. Um so höhern Werth wird es später für Freunde der vaterländischen Geschichte haben, daß diese Verhältnisse schon in dem Zeitpunkt gesammelt feyen, in dem sie am gründlichsten und vertrautesten erforscht und von dem Geschelle aberwitiger Parteyblätter gereinigt werden konnten. Es wird auch ihr Urtheil über den Radikalbruch im Jahr 1830 und seine noch dunkeln Folgen leiten und bestimmen und zugleich dem künftigen Geschichtschreiber eine zuverlässige und reichhaltige Fundgrube werden.

Diese Erwägungen drängten dann den Verfasser, ohne Rücksicht auf sein hohes Alter \*), dem Antriebe seines Patriotismus nachzugeben und sich an die schwierige und mühselige Arbeit zu wagen. Es war von da an sein

<sup>\*)</sup> Zwar ward er gewarnt, indem präsumtiv gute Freunde schon im Frühjahr 1831 die Unmögenheit seines Alters, in vermuthlich auch guter Meinung und Absicht, in vertranten Kreisen angelegentlich besprochen und vorgestellt hatten.

unermüdetes Bestreben, sich die möglichst zuverlässigen Berichte, nicht bloß über die neueste Katastrophe und ihre Ursachen, Iwecke und Triebwerke, sondern auch über die gestürzten Staatsverwaltungen, zuweilen selbst über Heimlichkeiten
derselben, und über ihren Geist wie über die Gesinnung
des Volks zu verschaffen, um die Kantonalgeschichten der
benden denkwürdigen Perioden ruhig und gemessen darzustellen und dieselben ohne Schmeichelen wie ohne Bitterteit nach ihrem wirklichen Gehalte zu würdigen. Nicht
minder wahr und treffend hofft er diese in dem fünstigen
Bande zu vollenden, wenn ihm auch in den noch nicht
behandelten regenerirten Kantonen die gleiche frensinnige
Unterstützung zu Theil wird, die er wichtigen, vaterländisch gesinnten Männern der schon behandelten zu verdanfen hatte \*).

Am angelegensten war es dem Verfasser, daß schon die Zeitgenossen ben ernstem Rückblicken in die Verganzgenheit die Ueberzeugung schöpfen, daß zufriedenes Glück nur von Gesetzlichkeit und bedächtlicher Entwickelung der Intelligenz, nie von überspannten Forderungen und lockend

Damit erhielt das Werk frenlich mehr Ausdehnung, aber auch weit mehr Gehalt und einen bleibenden historischen Werth, der außer demselben nicht zu sinden seyn wird. Es trifft also ben diesen Annalen der seltene Fall ein, daß der Verfasser ungleich Größeres geleistet als verheißen hat. Er war gesinnet, diese Abänderung schon auf dem Titelzblatt des zwenten Bandes durch eine Benfügung anzumerken; es ward aber versäumt oder nicht mehr schicklich befunden. Am meisten betrogen sich indessen die, welche an den Annalen eine Novellistif, deren wir wohl zum Uebersinsse besitzen, erwarteten, doch gewiß nicht zu ihrem Schaden, und der Verfasser hat diese lockere Meinung nicht veranlaßt.

betriebenen Umwälzungen zu erwarten sen, und daß es für jedes Volk dringend sen, von verhängnisvollen, salschen Bahnen; auf welche es gerathen, wieder abzulensten und das weise Wort des Dichters zu beherzigen:

Fortschritt fordert die Beit, doch nie ein Frohnen dem Beitgeiff.

## Inhalt der drepersten Bände.

## Erster Band.

| Erstes Heft.                                                   | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort des Verfassers                                         | 5     |
| Einleitung                                                     | 9     |
| Erste Abtheilung. Die Juliustage des                           |       |
| Jahrs 1830 in Frankreich.                                      |       |
|                                                                | 24    |
|                                                                | 28    |
| Das Ministerium Polignac=Peyronnet                             |       |
| Ordonnanzen                                                    | 32    |
| Der Widerstand                                                 | 38    |
| Die konstitutionnelle Restauration                             | 43    |
| Schicksale der entsesten Tynastie                              | 60    |
| Das Wiederauftreten der Vourbone in England                    | 67    |
| Das Schickfal der Minister                                     | 69    |
| Geschichtliche Corollarien, Ansichten, Ueberlegungen           | 76    |
| 3 wente Abtheilung des ersten Bandes. Die                      |       |
| Schweizertruppen in den Juliustagen und                        |       |
| ihre endliche Auflösung                                        | 92    |
| Gefechte des ersten Schweizergarderegiments (des siebenten der | 0.2   |
| königlichen Garde) v. Salis                                    | 96    |
| Vertheidigung der Kaserne von Babysone                         | 106   |
| Der Rückzug nach St. Cloud und Versailles                      | 110   |
|                                                                | 110   |
| Das zweite Schweizergarderegiment (das achte der königlichen   | 405   |
| Garde) v. Besenval                                             | 105   |
| Der Marsch nach Rambouillet und die Abdankung zu Main=         |       |
| tenon und Orleans                                              | 117   |
| Unterhandlungen                                                | 121   |

|                                                               | Grite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Das erste Linieuregiment, Bleuler                             | 129   |
| Das zweyte Linienregiment, Bontems                            | 133   |
| Das dritte Linienregiment, Rüttimann                          | 135   |
| Das vierte Linienregiment, de Riaz                            | 142   |
| Zweytes Heft.                                                 |       |
| Dritte Abtheilung des ersten Bandes. All=                     |       |
| gemeine politische Berhältnisse der                           | •     |
| Schweiz in den Jahren 1830 u. 1831.                           |       |
| Europäische Konstellation                                     | 145   |
| Gemeineidgenössische Berhältnisse                             | 158   |
| Verhältnisse zu Frankreich                                    | 184   |
| Bericht der vorörtlichen Behörde an die hohe eidgenöffische.  |       |
| Tagsakung am 6. August 1830                                   | 188   |
| S. 14 des Abschieds: über die neuesten Greignisse und Staats= |       |
| umwälzung in Frankreich                                       | 192   |
| Symptome von Unzufriedenheit, Aufreizungen, Fehltritte von    |       |
| allen Seiten                                                  | 199   |
| Historischer Umrif des Jahrs 1814, als Reaktionsgegenstand    | 218   |
| Erwägenswerther Nachtrag zu den gemeineidgenöffischen Ber=    |       |
| hältnissen, nämlich die im Jahr 1802 von der Tag=             |       |
| satzung zu Schwyz begntachtete Bundesverfassung .             | 250   |
| Drittes Heft.                                                 |       |
| Bierte Abtheilung des ersten Bandes. Die                      |       |
| Rantonalverhältnise im Jahr 1830.                             | •     |
| Allgemeine charafterische Ansicht der Bewegungen              | 257   |
| Fünfte Abtheilung des ersten Bandes. Wer=                     | •     |
| fassungsänderung im Kanton Zürich.                            |       |
| Politischer Standpunkt von 1814—1830                          | 265   |
| Die Bewegung im Jahr 1830                                     | 295   |
| Chrerbietige Vorstellung der Landesversammlung des Kan=       | `     |
| tons Zurich, abgehalten zu Uster Montags den 22. Do-          |       |
| vember 1830                                                   | 317   |
| Beschluß (Abdikationsakt) des Großen Raths vom 27. No=        |       |
| vember 1830                                                   | 331   |
| Eröffnung des neuen Großen Raths durch den Amtsbürger=        |       |
| meister von Reinhard am 14. Dezember                          | 539   |
| Die Vollendung im Jahr 1831                                   | 345   |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Staatsverfaffung fur den eidgen. Stand Buridy. (Ueberficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| derfelben.) /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 354                        |
| Viertes Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Sechste Abtheilung des ersten Bandes. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Staatsumwälzung im Kanton Thurgau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 373                        |
| Die Epoche von 1814–1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 381                        |
| Die Periode von 1814-1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 388                        |
| Die Umwälzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 412                        |
| Die Verfassungsarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 456                        |
| Siebente Abtheilung des ersten Bandes. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| ersten Wirren im Ranton Bafel und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| pacifizirende neue Verfassung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Unblick der einfachen Ungelegenheit und des Stoffes zu ihren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                          |
| Berwickelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 465                        |
| Buftand und Stimmung vor dem Ausbruche der Unruhen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 474                        |
| Anfreizungen und Bewegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 484                        |
| Mote, außer Zusammenhang mit den Baselischen Ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| schichten (den eidg. Socialkontrakt berührend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 508                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Zmenfer Rand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Zwenker Band.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Erstes Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Erstes Heft.<br>Erste Abtheilung. Der schweizerische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                          |
| Ersted Heft. Ersted Heft. Der schweizerische Wehr= und Heerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                          |
| Ersted Heft. Ersted Heft. Erste Abtheilung. Der schweizerische Wehr= und Heerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Erstes Heft.  Erstes Heft.  Erste Abtheilung. Der schweizerische Wehr= und Heerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19                         |
| Erstes Heft.  Erstes Heft.  Erste Abtheilung. Der schweizerische Wehr= und Heerstand  Unmaßgebliche Ansicht, welches Vertheidigungssystem der Schweiz das einzig ausführbare und zuverlässige sep.  Das eidgenössische Militärsystem                                                                                                                                                                                                                                                        | 19<br>27                   |
| Erstes Heft.  Erstes Heft.  Erstes Heft.  Der schweizerische Wehr= und Heerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                         |
| Erstes Heft.  Erstes Heft.  Erstes Heft.  Der schweizerische Wechteilung. Der schweizerische Wehr= und Heerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19<br>27<br>47             |
| Erstes Heft.  Erstes Heft.  Erste Abtheilung. Der schweizerische Wehr= und Heerstand  Unmaßgebliche Ansicht, welches Vertheidigungssystem der Schweiz das einzig aussührbare und zuverlässige sep.  Das eidgenössische Militärsystem  Die Wehranstalten in den Jahren 1831 und 1832  Mamensverzeichniß der höhern Offiziere, welche im J. 1831  die verschiedenen Generalstäbe bildeten                                                                                                     | 19<br>27<br>47<br>61       |
| Erstes Heft.  Erstes Heft.  Erste Abtheilung. Der schweizerische Wehr= und Heerstand  Unmaßgebliche Ansicht, welches Vertheidigungssystem der Schweiz das einzig ausführbare und zuverlässige sep.  Das eidgenössische Militärsystem  Die Wehranstalten in den Jahren 1831 und 1832  Mameneverzeichniß der höhern Offiziere, welche im J. 1831  die verschiedenen Generalstäbe bildeten  Etat des eidg. Generalstabs im Dezember 1832                                                       | 19<br>27<br>47<br>61<br>66 |
| Erstes Heft.  Erste Abtheilung. Der schweizerische Wehr= und Heerstand  Unmaßgebliche Ansicht, welches Vertheidigungssystem der Schweiz das einzig ausführbare und zuverlässige sep.  Das eidgenössische Militärsystem  Die Wehranstalten in den Jahren 1831 und 1832  Nameneverzeichniß der höhern Offiziere, welche im J. 1831  die verschiedenen Generalstäbe bildeten  Etat des eidg. Generalstabs im Dezember 1832  Die eidg. Kriegsverwaltung                                         | 19<br>27<br>47<br>61       |
| Erstes Heft.  Erste Abtheilung. Der schweizerische Wehr= und Heerstand  Unmaßgebliche Anssich, welches Vertheidigungssystem der Schweiz das einzig ausführbare und zuverlässige sep.  Das eidgenössische Militärsystem  Die Wehranstalten in den Jahren 1831 und 1832  Namensverzeichniß der höhern Offiziere, welche im J. 1831  die verschiedenen Generalstäbe bildeten  Etat des eidg. Generalstabs im Dezember 1832  Die eidg. Kriegsverwaltung  3 wehre Abtheilung des zweyten Bandes. | 19<br>27<br>47<br>61<br>66 |
| Erstes Heft.  Erste Abtheilung. Der schweizerische Wehr= und Heerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19<br>27<br>47<br>61<br>66 |
| Erstes Heft.  Erste Abtheilung. Der schweizerische Wehr= und Heerstand  Unmaßgebliche Anssich, welches Vertheidigungssystem der Schweiz das einzig ausführbare und zuverlässige sep.  Das eidgenössische Militärsystem  Die Wehranstalten in den Jahren 1831 und 1832  Namensverzeichniß der höhern Offiziere, welche im J. 1831  die verschiedenen Generalstäbe bildeten  Etat des eidg. Generalstabs im Dezember 1832  Die eidg. Kriegsverwaltung  3 wehre Abtheilung des zweyten Bandes. | 19<br>27<br>47<br>61<br>66 |
| Erstes Heft.  Erste Abtheilung. Der schweizerische Wehr= und Heerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19<br>27<br>47<br>61<br>66 |

|                                                                             | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die eingedrungene Regierung zu Lieftal; offener Rrieg .                     | 92         |
| Beruhigung des Bolks, doch fürmährende Umtriebe                             | 103        |
| Die vollendete neue Berfassung                                              | 113        |
| Annahme der Verfassung. (Proflamation.)                                     | 121        |
| Eidgenöffische Gewährleistung derselben                                     | 123        |
| Ein Nachwort des Verfaffers                                                 | 125        |
| Zwentes Heft.                                                               |            |
|                                                                             |            |
| Dritte Abtheilung des zwehten Bandes. Die Staatsumwälzung im Kanton Aargan. |            |
| Die Epoche von 1814, verglichen mit 1803                                    | 400        |
| Die Periode von 1814–1830.                                                  | 129        |
| Allmälig erzeugte Mißstimmung des Volks. Einleitung der                     | 116        |
| Verfassungsrevision                                                         | 187        |
| "Ueber Berbesserung der aargauischen Berfassung", erste                     | 10/        |
| Aufregungsschrift vom 2. November aus Lenzburg. Gah=                        |            |
|                                                                             | 207        |
| Defrete des Großen Raths. Aufstellung eines Berfassungs=                    | 207        |
|                                                                             | - 040      |
| Anarchische Aufreizungen, Aufstand und Umwälzung.                           | 218        |
| Die Wiedergeburt                                                            | 223<br>242 |
| Etwelche Blicke auf das neue Verfassungswerk                                | 256        |
| ·                                                                           | 200        |
| Ein Seitenbild zu der Verfassungeänderung im                                | 0.01       |
| Kanton Zürich                                                               | 264        |
| Drittes und viertes Heft.                                                   |            |
| Wierte Abtheilung des zweyten Bandes. Die                                   |            |
| Staatsumwälzung im Kanton Bern, mit                                         |            |
| geschichtlicher Uebersicht seiner frühern                                   |            |
| Berhältniffe.                                                               |            |
| Borbetrachtungen des Berfassers                                             | 279        |
| Populare Ansicht des politischemoralischen Buffandes vor dem                |            |
| Oktober 1830                                                                | 291        |
| Rritisch=geschichtliche Analyse dieses Buftandes                            | 296        |
| Die Staatsverwaltung in der Periode von 1814—1850 .                         | 322        |
| Entwickelung der nähern Bewandtniffe, welche die Bewegung                   |            |
| im Jahr 1830 förderten                                                      | 348        |
| Der Uebergang zur Bewegung                                                  | 374        |
|                                                                             |            |

| •                                                            | Seite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Miederlegung der Regierungsgewalten und Umwälzung der        |       |
| Verfassung                                                   | 422   |
| Schlußbemerkungen                                            | 438.  |
| Fünfte Abtheilung des zweyten Bandes. Die                    |       |
| Staatsumwälzung im Ranton Freyburg.                          | 443   |
| Der Kanton Freyburg nach der schweizerischen Staatsumwäl=    |       |
|                                                              | 447   |
| Restauration des Patriziats im Jahr 1814                     | 453   |
| Umwälzung im Jahr 1830                                       | 483   |
| unitedifying in Supt 1830                                    | 403   |
| Dritter Band.                                                |       |
| Erstes Heft.                                                 |       |
| Erste Abtheilung. Fortsetung der fünf=                       |       |
| ten Abtheilung des zwenten Bandes: Die                       |       |
| Staasum wälzung im Ranton Freyburg.                          |       |
| Die Volksrestauration                                        | 1     |
| Maditrägliches zur Staatsumwälzung von Frenburg (den         |       |
| Reim derselben vor 1798)                                     | 28    |
| Machträgliches zur Staatsumwälzung von Bern (haupt-          |       |
| fächlich über das Seeland und Biel)                          | 33    |
| Zwehte Abtheilung des dritten Bandes. Die                    |       |
| Umwälzung im Kanton St. Gallen                               | 41    |
| Die Bestandtheile des Kantons St. Gallen                     | 44    |
| Ein Wort über die historische Literatur des Kantons          | 70    |
| Geschichte des Untergangs des fürftlichen Stifts St. Gallen, |       |
| ersten Bundesgenossen der alten Gidgenossenschaft .          | 75    |
|                                                              |       |
| Zweytes und drittes Heft.                                    |       |
| Dritte Abtheilung des dritten Bandes. Fort=                  | •     |
| setung der Staatsumwälzung im Kanton                         |       |
| St. Gallen.                                                  |       |
| Die Staatsverwaltung                                         | 133   |
| Periode von 1803—1814                                        | 137   |
| Die Epoche von 1814                                          | 165   |
| Periode von 1814—1831                                        | 180   |
| Butrauen, Störung, Umwälzung                                 | 207   |
| Auspruchlose Ansichten der Verfassung von 1831               | 229   |

|                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Bierte Abtheilung des dritten Bandes. Die                    |       |
| firdilichen Berhältniffe der Ratholifen                      |       |
| im Kanton St. Gallen.                                        |       |
| Vorwort des Verfassers der Annalen                           | 250   |
| Einleitung                                                   | 254   |
| Rückblicke auf ältere kirchliche Bustande St. Gallens        | 255   |
| Die Lodreifung von dem Stuhle zu Ronftang und ihre ersten    |       |
| Früchte (1813—1817)                                          | 257   |
| Die (einschlagenden) politischen Buftande im Ranton St. Gal- |       |
| len (vor und bis 1820)                                       | 270   |
| Die Bisthumsplane des Administrationsraths (1821).           | 281   |
| Bisthumsunterhandlungen (1822 und 1823)                      | 286   |
| Die Einführung des Doppelbisthums (1821)                     | 295   |
| Die Zerwürfnisse (1825—1828)                                 | 299   |
| Trennungsprojekte (1829-1831)                                | 508   |
| Alften, die Errichtung des Bisthums Chur und St. Gallen      |       |
| betreffend                                                   | 316   |
| Bulle Sr. Heil. Papit Pins VII vom 2. Juli 1823, sammt       |       |
| dem Landeshoheitlichen Placet vom 14. April 1824 .           | 320   |
| Rorrespondenz der Regierungen von St. Gallen und Grau-       |       |
| bünden                                                       | 333   |
| Viertes Heft.                                                |       |
| Fünfte Abtheilung des dritten Bandes. Die                    |       |
| Staatsumwälzung im Kanton Luzern, mit                        |       |
| Rudblicken auf seine fruhern Berhältniffe                    | 341   |
| Ein Rückblick auf die alte Aristokratie in Luzern            | 343   |
| Die Restauration von 1814                                    | 352   |
| Die Staatsverwaltung der XIVner Regierung                    | 406   |
| Die Verfassungereform im Jahr 1829                           | 426   |
| Umwälzung der einverstandenen Werfassungereform (1830) .     | 454   |
| Reueste konstitutionnelle Gestaltungen                       | 501   |
| (Der Schluß folgt im ersten Hefte des vierten Bandes.)       |       |
| Nachwort des Verfassers                                      | 518   |
|                                                              |       |

` '



